

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









DI 2/ P

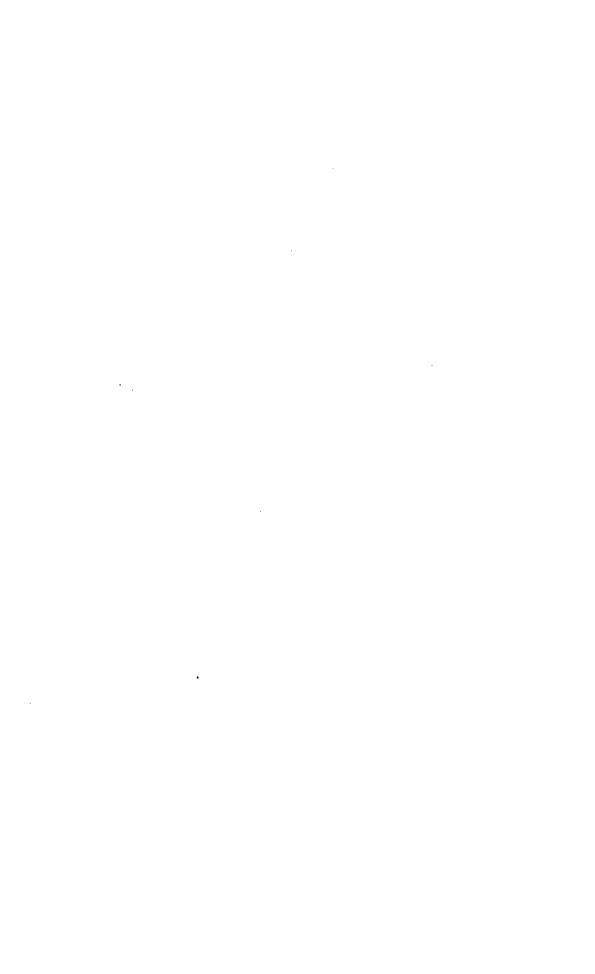

# Fürst Pismarck nach seiner Entlassung.



Leben und Politik des Zürsten seit seinem Scheiden aus dem Amte auf Grund aller autsentischen Aundgebungen.

Berausgegeben und mit historischen Erläuterungen verseben von

Johs. Penzler.

Sechfter Band.

20. December 1894 - Ende 1895.



**Ceipzig.** Verlag von Walther fiedler. 1898.

|    |   |  | • |  |
|----|---|--|---|--|
|    |   |  |   |  |
| :  |   |  |   |  |
|    |   |  |   |  |
| •  |   |  |   |  |
|    |   |  |   |  |
| ·  |   |  |   |  |
| -f |   |  |   |  |
| •  |   |  |   |  |
|    |   |  |   |  |
|    |   |  |   |  |
|    |   |  |   |  |
|    |   |  |   |  |
|    |   |  |   |  |
| •  |   |  |   |  |
|    |   |  |   |  |
|    |   |  |   |  |
|    | • |  |   |  |
|    |   |  |   |  |
|    |   |  |   |  |
|    |   |  |   |  |
|    |   |  |   |  |
|    |   |  |   |  |
|    |   |  |   |  |
|    |   |  |   |  |
|    |   |  |   |  |
|    |   |  |   |  |
|    |   |  |   |  |
|    |   |  |   |  |
|    |   |  |   |  |
|    |   |  |   |  |
|    |   |  |   |  |
|    |   |  |   |  |
|    |   |  |   |  |
|    |   |  |   |  |

Fürst Bismarck nach seiner Entlassung.

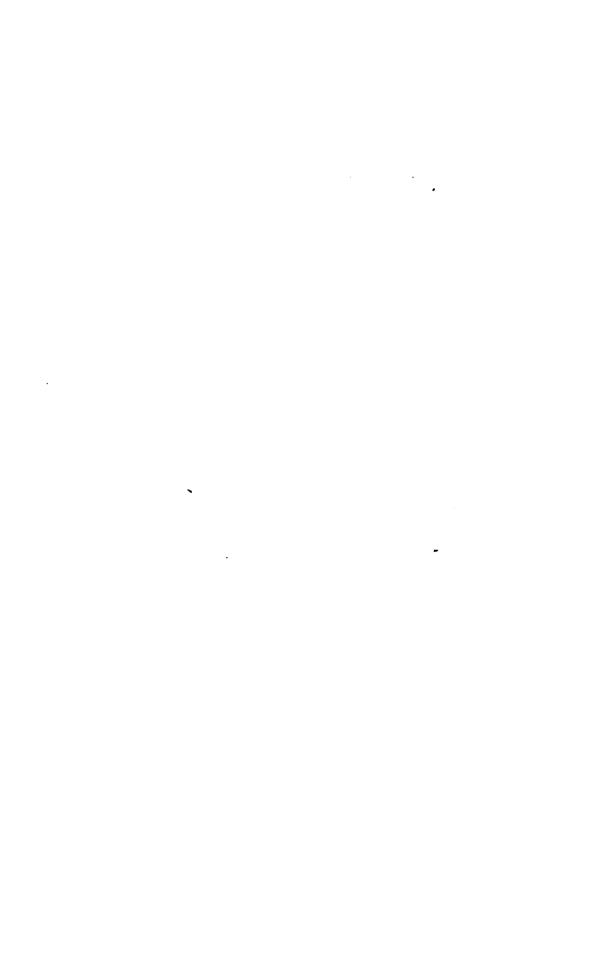

## First Vismarck nach seiner Entlassung.

Ceben und Politik des fürsten seit seinem Scheiden aus dem Amte auf Crund aller authentischen Kundgebungen.

Berausgegeben und mit historischen Erläuterungen versehen

von

zoks. Penzler.

Sechfter Band.

26. December 1894 - Ende 1895.



**Ceipzig.**Verlag von Walther fiebler.
1898.

Alle Rechte, auch das der Uebersetzung, vorbehalten.

Lit. Com. (What hist) Harrais 1-24-30 21255

## XII. Periode:

## Friedrichsruh.

Der Verein ehemaliger Seydlig-Cüraffiere in Halberstadt hatte dem Fürsten Bismarc als Chef des Regiments dei Ernennung zum Ehrenmitgliede ein von dem Portraitmaler D. Wilde künstlerisch ausgeführtes Diplom übersandt. Hierauf hat der Verein, wie die "Halberst. Ztg." meldet, folgende an den Vorsitzenden gerichtete, von dem Fürsten eigenhändig unterschriebene Zuschrift erhalten:

Friedrichsruh, 26. December 1894. Euer Hochwohlgeboren und die Herren des Vorstandes bitte ich, für die freundliche Zusendung des mit ausgezeichneter Kunft gesertigten Diploms meinen verbindlichsten Dank entgegenzunehmen und den Herren Kameraden zur Kenntniß zu bringen. Ich bedaure sehr, daß mein zur Zeit unbefriedigender Gesundheitszustand mir die Freude, Sie hier, oder in Halberstadt zu begrüßen, für jetzt nicht ermöglicht.

In den "Hamb. Nachr." vom 28. Dezember finden wir folgende Notiz: Die "Augst. Abendztg." hat fürzlich erwähnt, daß der einzige Besuch, den Graf Herbert Bismarck bei seiner Rückkehr von Varzin in Berlin gemacht, dem Reichskanzler Fürsten Hohenlohe gegolten habe. Die "Berl. Neuest. Nachr." können dem hinzufügen, daß dieser Besuch den Zweck hatte, dem Fürsten Hohenlohe den Dank des Fürsten Bismarck und seiner Familie für die erwiesene Theilnahme auszusprechen.

## 1895.

Den "Hamb. Nachr." geht am 7. Januar nachstehendes Privattelegramm aus Wien zu:

Der "Montagsrevue" zufolge sind Angesichts der lebhaften Zurüstungen in vielen Orten Deutsch=Desterreichs zur Feier des achtzigsten Geburts=tages des Fürsten Bismarck die Ortsbehörden über ihr Verhalten hierzu im Unklaren gewesen und hätten sich um Inftruction an den Minister des Innern gewendet. Der Marquis von Bacquehem sei zu dem Entschluß gestommen, allen diesen festlichen Kundgebungen freien Lauf zu lassen, da es nicht gerathen sei, einer Feier des größten Staatsmannes des Jahrhunderts entgegenzutreten. Der zu Rathe gezogene Finanzminister von Plener habe sich gleichsalls gegen jede Behinderung ausgesprochen.

Gleichzeitig wird über amerikanische Vorbereitungen 1) zu diesem 80. Gesburtstage gemelbet:

Bu dem achtzigsten Geburtstage des Fürsten Bismarck werden auch Deutsch-Amerikaner nach Friedrichsruh kommen. Es begiedt sich dorthin eine Deputation von achtzig Herren, die den Feldzug 1870—71 mitgemacht haben und sich im Besit von Kriegs-Ehrenzeichen befinden, um dem Fürsten Bismarck ein Ehrengeschenk der Deutsch-Amerikaner zu überreichen. Dieses besteht, wie Berliner Blätter berichten, aus einem massiv silbernen Obelisk, der eine Höhe von 1,80 m hat und auf dessen Spitze sich ein Abler besindet, der in seinen Krallen die deutsche Fahne und das amerikanische Banner hält. Von der Spitze des Obelisk die zu dessen Fuße windet sich eine Sichenguirlande, deren Blätter aus Silber bestehen; auf jeder der Sicheln, die aus mattem Golbe getrieben sind, steht der Name einer Stadt, in der sich ein Verein von Deutsch-Amerikanern besindet. Im Ganzen sind achtzig Städtenamen vertreten.

Der Ansturm der Centrumspresse gegen eine allgemeine Feier des achtzigssten Geburtstages des Fürsten Bismarck wirft seine Schatten schon voraus. So berichten die "Hamb. Nachr." am 8. Januar (A.-A.) Folgendes:

Um 80. Geburtstage bes Fürsten Bismard, ber bekanntlich Ehrenbürger

<sup>1)</sup> In der Zeit bis zum 1. April bringen wir die wichtigeren Nachrichten über die Vorbereitungen zur Feier des 80. Geburtstages des Fürsten. Wir haben uns theils wegen der Raumersparniß, theils deshalb für diesen Weg entschieden, weil er uns eher eine gewisse Vollständigseit erreichen läßt, als nachher eine gedrängte Zusammenstellung aller sessenstaltungen die an diesem Tage in und außer dem Reiche stattgesunden haben.

von Köln ift, sollen dort verschiedene Feierlichkeiten abgehalten werden. Am Nachmittag des 1. April findet auf dem Gürzenich ein Fest mit Vorträgen des städtischen Orchesters und des Kölner Männergesangvereins statt. Ferner wird dem Fürsten ein Ehrenpokal und eine Abresse nehst einer Blumenspende überreicht. Vor dem geschmückten Denkmal des Fürsten wird Mittags eine Capelle concertiren. Die Kölner Stadtverordneten Versammlung hat zur Bestreitung der Kosten einen Kredit von 4000 Mark bewilligt. Bei Berathung desselben hat der clericale Stadtverordnete Braubach, der als Reichstagsabgeordneter für den Wahlkreis Mayen-Uhrweiser dem Centrum angehört, folgende Erklärung abgegeben:

"Daß die Stadt Köln ein so seltenes Fest wie die Vollendung des 80. Lebensjahres eines Ehrenbürgers in angemessener Weise feiert, ift burchaus gerecht= fertigt. Es ist doppelt gerechtfertigt, wenn es sich um eine so hervorragende Perfonlichkeit wie die des Fürsten Bismard, die große geschichtliche Berfonlichkeit, mit beren Namen die Einigung Deutschlands, die Wiedererrichtung bes deutschen Raiserthums und die Schaffung ber Reichsverfassung enge verknüpft sind, handelt. Aber so ganz geschichtlich ist die Persönlichkeit unseres Ehrenbürgers noch nicht. Sie ift vielmehr noch eine ziemlich actuell politische. Die Ereignisse ber letten Tage haben es wieder bewiesen, und mas bis zum 1. April noch eintreten mag, wer will es vorhersagen? Und so mag es nicht überflüssig erscheinen, hier zum Ausdruck zu bringen, daß der Geburtstagsfeier unseres Ehrenbürgers und der dem achtzigjährigen Begründer des Reiches für seine Berson bargebrachten Huldigung politische Beweggrunde nicht unterliegen und nicht untergelegt werden dürfen, zumal im Bolfsbewußtsein an die Berson des Fürsten auch die Erinnerung an heiße Rämpfe geknüpft Alfo ber Berfon, nicht ihrer Politit! In biefem Sinne werben meine politischen Freunde ber Vorlage zustimmen."

Diese Erklärung wird in der Bonner clericalen "Reichs-Ztg." in heftigster Beise angegriffen und als ein "Scandal" hingestellt:

Wir hatten es nicht für möglich gehalten, daß heute schon, nachdem die Bunden des Culturkampses noch nicht vernardt sind, Mitglieder des Centrums in solcher Beise dem Urheber des Culturkampses huldigend zu Füßen liegen. Das katholische Bolk hat es nicht vergessen, was Bismarck gegen die Katholiken geleistet hat, und es wird mit Entrüstung zurückweisen, daß die Katholiken einer Stadt, in welcher der greise Erzbischof Melchers (der heute noch in Berbannung lebt) ins Gefängniß geschleppt wurde, einen Mann seiern sollen, der die Hauptursache dieses Elends war. Glauben jene Kölnischen katholischen Stadtverordneten wirklich, ihre Unterscheidung (zwischen dem Begründer des Reiches und dem Culturkämpser) habe den Wert eines Pfifferslings, dann können sie nach derselben, genau derselben Unterscheidung für eine Feier Gustav Adolfs stimmen.

Und von "einem der hervorragendsten Mitglieder der beiden Centrums= fractionen läßt sich das nämliche Bonner Blatt schreiben:

"Das ist die Sprache eines Centrumsmanns! Glück den braven Censtrumswählern der Kreise Mayen und Ahrweiler, die durch einen solchen Centrumsmann vertreten werden. Es ist Zeit, daß eine solche Centrumssfäule auch in den — Landtag kommt. Es lebe das Centrum und die "große geschichtliche Persönlichkeit unseres hervorragenden Ehrenbürgers".

"Daß der Letztere das unsägliche Elend über uns treu katholisches Volk, über unsere Bischöse und Priester gebracht hat, daß er allein der Vater des ganzen unheilvollen Culturkampses ist — das sertigt der Centrums= mann und Abgeordnete für Mayen-Uhrweiler mit seichten Worten nebenher ab: "zumal im Volksbewußtsein auch an die Person des Fürsten die Er= innerung an heiße Kämpse (wie zart) geknüpst wird'. Vivat das katho- lische Volksbewußtsein und Ahrweiler!"

Im Interesse der "politischen Organisation" der Centrumspartei wird sodann Rechtsanwalt Trimborn, Vorstand des Provinzialwahlcomités der rheinischen Centrumspartei und Mitglied der Kölner Stadtverordnetenversamm= lung von der Bonner "Reichs-Ztg." ausgesordert, seine Stellung zu der Sache kund zu geben.

Wir finden den Zornesausbruch des Bonner Blattes begreiflich; es ift bitter für die von ihm vertretene Richtung, Milberung des Bismarchaffes zu erleben, der seit Jahrzehnten allen guten Ratholiken als Pflicht gegen die Kirche gepredigt worden ist. Wir glauben, daß die Lectüre der wüthenden Austaffungen in der Bonner Zeitung gahlreiche Freunde bes Fürften mit Genugthuung erfüllen wird, weil fie der Fortdauer des clericalen Haffes gegen den ersten Rangler eine Bestätigung der Richtigkeit der Bolitik ent= nehmen, die derselbe mahrend seiner amtlichen Thätigkeit den Bunschen des Centrums gegenüber beobachtet hat. Insofern hätten wir bem Bonner Blatte bankbar zu sein und fonnten uns mit der Weiterverbreitung feiner Expectorationen begnügen; aber es verstieße gegen die historische Wahrheit, durch Schweigen unferseits zur Befestigung der Ansicht bes Bonner Blattes beizutragen, daß Fürst Bismarck ber eigentliche Urheber bes Culturkampfes gewesen und für alle Magregeln verantwortlich sei, die während besselben ergriffen worden sind. Dies ift überall nicht ber Fall, wie wir ins Gedächt= niß zurückzurufen für zeitgemäß halten. Wir tommen in unserer nächsten Nummer ausführlicher auf diesen Gegenstand zurück.

Dieser Artikel der nächsten Rummer (9. Januar, M.=A.) lautete:

Fürst Bismard und der Culturkampf. Wir haben uns im gest= rigen Abendblatte bei Besprechung der Borgange in der Kölnischen Centrumspartei vorbehalten, der Legende entgegenzutreten, daß Fürst Bismarck der eigentliche Urheber des Culturkampfes gewesen sei. fanntlich ift letterer baburch entftanden, daß ein Ermländer Schullehrer. ber wegen Nichtanerkennung ber Infallibilität papstlich interdicirt war, Wenn das dadurch fentzündete Feuer nicht staatlich gehalten wurde. ohne Schädigung der staatlichen Autorität gelöscht werden konnte, so lag die Schuld, wie wir früher schon einmal an dieser Stelle außgeführt haben und hier nur wiederholen können, hauptsächlich an der fatholischen Abtheilung bes preußischen Cultusministeriums mit den polonifirenden Tendenzen bes Fürften Bogustaw Radziwill, burch die fich der Cultusminister ebenso behindert fühlte wie durch die später auf= gehobenen Arikel ber preußischen Verfassung zu Gunften ber Stellung ber fatholischen Kirche. Jedenfalls war die Ermländer Angelegenheit eine Ressortfrage bes preußischen Cultusministers. Jedes Ministerressort in Breußen ift, soweit es nicht vom König direct baran gehindert wird. an und für sich selbstständig; der Ministerpräsident ift nicht Bor= gesetzter ber übrigen Minister, sondern nur Leiter ihrer Berhandlungen; verfügend in das eine oder andere Reffort einzugreifen steht ihm nicht zu. Er kann nur durch Appell an die Entscheidung des Königs ober durch Stellung ber Cabinetsfrage auf die anderen Refforts einwirken; namentlich aber fann er nicht hindern, daß innerhalb eines Ressorts Fragen von principieller Tragweite bis zu einem Stadium gefordert werden, in welchem das Geschehene ohne äußerlich erkennbare und nachwirkende Krisen nicht mehr ungeschehen zu machen ist. Wir wollen damit in feiner Beise andeuten, daß der damalige Ministerpräsident die Absicht ober die Neigung gehabt hätte, das, was vom Cultusminifterium im Ermländer Falle geschehen war, zu migbilligen, benn wir sind nicht sicher, ob er darüber vollständig informirt war, wir wissen nur, daß er schon damals von der Nothwendigkeit, die katholische Abtheilung und ihr Beto innerhalb bes Ministeriums aus bem Staatsorganismus zu besei= tigen, burchbrungen war.

Der Ministerpräsident stand vor der Frage, ob er für die Maßregeln des Cultusministeriums solidarisch eintreten oder ihnen im Interesse des consessionellen Friedens Widerstand leisten solle. Der Ministerpräsident war zugleich Reichskanzler, und es ist wohl anzunehmen, daß die Reichspolitik bei seinen Entschließungen das entscheidende Gewicht hatte. Es handelte sich darum, das neu entstandene, im Auslande freundlose und im Innern vielsach auf Unterlagen von zweiselhafter Sicherheit beruhende Reich erstarken und sich auswachsen zu lassen. Es lag also die Frage vor, ob es, um diesem Ziele näher zu kommen, angezeigt war, für die vom preußischen Cultusministerium genommene Stellung oder für die Bestrebungen des neugebildeten Centrums die Autorität der Reichsspitze

einzusetzen. Die damaligen Absichten des Centrums gaben sich in der Richtung kund, daß durch hohe bischössliche Einflüsse, zum Theil aber auch durch parlamentarische Manisestationen beantragt wurde, gegen das Königreich Italien sür die Erhaltung des päpstlichen Gebiets einzuschreiten, in die Verfassung des Deutschen Reiches aber diesenigen Bestimmungen zu Gunsten der Stellung der katholischen Kirche aufzunehmen, welche die preußische Verfassung in ihren seither aufgehobenen und einigen anderen Artiseln in dieser Richtung enthielt. Wir lassen ses dahingestellt sein, wie die Entwickelung des Deutschen Reiches gewesen sein würde, wenn der Kaiser und seine Politik in Widerspruch mit dem preußischen Staatsministerium und unter Wechsel desselben für die Ansprüche des Centrums gegen Italien und sür die vom Centrum gewünschte Aenderung der Reichsverfassung eingetreten wären.

Thatsache ist, daß sich der Kaiser und sein Kangler im Interesse der Rufunft des Reiches, feiner außeren Beziehungen und feiner inneren Entwickelung dafür entschieben, bas preugische Staatsministerium unverändert beizubehalten und die Forderungen der Centrumspolitifer unerfüllt zu lassen. Der Culturfampf mar damals nicht die Frage, von welcher die Situation beherrscht wurde; die oberste Frage war viel= mehr die, ob und wie sich die Verstimmungen, welche die Genesis des Deutschen Reiches im Auslande hinterlaffen, und die Schwierigkeiten, die seine Borgeschichte im Juneren der Neubildung auf den Trümmern der Vergangenheit entgegenstellten, überwinden oder doch mildern lieken. Aur Mithülfe bei Lösung dieser Hauptaufgabe waren nur diejenigen parlamentarischen Fractionen bedingungelog bereit, welche die Reichsregierung sich damals entfremdet haben würde, wenn sie für das Baticanum gegen Italien und für den Anspruch des Centrums bezüglich der Reichsverfassung eingetreten märe. Die Regierung hätte nach Lage der da= maligen Majoritätsverhältnisse im Reichstage gegen diesen mit Auflösung vorgehen und sich bei der weiteren Entwickelung des Reiches auf das Centrum und deffen Freunde im In- und Austande ftuten muffen. Damals aber war es noch in frischer Erinnerung, daß ultramontane bahrische Blätter im Jahre 1870 mit ihren Sympathien im französischen Lager standen, und dabei von solchen nichtultramontanen einflugreichen Blättern an ber Mainlinie unterftut wurden, beren intime Beziehungen zu Frankreich schon vor 1870 für alle Sachverftändigen erkennbar waren. Unter diesen Umftänden konnte die Entscheidung der Reicheregierung nicht zweifelhaft sein.

Im eigentlichen Culturkampfe hat ber frühere Reichskanzler perfönlich eine keineswegs extreme Haltung eingenommen, sondern sich, durch die auswärtigen Angelegenheiten des Reiches fast ganz in Anspruch ge-

nommen, darauf beschränkt, die Action des damaligen preußischen Cultusministers aus staatspolitischen Gründen und im vollsten Vertrauen auf die Fähigkeiten Dr. Falks mit seinem Namen zu becken. spätere Amtsführung bietet den clericalen Anschuldigungen feine berechtigte Unterlage; im Gegentheil, Fürst Bismarck ift es gewesen, ber die römische Kirche in die Lage gebracht hat, zu einem sehr annehmbaren Frieden mit dem Staate zu gelangen. Wenn er trobbem von ber cleris calen Presse auch jett noch geschmäht wird, so erblicken wir in dem ungestillten Saß die beste Unerkennung deffen, mas in der fritischen Reit nach bem frangofischen Kriege von ber beutschen Staatstunft geleiftet worden ift; wir würden es im Interesse bes Reiches bedauern, wenn dieser ultramontane Born, der den Deutschen jeden Augenblick die Bergangenheit und ihre Gefahren vor Augen führt, je nachließe. Andererseits verzeichnen wir es mit Befriedigung, daß die Auffassungen, die in ber extremen Bonner "Reichs=Btg." jum Ansbruck gelangen, in ber rheinischen clericalen Bevölkerung, wie die Borgange in der Kölnischen Stadtverordneten=Corporation beweisen, nicht mehr in demselben Maake getheilt werben wie früher. Wir schließen daraus, daß die Macht des Ultramontanismus über die Gemüther des katholischen Deutschlands in der Abnahme begriffen ist. Das ist immerhin ein Gewinn für die nationale Sache.

Um 13. Januar stattete ber Reichskanzler Fürst Hohenlohe in Begleitung seines ältesten Sohnes Prinzen Alexander bem Fürsten Bismark einen Besuch in Friedrichsruh ab. Officios wird darüber gemelbet:

Berlin, den 13. Januar. (Reut. Bur.) Der Reichskanzler Fürst Hohenlohe ist heute Vormittag 9 Uhr mit seinem Sohne Prinz Alexander nach Fried-richsruh abgereist.

Friedrichsruh, den 13. Januar. (Reut. Bur.) Der Reichskanzler Fürst zu Hohenlohe traf heute Mittag  $12^{1}/_{2}$  Uhr, begleitet von seinem Sohne, dem Legationsrath Alexander zu Hohenlohe in Friedrichsruh ein. Am Bahnhose erwarteten ihn Graf Herbert Bismarck und Graf Ranhau. Nach kurzem Aufenthalte begaben sich die Herren zu Wagen nach dem Schlosse. Fürst Bismarck empfing seine Gäste im Hause. Es sand sodann ein Familiendiner statt. Um 5 Uhr fährt Fürst Hohenlohe mit dem zu diesem Zweck in Friedrichsruh haltenden Durchgangszuge wieder nach Berlin zurück. Graf Herbert Bismarck gedenkt morgen wieder nach Berlin zurückzusehren.

Böllig überraschend schreibt mit Bezug auf den Fürsten Bismarc der "Hannov. Courier":

"In ben "Hamb. Nachr." und ebenso in ben "Münch. Neuest. Nachr." wird bas zeitige politische Programm bes Fürsten Bismarck bahin zusammen-gefaßt: Einführung bes Tabakmonopols, Altersversicherung für jeden Deutschen, welcher bas 65. Lebensjahr vollendet hat, Aushebung der Wählbarkeit der Socialbemokraten im Reichstag."

Mit Recht sagen bagegen bie "Hamb. Nachr." am 17. Januar (A.-A.): Wir richten an ben "Hannov. Cour." bas hösliche Ersuchen, seinen Lesern mitzutheilen, baß in ben "Hamburger Nachrichten" eine berartige "Zusammensfassung bes politischen Programms bes Fürsten Bismarck" nicht ersolgt ift.

Am 21. Januar lesen wir in den "Hamb. Nachr." (A.=A.):

Das am 17. b. M. stattgehabte Fest bes Ordens vom Schwarzen Abler war auch für den Fürsten Bismarck insosern ein Gedenktag, als er nunmehr 30 Jahre Ritter jener höchsten preußischen Auszeichnung ist. Am 18. Januar 1865 erhielt der Ministerpräsident v. Bismarck — er wurde erst am 16. September desselben Jahres in den Grasenstand erhoben — auf dem Ordenssseste die Investitur mit dem Abzeichen des Schwarzen Ablerordens. Jetzt besitzt der Fürst die Auszeichnung "in Brillanten", die ihm 1873 verliehen wurde, als er die Bürde des Ministerpräsidenten vorübergehend auf die Schultern des Grasen Roon ablud. Kaiser Wilhelm I. begleitete die Versleihung damals mit dem folgenden Handschreiben:

"Sie wissen, mit wie schwerem Berzen Ich Ihren Wunsch erfüllt habe, indem Ich Sie von dem Borfit Meines Staatsministeriums entband. Aber Ich weiß, welche geistige und forperliche Anftrengung die zehn Jahre dieser Stellung von Ihnen verlangten, und will beshalb nicht länger anfteben, Ihnen eine Erleichterung zu bewilligen. Zehn inhaltsschwere Jahre liegen hinter uns, seit Sie Meiner Berufung, an die Spite der preußischen Berwaltung zu treten, Folge leisteten! Schritt für Schritt hat Ihr Rath und Ihre That Mich in den Stand gesett, Preußens Rraft zu entwickeln und Deutsch= land zur Einigung zu führen. Ihr Name steht unauslöschlich in der Geschichte Breugens und Deutschlands verzeichnet, und die hochste Anerkennung ift Ihnen von allen Seiten gerecht zu Theil geworden. Wenn Ich genehmige, daß Sie die mit so fester und sicherer Sand geführte Verwaltung Preußens niederlegen, so werden Sie mit berfelben doch unter Fortführung der politischen Aufgaben Preußens in Berbindung mit denen der deutschen Reichs= kanglerstellung im engsten Zusammenhange bleiben. Durch die Berleihung ber brillantenen Infignien Meines hohen Ordens vom Schwarzen Abler will ich Ihnen bei diesem Anlaß einen erneuten Beweis Meiner höchsten Anerken= nung und nie erlöschenden Dankbarkeit geben. Mögen Ihnen die gewährten geschäftlichen Erleichterungen die Kräftigung Ihrer Gesundheit sichern, die Sie erhoffen und Ich wünsche, damit Sie lange noch dem engeren und dem weiteren Vaterlande und Mir Ihre bewährten Dienste leisten können. Ihr treuergebener und dankbarer König Wilhelm."

Ueber bie von ben Schlesiern geplante Hulbigungsfahrt zum Fürften Bismard nach Friedrichsruh wird am 22. Januar aus Breslau gemeldet:

Dieser Tage fand hier eine Bersammlung von Delegirten der für die hulbigungsfahrt ber Schlefier jum Fürften Bismard in ber Proving gebildeten Localcomités statt. Aus den Berhandlungen sei nach der "Schles. Rtg." Folgendes mitgetheilt: Berr Stenzel macht zuerst Mittheilungen über ben Besuch, den er wegen der Sulbigungefahrt mit herrn Matthias am vorigen Donnerstag in Friedrichsruh Herrn Dr. Chryfander abgeftattet Mit diesem ist hierbei eingehend unterhandelt worden, doch hat Dr. Chrysander sofort dringend gebeten, von der aufänglichen Absicht, die hulbigungsfahrt im März auszuführen, Abstand zu nehmen. Kürst Bismark musse geschont werden und könne nicht beliebig bei Wind und Wetter das Schloß verlaffen. Es empfehle sich, die Fahrt für den Mai in Aussicht zu nehmen, und zwar nicht für einen Termin, sondern deren gleich zwei zu seben, die vierzehn Tage auseinander lägen. Dem Fürsten müßte es dann überlaffen werden, zu bestimmen, welcher von beiden Terminen endailtig zu mählen sei, und die Localcomités hätten sich so einzurichten, daß, wenn etwa zehn Tage vor dem einen von beiden Terminen die endgistige Entscheidung einträfe, auch Alles bereit sei, daß die Fahrt angetreten werden fonne. — Demgemäß wurden als Termine für ben Antritt ber Huldigungsfahrt ber 5. und der 19. Mai in Aussicht genommen. Die Theilnahme der Damen an der Fahrt wurde mit fehr großer Mehrheit abgelehnt. Dagegen ift es nicht ausgeschlossen, daß Schlesiens Frauen und Jungfrauen, die fich, wie bekannt, auch ihrerseits zu einer Hulbigung für den Fürsten zusammengethan haben, an demfelben Tage wie die herren in Friedrichsruh eintreffen und mit diesen zusammen vor den Fürsten treten. Die Verhandlungen hierüber sollen den beiben Comités überlaffen bleiben.

Den "Berl. Reuest. Nachr." wird am 25. Januar aus Prag gemelbet: Der große Ausschuß zur Ehrung des Fürsten Bismarck versammelte sich am Mittwoch unter Borsitz des Bürgermeisters. Mehrere Abgeordnete des Reichsraths und auch der Dichter Rosegger waren anwesend. Ein Begrüßungsschreiben von 150 Grazer Franen wurde vorgelesen und mit Indel aufgenommen. Es wurde die Abhaltung eines großen Festabends und die Ueberreichung eines Ehrengeschenkes durch die Abordnung beschlossen.

lleber die Haltung des Reichstages gegenüber dem Antrag Kanit äußern sich die "Hamb. Nachr." am 26. Januar (A.=A.):

Nach einer Mittheilung ber "Bant- und Handels-Zeitung" hat die Regierung dem Wunsche der wirthschaftlichen Vereinigung des Reichstages, einen Commissar an den Berathungen über den Antrag Kanit theilnehmen zu lassen, nicht entsprochen. Wir enthalten uns eines definitiven Urtheils über die Ausführbarkeit des Antrags; wenn aber die Regierung sich der Erörterung desselben in der Commission durch Verzicht auf Vetheiligung daran versagt, so vermögen wir dieses Verhalten nicht in Einklang zu bringen mit der von uns vorausgesetzten Tendenz der Regierung, daß sie zu jeder Förderung der Landwirthschaft, welche die einmal abgeschlossenen Handelsverträge nur gestatten, bereitwillig mitwirken werde. Wenn diese Tendenz Glauben sinden soll, so müßte man annehmen, daß die Regierung sich wenigstens der Erörterung der Anträge, die auf dieses Ziel gerichtet sind, nicht entziehen werde.

Die Durchführung des Kanik'ichen Antrages ist vielleicht unmöglich oder schwierig, aber eine Regierung, die der Landwirthschaft ehrliche Sympathien entgegenbringt, sollte sich unserer Ansicht nach wenigstens ber commissarischen Erörterung von Anträgen zur Erleichterung ber Lage ber Landwirthschaft nicht entziehen, wenn solche unter ben Betheiligten soviel Anklang gefunden haben wie der Antrag des Grafen Ranit. Wir beabsichtigen mit dieser Aeußerung nicht, für denselben in allen Einzelheiten Partei zu nehmen, aber die Ablehnung, auch nur in commissarische Berhandlungen über benselben einzutreten, bekundet unserer Ansicht nach eine Continuität der Caprivi'schen Auffassung ohne Halm und ohne Ar, welche wir nicht vorausgesehen haben. Die Regierung kann ja in der Commission ihre bestimmte Ablehnung bes Antrages schon vor ber öffentlichen Berhandlung aussprechen, aber daß fie sich der Erörterung irgend eines auf die Verbefferung der landwirthschaftlichen Lage gerichteten Untrages überhaupt verschließt, fann auf die betheiligten Intereffenten nur entmuthigend wirfen.

\* \*

Betreffs ber Betheiligung öfterreichischer Elemente an ber Feier bes 80. Gesburtstages bes Fürsten Bismard lejen wir in ber Wiener "Deutschen 3tg.":

"Die öfterreichischen clericalen Blätter setzen ihre Hetze gegen die zu des Fürsten Bismarck achtzigstem Geburtstage in Deutsch-Oesterreich geplanten Feste mit jener rührenden Zähigkeit fort, die diesen Organen seit je eigen ist, sobald es sich darum handelt, das Nationalbewußtsein in unserem deutschen Stamme zu ersticken. Das "Linzer Volksblatt" veröffentlicht heute zu gleichem Zwecke eine Darlegung der "Academia", des Organes der katholischen deutschen

Studentenverbindungen, unter dem Tittel: "Wir gehen nicht nach Friedrichs= ruh."

"Diese Darlegung, ein mustergültiges Beispiel bes mit Heuchelei gemischten Hasses, welchen gewisse "fatholische" Kreise dem Fürsten Bismarck entgegensbringen, begleitet das "Linzer Bolksblatt" mit den Worten: "Diese Darlegung zeigt, wie katholische Studenten im Deutschen Reiche über Bismarck denken. Daß der Desterreicher, der sein Baterland liebt und seinem Baterlande Liebe und Treue bewahren will, nicht Bismarck-Feste seiern kann, versteht sich von selbst." —

"Bersteht sich nicht von selbst, antworten wir, die wir ebenso gute, weil einsgeborene Desterreicher sind, als die Monsignores und Patres, welche seit drei Jahrhunderten unser herrliches deutsches Desterreich überschwemmten und ihr in spanisch-römischer Unnatur geschultes Denken uns aufzwingen wollen. Deutsch-Desterreich ist deutsch und wird sich durch alle Borstellungen, Droshungen und Denunciationen der Elericalen nicht abhalten lassen, deutsche Feste zu begehen. Die Herren Elericalen können sich ja an dem Bismarcks-Festage in Sack und Asche thun — wir werden sie nicht daran hindern. Die Herren brauchen nicht mit nach Friedrichsruh zu gehen, wir gehen dafür nimmermehr nach Canossa, alle Lockpfeisen nüßen da nichts."

Wir bemerken bei dieser Gelegenheit, sagen hierzu die "Hamb. Nachr", daß in Deutschland  $10\,^{\rm o}/_{\rm o}$  aller Studierenden sämmtlicher Hochschulen, die technischen einbegriffen, unter gleichmäßiger Betheiligung aller Verbindungen an der am 1. April in Friedrichsruh bevorstehenden Ovation für den Fürsten Bismarck Theil nehmen werden. Die Zahl der studentischen Theilnehmer wird sich etwa auf 3000 belaufen.

\* \*

Ueber die Hulbigungsfahrt ber Studenten zum Fürsten Bismarch macht am 28. Januar ein Aushang am schwarzen Brett der Berliner Universität folgendes bekannt:

"Commilitonen! Fürst Bismarck hat die Huldigungssahrt angenommen und wird die Theilnehmer an derselben am 1. April in Friedrichsruh emspfangen. Wir haben angesehene Hamburger Bürger für unseren Plan zu gewinnen gesucht, die Bildung von Localcomités zur Beschaffung von Quarteren angeregt und überall freundliches Entgegenkommen gefunden. Zur Abhaltung des Commerses ist uns das Sagebiel'sche Etablissement von dem Besitzer unter den coulantesten Bedingungen zur Verfügung gestellt worden; die gewaltigen Säle dieses Etablissements bieten für die denkbar größte Zahl von Theilnehmern hinreichend Platz. Es haben serner Verhandlungen mit der Eisenbahnverwaltung stattgefunden, um für die Theilnehmer an der Fahrt Vergünstigungen zu erwirken, resp. Extrazüge einzurichten; auch diese haben

ein sehr gunftiges Resultat gehabt. Wir find der Hoffnung, daß die Commilitonen die Ehre, vom Fürsten Bismarct am Geburtstag felbst empfangen zu werben, nicht minder aber das Wohlwollen weiter Kreise, das uns die Hauptschwierigkeiten so glücklich überwinden ließ, werden zu würdigen wissen. Wir erwarten, daß durch recht zahlreiche Betheiligung die Rundgebung sich zu einer würdigen und glänzenden gestalten werde. Wir fordern daher diejenigen Commilitonen, welche beabsichtigen, sich an der Fahrt zu betheiligen, auf, in die beim Oberpedell aufliegenden Liften sich einzutragen. Eintragung muß ein Beitag von 2 Mark für Unkoften (Musik, Extragug von Hamburg nach Friedrichsruh, Commersunkoften) entrichtet werden. förderung nach Hamburg wird, falls die Betheiligung eine genug große fein wird, durch Extraguge auf verschiedenen Routen geschehen, andernfalls erhalten die Theilnehmer Ermäßigung des Fahrpreises; diese besteht darin, daß für Sin= und Ruckfahrt nur ber Breis für Berfahrt gezahlt wird, für Extrazüge stellt sich ber Fahrpreis noch bedeutend billiger. Alles Weitere wird durch Anschlag bekannt gegeben werden.

> Mit studentischem Gruße Der Ausschuß der deutschen Studentenschaft. J. A.: Bruch, stud. theol."

Am 30. Januar meldet die "Post":

Die beutschen Corpsstudenten beabsichtigen, dem Fürsten Bismarck auf der Rudelsburg neben den beiden dortigen Denkmälern ein Denkmal zu errichten. Die Entwürfe sollen dem Fürsten an seinem 80. Geburtstage zur Begutachtung vorgelegt werden.

An den zuständigen amtlichen Stellen nehmen, wie die "Berl. Neuest. Nachr." am 4. Februar hören, die Gesuche von Corporationen, Bereinen und Absordnungen aller Art um Gewährung von Fahrpreisermäßigungen nach Friedrichsruh am 1. April einen ganz außerordentlichen Umfang an. Es dürste sich daher empsehlen, weitere derartige Gesuche, soweit solche noch besabsichtigt sind, so schleunig als möglich anzubringen, um den Eisenbahnsbehörden rechtzeitig einen Ueberblick über die beanspruchte Gesammtleistung zu ermöglichen.

Um 6. Februar wird berichtet:

Dem Fürsten Bismarck gebenken auch die Sportvereine zum 80. Geburtstage eine Abresse zu überreichen. Die Angelegenheit hat, wie die "Nordd. Allg. Ztg." mittheilt, der Allgemeine Deutsche Sportclub in die Hand genommen. Die "Grager Tagespoft" schreibt am 6. Februar:

Um 1. April dieses Jahres feiert Fürst Bismarck seinen achtzigsten Ge= burtstag, und in allen Welttheilen, soweit die deutsche Bunge klingt, ruftet man sich, um dem Schöpfer bes neuen Reiches und bem Bearunder ber Einheit und Größe der deutschen Nation an diesem Tage bie wärmsten Glückwünsche barzubringen. Die Deutsch-Defterreicher haben gang besondere Ursache, nicht unter benen zu fehlen, die an diesem Tage dem ehrwürdigen Greise ihre Sulbigung barbringen; indem fie ben großen Staatsmann feiern, der eine blutsverwandte Nation mit der Verwirklichung ihrer schönsten und fühnsten Träume beglückt hat, feiern sie zugleich ben Schöpfer bes beutsch= österreichischen Bündnisses, auf bem ber Friede Europas und die Wohlfahrt seiner Nationen beruht. Wenn sie bem großen Manne für biese That Dank wissen, so folgen sie dem Beispiele ihres verehrten Monarchen, der das deutsch= österreichische Bündniß abgeschlossen und bas Berdienst Bismard's um basselbe wiederholt anerkannt hat. Die Wunden, die uns in einer Reit geichlagen wurden, von ber uns bereits ein Menschenalter trennt, sind längst vernarbt, die wohlthätige Wirkung jenes Bündnisses aber reicht noch in unsere Gegenwart herüber, und fie wird hoffentlich auch noch späteren Geschlechtern einer fernen Butunft jum Segen gereichen. Die Deutschen ber Steiermark werden sich daher gewiß mit der wärmsten Hingebung an einer Feier betheiligen, bei der zugleich ihr nationales Empfinden und ihre Liebe zum Vaterlande ben schönsten Ausbruck finden kann." -

Als Chrengabe der beutschen Steiermark ist ein großer, künstlerisch ausgeführter Pokal in Aussicht genommen, der von einer Statue der "Styria" gekrönt ist und die Ausschrift trägt: "Dem Fürsten Bismarck die deutsche Steiermark zum 80. Geburtstage." Die Zeichnung hat Herr Museumsdirector Lacher in Graz, die Ausschrung in Silber der Bronze- und Silberarbeiter Herr Karl Haas in Wien übernommen.

Die "Hamb. Nachr." bringen am 9. Februar (U.=A.) folgenden Artifel:

Bur Frage des Arbeiterschutzes. Die "Nat.-Lib. Corr." ist der Ansicht, die Reichstagsverhandlung über die Fürsorge für die Arbeiter habe nicht ergeben, daß der Boden der kaiserlichen Erlasse vom 4. Festruar 1890 von Regierung und Parlament verlassen sei. Das lassen wir dahingestellt sein. Wenn aber das nationalliberale Fractionsorgan sortsährt, es erleide somit keinen Zweisel, daß der mit der kaiserlichen Botschaft vom November 1891 betretene Weg der Arbeiterschutzgesetzgebung im weitesten Sinne nach wie vor für gangbar erachtet werde, so ist es doch nöthig, zu constatiren, daß der Erlass vom November 1881, auf dem die Socialresorm beruhte, und die Erlasse vom 4. Februar,

denen die Arbeiterschutzgesetzgebung ihr Inslebentreten verdankt, nicht auf bemselben Boden stehen. Die Socialreform, wie sie auf Grund ber kaiserlichen Botschaft vom November 1881 erfolgte, war lediglich bestrebt, die Arbeiter vor Noth in Unfällen, Krantbeit, Alter u. f. w. thunlichst zu sichern; aber sie hat stets bas vermieben, was gerabe bas Merkmal der Arbeiterschutzgesetzgebung unter dem neuen Cours bildete: Eingriffe in die Autonomie der Arbeiter burch Beschränkung der Arbeitszeit, der Frauen- und Kinderarbeit u. f. w. Wir find ber Ansicht, daß die Fortführung dieser Arbeiterschutzgesetzgebung dem Deutschen Reiche zum Nachtheil gereichen wurde, und können nur hoffen daß der proclamirte Stillftand dieser Gesetzgebung von Dauer ist. folgten aber bennoch Schritte in entgegengesetzer Richtung, so mare es Pflicht aller Besonnenen, dagegen Einsprache zu erheben. Arbeiterkammern ober etwas Aehnliches schaffen, wie es die bemokratischen und sonstigen Socialisten wünschen, hieße nichts anderes, als ben Fehler wiederholen, den man bei den Gewerbegerichten gemacht hat; es hieße einigen weiteren Tausenden socialdemokratischer Agitatoren den Rimbus einer behördlichen Stellung im Wege der Reichsgesetzgebung verschaffen.

Selbst Herr v. Berlepsch, der als der eigentliche Vater der Arbeitersschutzgesetze gilt, hat im Reichstage erklärt, nach den mit den bisherigen gemachten Erfahrungen habe die Regierung eine Verzögerung in der socialpolitischen Gesetzgebung und zwar wegen des Mißbrauchs eintreten lassen müssen, den die Socialdemokratie mit der früheren getrieben hätte:

"Jebe noch so wohlgemeinte Maßnahme, so äußerte der Minister, wird von der Socialdemokratie vergiftet. Daß die Staatsregierung zögert, um nicht diesen Bergistungsmaximen Borschub zu leisten, werden Sie begreisen. Die Gesetz zu Gunsten der Arveiterschaft, wie die Versicherungsgesetz, wie das Gewerbegerichtsgesetz werden von der socialdemokratischen Parteileitung nicht begrüßt, weil sie der Arbeiterschaft nach ihrer Ansicht nützlich sind, sondern weil sie in denselben auch in der Verwaltung der Krankenkassen ein geeignetes Wittel sindet, ihre Agitation zu verstärken. Die socialdemokratische Agitation setzt ihre Leute, die sie sonst nützlich verwenden kann, in Stellen der Ortskrankenkassen-Verwaltung, die recht gut bezahlt werden; so fließen ihr immer neue Mittel zu. Nicht die Wohlsahrt der Arbeiter siegt ihr am Herzen, sondern das Bestreben, die Unzuspriedenheit der Arbeiter immer wieder zu verstärken."

Auf die Frage aber, was und wer die Regierung abgehalten hat, mit der Regelung der Arbeitervertretung vorzugehen, antwortete Herr v. Berlepsch:

"Lediglich das Gebot der Borsicht, nicht ein Gesetz zu machen, ehe

es darauf geprüft ist, ob nicht die socialdemokratische Agitation durch ein solches Gesetz gestärkt werden kann, ob nicht die socialdemokratischen Agitatoren dadurch in die Lage gesetzt werden, das Gift, welches sie in die Arbeiterschaft getragen haben, in stärkeren Dosen anzuwenden."

Lebhafter Beifall rechts wurde dem Minister zu Theil, der so oft Beifall bei den Socialdemokraten gefunden hatte. Wenn aber selbst Herr v. Berlepsch die Erlasse vom 4. Februar 1890 nach den inzwischen gemachten Ersahrungen anders als früher beurtheilt, so wird man erwarten dürsen, daß er mitwirkt, um weitere Folgen jener Erlasse besseitigen zu helsen, und auch, daß er sich mit anderen Räthen umgiebt, damit nicht wieder unnöthige und schädliche Gesepentwürse erst außegearbeitet werden, und daß Centrum nicht wieder nöthig hat, sich nach deren Schicksal zu erkundigen.

Aus Samburg wird am 9. Februar gemelbet:

Fürst Bismarck hat sich bereit erklärt, den ihm zu Ehren vom Reichs= tagswahl=Berein von 1884 geplanten Fackelzug am 1. April anzunehmen.

Am 13. Februar brauchte der Abgeordnete E. Richter im Reichstage mit Bezug auf den Fürsten Bismarck den Ausdruck "Kanzlerautokrat". Darauf antwortete der beutsch=conservative Abgeordnete Dr. von Frege=Abtnaun=borf (Sachsen):

"Mit voller Entrüftung weise ich zurück, wenn Abg. Richter den Fürsten Bismarck als Kanzlerautokraten bezeichnet hat. (Lebhafter Beifall rechts und bei den Nationalliberalen.) Wir danken Gott, daß er so lange an der Spite der Geschäfte gestanden hat. (Zuruf links: Das glauben wir.) Der Kaiser hat damit, daß er sagte, auf das Denkmal für den Fürsten Bismarck bei Göttingen sollten die Worte gesetzt werden: "Dem großen Kanzler", die Gesühle des deutschen Volkes ausgesprochen. (Lebhaster Beisall rechts.) An dem Sinken des Parlamentarismus ist nicht Fürst Bismarck, sondern Abg. Richter schuld. (Lebhaste Zustimmung rechts, Widerspruch links.) Nicht der Parlamentarismus, sondern der Bundesrath und das einmütige lohale Zusammengehen der deutschen Fürsten ist die Gewähr für den Bestand des Deutschen Reiches, wie Fürst Bismarck entgegen seiner früheren Ansicht selbst eingesehen hat." (Lebhaster Beisall rechts.)

Um 16. Februar bringen die "Hamb. Nachr." (A.=A.) folgende Notizen: Ueber die Vorbereitungen zur Feier des 80. Geburtstages des Fürsten Bismarck sind heute folgende Einzelheiten zu melden: In Ruhrort haben bie Stadtverordneten einstimmig beschlossen, dem Altreichkanzler das Ehrensbürgerrecht zu verleihen. In Hildesheim wird am Borabend ein großer Festcommers abgehalten. Der Anstoß dazu ist von der liberalen Partei aussgegangen. In Cöslin (Pommern) wird gleichfalls ein Festcommers veranstaltet, an dem alle Kreise der Bevölkerung Theil nehmen. — Angesichts des Borgehens der badischen und sächsischen Städte bezüglich der Verleihung des Ehrenbürgerrechts an den Fürsten schreiben die "Münchener Neuesten Nachzrichten": "Was ist denn mit Bahern? Sind Bismarck's Verdienste um Bahern etwa geringer, als sie es um Baden und Sachsen sind? Weshalb rüstet sich nicht auch Bahern, dem Beispiele Badens und Sachsens zu folgen?"

Ein großartiges Geschenk wird der Deutsche Ingenieur-Verein dem Fürsten überreichen. Dasselbe wird in einem 36 Kunstblätter enthaltenden Album bestehen, von denen jeder der 36 Bezirksvereine eins aussühren läßt. Die einzelnen Blätter werden in den einzelnen Bezirken besonders hervor-ragende Betriebe und Industrien darstellen. — Der Dichter Martin Greif hat zu der großen Bismarckseier, welche die Nationalliberalen in Frankfurt a. M. am 30. März veranstalten, ein Festspiel geschrieben, das bei Beginn des Abends ausgeführt werden wird.

Interessant ift die Mittheilung bes "Berl. Bors.-Courier", daß man auch in bem fernen Inselreich Japan bereits seit Monaten damit beschäftigt ift. ben achtziaften Geburtstag bes Fürsten Bismarcf zu feiern. merkenswerthe hierbei ift, daß nicht nur unsere in jenem oftafiatischen Raiser= reiche lebenden Landsleute die Feier bes Tages vorbereiten, sondern daß an biesen Borbereitungen auch die einheimische Bevolkerung mit Gifer fich betheiligt. Ende vorigen Jahres find von Japanern, die in Deutschland ihre Bildung genoffen haben, an alle Landsleute, die den gleichen Bildungsgang durchgemacht haben, Circulare erlassen worden, in denen sie zu einer gemeinsamen Beranftaltung eingelaben wurden. Die nämliche Ginladung ift an die Mitglieder des Bereins für beutsche Biffenschaft und Schule in Totio ergangen. Endlich ift ein Aufruf an die Studirenden der Universität zu Tokio erlassen worden, es mögen sich an der Feier alle Diejenigen betheiligen, die der deutschen Abtheilung der juriftischen Facultät angehören, oder deutsche Litteratur studiren. In der Hauptstadt und in Dokohama werden die officiellen Feierlichkeiten stattfinden, die in privatem Rahmen sich im ganzen Lande überall dort wiederholen dürften, wo Deutsche und deutsch sprechende Japaner sich zusammenfinden. Allein der erwähnte Berein zählt an 800 Mitglieder, und unter benen, die in Deutschland ihre Bildung genoffen haben, befinden fich auch die höchften Beamten und Militairs, von unseren angesehenen und reichen Landsleuten baselbst ganz zu schweigen. Japan wird jedenfalls eine großartige Bismarcffeier erleben.

Weiter fährt diese Zusammenstellung am 17. Februar fort:

Die fonigliche Atademie ber Runfte hat ben Surften Bismarch zum Ehrenmitgliede gewählt. Die Wahl bat sofort die Allerhöchste Beftätigung gefunden. — Das unter bem Brotectorat bes Bring-Regenten stehende Comité zur Errichtung eines Denkmals für ben Fürsten Bismarck in Bagern hat die Eigenschaft als anerkannter Berein erworben (Bismard-Berein) und bereits eine Ausschreibung an Die Rünftler und Architetten Baperns erlassen um Sinsendung von Entwürfen für das Denkmal am Starnbergersee. Schon in den nächsten Wochen wird die Entscheidung gefällt; es ist bestimmt, daß am 1. April 1895, am 80. Geburtstage bes Fürsten, der Grundstein gelegt wird. Rege Betheiligung aus allen Provinzen Bayerns ist jett schon sicher. Die Sammlung für bas Denkmal ist im Gange, und die Organisation wurde auf das ganze Land ausgedehnt. ben meisten größeren Städten haben sich die Berehrer des Fürsten der Organisation schon angeschlossen, welche natürlich im Interesse ber Erhaltung bes Denkmals länger bestehen foll. Reben diesem Denkmalscomité besteht bekanntlich eine andere Bereinigung, welche fich speciell die Feier des 80. Beburtstages des Fürsten zur Aufgabe gemacht hat. Diefe Feier foll, wie die "Munch. R. Rachr." eine frühere Melbung bestätigend mittheilen, bestehen in einer Matinée im Obeon, einer Huldigung auf dem Königsplate und einem Commers im Löwenbraufeller. — Dem Borftande bes Bundes ber Landwirthe ift die Nachricht durch perfonliche Zuschrift des Fürsten Bismard zugegangen, daß berselbe bereit ist, den Gesammtausschuß mit Damen an einem Tage des Monats April zu empfangen, um die Glückwünsche bes Bundes zu seinem 80. Geburtstage entgegenzunehmen. — Die Stadt Schleswig gebenkt bem Fürften Bismard ein Chrenbenkmal im bortigen Stadtpark zu errichten; sie wird badurch der erste Ort nörblich ber Eider werden, in welchem für den Einiger Deutschlands in Anlaß seines achtzigjährigen Geburtstages eine folche Ehrenbezeugung zum Ausbruck gelangt. Der Schleswiger Bildhauer Barro Magnuffen, welcher der Stadt im Borjahre schon eine im Rathhause aufgestellte Gipsbufte schenkte, beabsichtigt bie neueste besonders gelungene Bufte bes Fürften Bismarck in Bronze ju schenken, sowie zum Selbitkoftenpreise einen Unterbau in Granit zu liefern. Das Denkmal wird eine Höhe von 4,5 Meter erreichen, das Postament aus Granit 3 Meter betragen, und die Broncebufte des Reichstanzlers 1,5 Meter einnehmen. Lettere zeigt den Fürsten mit entblößtem Haupte und im Civilrock mit dem Orden pour le mérite auf der Bruft in sinnender Haltung. Aufstellung soll im Sommer bieses Jahres im Stadtpark, in der Nähe bes Angeler Bahnhofe, stattfinden. - In Frankfurt a. D. will man ben festlichen Tag burch einen großen Commers für alle Stände und Berufsclaffen begehen. Der officielle Act foll sich auf zwei Festreden, den Raisertoast und

ben Toaft auf ben Fürsten Bismarck beschränken, ersteren wird General= lieutenant von Faldenstein, letteren Regierungspräsident von Buttfamer ausbringen. — Für das Elberfelder Bismard-Dentmal find bereits 32000 Mart beisammen. - Im Rönigreich Sachsen wollen nicht nur die Städte mit mehr als 10000 Einwohnern, sondern alle Städte mit revidirter Städte-Ordnung bem Fürsten burch einen gemeinsamen Act bas Ehrenbürgerrecht verleiben. Bon den 75 Städten dieses Ranges, die Sachsen gahlt, haben die Grofftabte Dresben. Chemnit, Leipzig ben Fürsten bereits zum Ehrenbürger ernannt. auch besitt berselbe noch das Ehrenbürgerrecht von Bischofswerda. fächfische Blätter hören, find die Verhandlungen zwischen den in Frage fommenden Städten — etwa 70 — jo aut wie beendet. Die dem Fürsten xuaedachte Ehrung des Sachsenlandes hat fast allseitige Zustimmung gefunden. Bisher ift ber Fürft, wie wir hier gleich bemerten wollen, Ehrenburger von 43 beutschen Städten. — Wie die "Straft. Bost" erfährt, beabsichtigen bie Lehrercollegien ber höheren Schulen bes Reichslandes, bem Fürften gu seinem 80. Geburtstage ihre Glückwünsche in einer kunftvoll gearbeiteten Abresse barzubringen. Bas die Ausstattung berselben betrifft, so will bas Comité, das sich in Rolmar gebildet hat, sich an den Director der Kunftgewerbeschule, Professor Seder, und ben Hof-Buchbindermeister Durr in Strafburg wenden. Die von Kolmar aus angeregte Idee findet überall lebhaften Anklang.

Unter der Ueberschrift "Eine geschichtliche Erinnerung" schreiben die "Hamb. Nachr." am 19. Februar (M.=A.):

In einem Schriftstucke bes vorigen Königs von Belgien, bas in bem 4. Bande der Bernhardi'schen Veröffentlichungen abgedruckt ift, wird behauptet, daß Berr von Bismarck feiner Zeit vorgeschlagen hatte, burch Abtretung beutschen Landes an Frankreich eine Vergrößerung Breugens in Deutschland herbeizuführen. Bei aller Achtung vor dem bamaligen Könige von Belgien können wir doch nur annehmen, daß der Herr, wenn er dies schrieb, fasch unterrichtet gewesen ist. Das betreffende Schriftstud muß ungefähr im Jahre 1861 geschrieben worben Damals mar herr von Bismard-Schönhausen in St. Betersburg, und es ist schwer erfindlich, wem er von dort aus einen solchen "Vorschlag" gemacht haben könnte. In seiner Stellung als preußischer Ge= sandter war er überhaupt nicht in der Lage, Borschläge von solcher Tragweite an maßgebenden Stellen zu machen, und wenn er fie etwa beim König Wilhelm oder beim Kaiser von Rußland hätte machen wollen, wurde er damit wenig Gluck gehabt haben. Die haltung, bie herr von Bismarc als Minister bem französischen Verlangen nach Abtretung beutschen Gebietes im Jahre 1866/67 in Fällen behauptet hat, wo es sich um directe Kriegsbrohung Frankreichs handelte, die Bestimmtheit, mit welcher er dergleichen Zumuthungen auf die Kriegsgesahr hin abgewiesen hat, lassen es wenig glaubwürdig erscheinen, daß er als preußischer Gesandter in Rußland dergleichen Intentionen ohne jede competenzmäßige Berechtigung irgendwo vertreten haben sollte.

Der damalige König von Belgien war im Interesse ber belgischen Politif beunruhigt über jede preußische Bestrebung, sich von Desterreich zu emanciviren; er stand auf Seiten Desterreichs im Interesse ber Bertheidigung Belgiens gegen frangösische Absichten durch das Bündniß der beiden deutschen Monarchien; und schon in der Zeit, wo Herr von Bismarck noch Bundestagsgesandter in Frankfurt war, bemühte sich Könia Leopold in seiner Brivatcorrespondenz mit Friedrich Wilhelm IV. darauf hinzuwirken, daß dem preußischen Vertreter in Frankfurt die Opposition gegen Desterreich untersagt werde. Herr von Bismarck war in der Lage, seinem Könige auf die Uebermittelung der königlich-belgischen Auffassung zu antworten, daß er die Beisheit des Rönigs von Belgien unbedingt anerkenne, aber glaube, daß diefer Monarch die Situation anders beurtheilen wurde, wenn er nicht König von Belgien, sondern von Breußen mare. Bei dieser Reigung des Königs Leopold von Belgien, jedem Clemente entgegen zu treten, welches die ihm wünschenswerthe Eintracht zwischen Breufen und Desterreich stören könnte, ist es wohl erflärlich, daß er für Meldungen, welche den Frankfurter Störenfried, ben preußischen Bundestagsgesandten, in seinen Bestrebungen hindern konnten, zugänglicher gewesen ift als für andere. Wir wollen damit die Aufrichtigkeit der belgischen Politik, deren Bertretung dem König Leopold oblag, nicht in Zweifel ziehen; aber wir glauben nicht, daß diese aufrichtige Politik irgend einen thatsächlichen Anhaltspunkt für die Behauptung haben konnte, daß herr von Bismarck bergleichen, b. h. die Abtretung deutschen Gebiets an Frankreich, vorgeschlagen habe.

Wir wundern uns nicht, daß die heutigen Gegner des ehemaligen Reichskanzlers aus der königlich belgischen Diplomatie von 1861 noch jett Material zu ziehen suchen, um den früheren Reichskanzler zu verdächtigen, der späterhin in die Lage kam, seine Entschlossenheit, Frankreich keine Trinkgelder zu bezahlen, in geschichtlicher Weise zu bocumentiren. Wir wundern uns auch nicht, daß das "Berliner Tageblatt" diesen Sindruck durch Citate aus dem Bernhardi'schen Nachlasse zu vervollskändigen sucht; aber wir können nicht glauben, daß Bernhardi in der Lage gewesen sei, seine Unterredung unter vier Augen mit dem damaligen Kronprinzen von Preußen ohne Stenographen so genau zu sitziren, wie sie ihm in der Erinnerung gewesen sind. Außerdem müssen

wir uns bei Beurtheilung ber Bernhardi'schen Relicten doch immer gegenwärtig halten, daß dieser geistreiche Schriftsteller nach seinem eigenen Zeugnisse in der Regel nur mit den Elementen Berkehr pflog, welche an dem Sturze des damaligen Ministeriums Bismarck arbeiteten. Wir wollen sie nicht namentlich anführen, denn sie leben zum Theil noch; aber wer die Bernhardi'schen Memoiren liest, wird sich aus den Persönlichseiten, mit denen dieser Herr in Berlin verkehrte, sehr leicht eine Liste zusammenstellen können, welche Alles umfaßt, was damals an hössischer und bureaukratischer Opposition gegen das Ministerium Bismarck in Thätigkeit war.

In berselben Nummer heißt es über die mehrfach berührte Contrasignatur ber 1890er Februar-Erlasse:

Der Reichstanzler hat in ber Reichstagssitzung vom 11. Februar in Bezug auf die Frage der Contrasignatur gesagt: was die kaiser= lichen Erlasse vom Februar 1890 anlangt, so hat die Berantwor= tung dafür Fürst Bismarck. Diese Auffassung findet in der Berfassung nicht ihre Bestätigung. Artikel 17 berselben bestimmt, daß kaiserliche Anordnung zu ihrer Gultigkeit der Gegenzeichnung des Reichskanglers bedürfen, welcher badurch die Berantwortlichkeit übernimmt. Alfo "hat" der Kanzler die Berantwortung erft dann, wenn er fie "übernommen" hat. Die Uebernahme der Verantwortung durch die Unterichrift ist zur herstellung der Berantwortlichfeit ausdrücklich erforderlich. Der Souverain hat ja auch in Verfassungsstaaten zweifellos die Berechtigung, seine eigene Ueberzeugung über jede Frage fund zu geben und auszusprechen; aber eine ministerielle Berantwortlichkeit für die Durchführung berfelben tritt boch erst bann ein, wenn ein Minister sie burch seine Unterschrift übernimmt. Im Falle ber Kundgebungen Seiner Majestät des Raisers vom Februar 1890 liegt die Sache so, daß ber damalige Reichskanzler die Redaction derfelben allerdings übernommen, von der Veröffentlichung aber ausdrücklich abgerathen hatte. in wie weit ber "Reichsanzeiger" und seine Redaction das Recht haben, fich der Veröffentlichung der Ansichten des Monarchen dienstlich zu ent= ziehen, ift eine Frage, beren Beantwortung uns nicht obliegt; im Brincip verneinen wir sie.

Ueber das Befinden des Fürsten verlautet ebenda:

Fürst Bismarck fühlt sich zur Zeit wohl, nur etwas matt, was er auf die noch nicht völlig überwundene Nachwirkung der Kissinger Krankheit und auf die Gemüthsdepression zurücksührt, in die ihn der Berlust ber Frau Fürstin versetzt hat. Zeitweilig hat er mit dem alten Uebel des Gesichtsschmerzes zu kämpsen, der sich namentlich bei barometrischen Schwankungen empfindlicher einstellt. Der Feier seines 80. Geburtsetages sieht der Fürst nicht ohne Besorgniß darüber entgegen, ob es ihm möglich sein wird, den Ansorderungen zu entsprechen, welche der Tag, nach den sich sortwährend steigernden Vorbereitungen zu urtheilen, an ihn stellen dürfte.

\* \*

Eine wichtige geschichtliche Klarstellung bringen die "Hamb. Nachr." am 20. Februar (M.-A.):

Bor bem beutsch-frangosischen Rriege. In ber "Allg. 3tg." wird ein Artikel über ben Fürsten Bismarck und ben Ausbruch bes frangösischen Krieges veröffentlicht. Darin ift u. A. gesagt, König Wilhelm und Graf Bismarct seien so fehr bemüht gewesen, jede unnöthige Reizung bes französischen Nationalgefühls zu vermeiben, daß sie den Wunsch Badens um Aufnahme in den Norddeutschen Bund abgelehnt hätten. Das ist unrichtig. Der Wunsch Babens gelangte überhaupt nicht in einer Form zum Ausdruck, daß seine Ablehnung erforderlich gewesen wäre, aber man fannte ihn in Berlin, und wenn man ihn unerfüllt ließ, so geschah es keineswegs aus Rücksicht auf Frankreich, sondern in Rücksicht auf Bapern und Württemberg. Die Aufnahme Badens in den Norddeutschen Bund ohne Bapern und Württemberg hätte diesen gegenüber ben Eindruck einer rücksichtslosen Vergewaltigung gemacht; es wäre ein Druck auf sie gewesen, und diesen Druck zu vermeiben, lag in ber damaligen norddeutschen Bolitik, beren Aufgabe es war, abzuwarten, bis das gesammte Subbeutschland zum Anschlusse bereit war. Nur die Rücksicht auf die militairischen, aber der Absicht nach schon damals auch politischen Bundesgenossen in München und Stuttgart hielt die Berliner Politik ab, ben babischen Bunschen, die von Laster und Genossen in ungeschickter und vorlauter Beise vor die Deffentlichkeit gebracht murben, näher zu treten.

Der Artikel in der "Allg. Ztg." sagt nachher, es sei auf beiden Seiten, also auf französischer wie auf norddeutscher, ausgeschlossen ge-wesen, daß die spanische Frage nur als Vorwand ergriffen worden sei, um vorher seststehende kriegerische Absichten zu verwirklichen. Daß Frankreich seben Kriegsvorwand ergreisen würde, den es plausibel fände, war damals in den politischen Kreisen nicht zweiselhaft, und daß es entschlossen war, den Krieg zu führen, dafür liegt der Beweis in der Thatsache, daß auch ein so ungeschickter Vorwand wie die spanische Königswahl, ihm aut genug erschien. Die deutsche Bolitik sah den

Prieg mit Frankreich als zweifellos bevorstehend voraus, wenn er nicht in Frankreich durch den Tod Napoleons, der schon zu jener Zeit ernftlich ins Auge gefaßt murde, ober anderweit durch innere Unruhen verhindert Es lag aber im Interesse Deutschlands, Diesen großen und gefährlichen Krieg, wenn er auch nicht zu vermeiden war, doch aufzuschieben, weil die deutsche Seite mit jedem Jahre, um das der Ausbruch des Krieges verschoben wurde, um etwa 100000 Mann nach preukischer Urt ausgebildeter Soldaten ftarker wurde. Die norddeutsche Militairmacht war 1867 zur Zeit der luxemburger Frage qualitativ und quantitativ lange nicht von ber Stärke, mit welcher fie 1870 in ben Krieg gegangen ift. Die Ausbildung und die Stärke ber Kriegsmacht in ben neu annectirten Ländern war damals noch auf dem nämlichen schwachen Fuße, wie in dem Kriege von 1866, und die Einrichtung wie die Ausbildung der subdeutschen Heere haben in den vier Jahren von 1866-70 Fortschritte gemacht, die für die Ueberlegenheit der deutschen Kriegsmacht im Jahre 1870 schwer ins Gewicht fielen. Nichtsbestoweniger mar es in dem Zwischenraume zwischen 1866 und 1870 durchaus nicht Rücksicht auf Frankreich, welche die Aufnahme Badens in den Norddeutschen Bund hinderte, sondern, wie gesagt, Rücksicht auf die anderen beiden Substaaten, deren freiwillige Entschließung in Berlin abzuwarten war, ohne daß man den ungeschickten Bersuch gemacht hätte, die Entschließungen in Stuttgart und München durch ben Druck ber Aufnahme Babens in den Norddeutschen Bund zu beschleunigen.

In dem weiteren Verlaufe des Artikels in der "Allg. Zig." spricht der Verfasser von einer Sitzung, welche über die spanische Frage am 15. März 1870 unter Vorsitz des Königs stattgefunden haben soll und in welcher Bismarck, Moltke, Koon, Thile, Delbrück und Schleinitz in Gegenwart des Königs Berathung gehalten haben sollen. Eine solche Sitzung hat niemals stattgefunden. Der König hat mit Bismarck, Moltke und Koon einzeln berathen, mit Thile, der der vortragende Kath Bismarcks war, und mit Delbrück überhaupt nicht; der Minister von Schleinitz war wohl der vertraute Rathgeber der Königin Augusta, jedoch nicht der des Königs. Der König ist mit dem Botum irgendwelcher seiner, wie der Artikel sagt, sämmtlich zugezogenen Käthe nicht in Widerspruch getreten; er hat sie überhaupt nicht zugezogen.

Richtig ist in dem Artikel der "Allg. Ztg." die Andeutung über die Stellung des Fürsten von Hohenzollern, der seinerseits mehr Neigung für die Annahme der spanischen Candidatur hatte als sein Herr Sohn. Der Gedanke, an Spanien einen werthvollen Bundesgenossen gegen Frankreich zu gewinnen, ist dem ersten Kanzler jederzeit vollständig fremd geblieben; er kannte die spanischen Verhältnisse hinreichend, um

überzeugt zu sein, daß bei dem deutsch=französischen Kriege, wie er 1870 für spanische Interessen mitgeführt wurde, von Spanien auch nicht die geringste Truppenaufstellung an der Pyrenäengrenze zu erwarten war.

Wir lassen uns auf die Widerlegung der Conjecturen, die der Versfasser des Artikels in der "Allg. Ztg." mit Wendungen wie "Es bleibt nur die Annahme übrig" indirect über die Haltung des Grasen Bismarck macht, nicht näher ein; sie sind vollständig irrthümslich. Das Interesse des Kanzlers an der Einsetzung eines deutschsreundlichen Königs in Spanien war weit mehr ein wirthschaftliches als ein kriegerisches. Beide Nationen sind auf wirthschaftlichen Austausch ihrer Producte angewiesen, wenn sie natürliche Politik treiben wollen. Auf Kriegsleistungen des heutigen Spaniens im Interesse irgend eines europäischen Bundesgenossen zu rechnen, ist Fürst Bismarck niemals naiv genug gewesen.

\* \*

Die Nothlage der Landwirthschaft und eine in Bayern zu ihrer Linderung ergriffene Maßregel giebt den "Hamb. Nachr." am 21. Februar (M.-A.) Anlaß zu folgender Erörterung:

Ein Ausweg aus dem Dilemma. Befanntlich hat sich die bayrische Regierung unter dem Drucke der landwirthschaftlichen Nothlage
dazu entschlossen, Getreide und Fourage von den Landwirthen nach einer
von den Proviantämtern monatlich zu bestimmenden Preistage als Zahlung für fällige Steuern anzunehmen. Dies Zurückgreisen auf die Naturalwirthschaft verdient sicherlich Beachtung. Die Beschwerden der
producirenden Classen könnten vielleicht eine Abhülse darin sinden, wenn
man die wichtigsten Theile der Nichtproducenten, die Gesammtheit der
Beamtenschaft des Staates dis in die höchsten Stellen hinein, an ihren
Interessen betheiligte.

In alten Zeiten waren in Deutschland die Landesherren zur Bestreitung der Kosten ihrer Regierung auf ihren eigenen Besitz angewiesen; das Domanium lieserte in erster Linie die Mittel zur Bestreitung der landesherrlichen Ausgaben, und nur additionell wurden Accisen und Zölle dazu heran gezogen. Die Entwickelung der neueren Zeit hat dazu geführt, den Fürsten das Domanium abzunehmen und ihnen dasür eine Civilliste in baarem Gelde zu gewähren. In Folge dessen hat der Landesherr in seinem Haushalte kein directes Interesse mehr an der Frage, ob die Landwirthsichaft rentirt oder nicht. Auch höhere Beamte waren srüher für ihren Unterhalt weniger auf baares Gehalt als auf die Ausnutzung der landwirthschaftlichen Aemter, die ihnen als Zubehör ihrer Stellung unter irgend einem Titel überlassen wurden, angewiesen.

Das Bestreben, die Baarleiftungen mit dem Bedürfnisse des Empfängers

im Ginklang zu erhalten, hat in Preußen vielsach dazu geführt, daß bei Ablösung der Naturalleistungen nicht eine unwandelbare Geldrente, sondern ein System Platz griff, das man mit dem Namen Roggenrente bezeichnet, d. h. die Geldrente wurde nach dem jedesmaligen Roggenpreise in den letzten vierzehn Jahren berechnet, unter Auslassung der beiden besten und der beiden schlechtesten Jahre, also nach einem zehnsjährigen mittleren Durchschnitt der Roggenpreise.

Wir halten diese Art von Berechnung für eine billigere und gerechtere als die der Normirung der Baarzahlung nach der Baluta bei Abschluß des Abkommens. Der Empfänger soll durch den Empfang in die Lage gesetzt werden, sich jederzeit die Vortheile zu verschaffen, welche ihm die Absindung nach dem jedesmaligen Werthe der Cerealien gewährt. Das maßgebende Cereale bei uns in Norddeutschland ist der Roggen, nach seinem Preise wurden daher alle Absindungen, die auf Roggenrente basiren — und deren giebt es unzählige im Lande —, berechnet. War das Brotgetreide während der letzten zehn Jahre hoch im Preise, so sied die Bahlung in dem Maßstabe dieses Preises, stand es niedrig, so sant sie. Durch diese Einrichtung waren alle Betheiligten interessirt, daß das Brotforn in einem gleichmäßigen Preise erhalten blieb.

Es ift auffällig, daß unter den vielen Mitteln, ber Landwirthschaft ungeachtet der Handelsverträge aufzuhelfen, dasjenige inoch nicht zur Sprache gefommen ift, durch welches alle bei unserer Gesetzgebung mitwirkenden Staatsbeamten zu Mitintereffenten ber Landwirthschaft werben würden. Wenn alle Gehälter im Staate nach bem Stanbe ber Brotfruchtpreise berechnet würden, so glauben wir, daß damit ber Abneigung, welche heutzutage gegen die Landwirthschaft herrscht und welche von der letteren zu ihrem Schaden empfunden wird, mit der Zeit die Spite einigermaßen abgebrochen werden würde. Der Geldcours ift erfahrungsmäßig sehr wandelbar, und 1000 Thaler haben jest kaum noch den Werth. den in der Jugend der heutigen Generation 500 oder weniger hatten; 1000 Scheffel Roggen aber haben noch immer für die Consumtionsfähigkeit bes Empfängers benselben Werth wie in alter Beit. Wir möchten baher die Herren, welche bei unserer Gesetzgebung mitberathen und die sich nach Mitteln, der Landwirthschaft ohne neue Handelsverträge aufzuhelfen, umsehen, die Erwägung anrathen, ob es sich nicht empfiehlt, die Tradition der preußischen General-Commissionen, welche die von ihnen festzustellenden Leistungen vorzugeweise nach der Roggenernte berechneten, wieder aufzunehmen und diesem System eine Ausbehnung vorläufig auf alle Gehaltszahlungen zu gewähren.

Wir sehen in ber Tendenz, die vor einem Menschenalter die beutschen Parlamente beherrschte: ben Landesherren bas Natureinkommen aus

Domanialbesitz zu entziehen und sie statt bessen auf eine Geldrente unter bem Namen Civisliste zu setzen, eine der ersten praktischen Schädigungen der einheimischen Landwirthschaft.

Am 22. Februar bankt ber Fürst bem Gesangverein "Apollo" in Reuenhain bei Wiesbaben für bie Ernennung zum Ehrenpräsibenten mit folgendem Schreiben an ben Lehrer Eppelsheimer:

Euer Wohlgeboren und allen Mitgliebern bes "Apollo" danke ich verbindlich für die Ehre, die Sie mir durch die Ernennung zum Ehren-präsidenten erwiesen haben. In angenehmer Erinnerung an den Taunus und meine Frankfurter Beziehungen zu dessen Wälbern nehme ich das Ehrenamt gern an; ich rechne dabei aber darauf, daß der Verein meine persönliche Mitwirkung nachsichtig beurtheilen wird.

v. Bismarcf.

In den Jahren seit der Entlassung des Fürsten Bismarck haben die großen Industriellen des Ruhrgebietes schon sehr oft Beweise ihrer dankbaren Treue gegen den Fürsten gegeben. Diesem Verhalten entspricht völlig folgende Nachricht vom 22. Februar:

Bei der Feier des 80. Geburtstages des Fürsten Bismarc wird sich das Ruhrrevier besonders hervorthun. Größere gemeinschaftliche Bolksseste sind bereits beschlossen. Ferner werden auf sämmtlichen Höhen der Ruhr entlang Freudenseuer abgebrannt, die weit ins Land hinein Kunde geben sollen, wie der Fürst Bismarc im Ruhrgebiet gechrt wird.

Ueber weitere Vorbereitungen zum 1. April wird aus Berlin berichtet:

Zum BismarcksCommers der Studirenden Berlins sind Einladungen an den Reichskanzler, die Minister und Staatssecretaire, die Generalität, die Parlamente, den gesammten Lehrförper der Universität und der Hochschule, sowie an die Truppentheile ergangen. — Zur Feier des achtzigsten Geburtstages des Fürsten Bismarck gedenkt der hiesige nationalliberale Berein ein glänzens des Festmahl im Kaiserhof zu veranstalten. — Am 19. Februar machte in der Sitzung der Stadtverordneten von Ruhrort der Vorsitzende Mittheilung von dem Antwortschreiben des Fürsten Bismarck, wonach derselbe das Ehrens bürgerrecht der Stadt Ruhrort angenommen hat und eine Deputation zur Ueberzreichung des Ehrenbürgerbrieses gern empfangen wolle, am liebsten einige Tage nach dem 1. April. Die Versammlung beschloß einstimmig, dem Fürsten in der ersten Woche des April den Brief durch eine Deputation zu überreichen, der alle Mitglieder des Collegiums angehören können. — In Grimma, dessen städtische Collegien den Beschluß wegen Verleihung des Ehrenbürgerrechts einstimmig

gefaßt haben, will man außerdem den 80. Geburtstag des Fürsten noch besonders sestlich begehen. — In Lindau, wo ebenfalls die Ernennung zum Ehrenbürger angenommen worden ist, hat ein Comité beschlossen, den 1. April durch eine Schulseier im Theatersaal, am Vorabend durch ein Fest-bankett, ebenfalls im Theatersaal, und am 1. April durch einen solennen Festfrühsschoppen zu begehen. Für das Festdankett sind patriotische Reden und musikalische Productionen und vom Turnverein gestellte sogenannte Marmorbilder in Aussicht genommen. — Aus Magdeburg berichtet die "M. Z.": Der Magistratsantrag betr. Zustimmung der Versammlung zur Uebernahme der Leitung der Feier des 80. Geburtstages des Ehrenbürgers der Stadt, des Fürsten Bismarck, durch die städtischen Behörden, Wahl einiger Mitglieder zu dem zu bildenden Ausschuß für die Feier und Bewilligung der Kosten dis zu 1000 Mark wird ohne weitere Besprechung mit großer Wehrheit gesnehmigt.

Nachstehende Kritik der Haltung des neuen preußischen Ministers von Köller bringen die "Hamb. Nachr." am 23. Februar (M.=U.):

Die Zurückweisung, welche ber Minister von Köller in ber vorgestrigen Landtagssitzung den polnischen Anmaßungen hat zu Theil werden lassen, wird überall, wo deutsch empfunden und gesprochen wird, mit Genugthuung begrüßt werden. Es ist erfreulich, daß die deutschsredende Bevölkerung in Posen und Westpreußen jest wieder Hossung zu haben scheint, auf das Wohlwollen der Regierung bei ihrer Abwehr der polonisirenden Bestredungen rechnen zu können. Daß Herr Köller auch sonst einen glücklichen Tag hatte, zeigte die energische und würdige Art, in der er die von freisinniger Seite an ihm geübte unberechtigte Kritik zurückwies. Herr von Köller wird den richtigen politischen Weg auch nach eigenen Gesühlen von selber sinden, aber die Gegnerschaft Rickerts ist jedenfalls immer ein guter Wegweiser dasür.

Un demfelben Tage kommt folgende Nachricht aus Leipzig:

Wie aus Leipzig gemelbet wird, hat der Rath am Mittwoch, den 20. Februar beschlossen, zur Ansertigung einer Abresse zum 80. Geburtstage des Fürsten Bismarck 1000 Mark zu bewilligen und diesen Beschluß zu versöffentlichen. In den nächsten Tagen wird die Angliederung des Rathsse Comités an das allgemeine Bismarck-Comité stattfinden. Die Adresse wird bereits ausgeführt.

Ferner liegen folgende Nachrichten vor:

Der gemeinsamen Urkunde der Städte Sachsens zum Ehrenbürgerbrief für ben Fürsten Bismard haben sich bis heute folgende dortige Städte durch

einstimmige Beschlüsse der Gemeindevertretungen angeschlossen: Plauen, Döbeln, Hainichen, Riesa, Zwickau, Zittau, Wurzen, Pulsnitz, Königstein, Schwarzensberg, Lengenfeld, Marienberg, Schandau, Nossen, Waldheim, Pegau, Burgstädt, Thum, Neustädtel, Glauchau. — In Glauchau haben mehrere Einswohner 1700 Marck zur Errichtung eines örtlichen Bismarck-Denkmals gestiftet. — Der Stadtrath von Bruchsal ernannte den Fürsten Bismarck einstimmig zum Ehrenbürger.

\* \* \*

Am 24. Februar empfing der Fürst vier Mitglieder des Vaterländischen Vereins in Leipzig, die sich Gewißheit darüber verschaffen wollten, ob dem Fürsten eine Huldigungsfahrt aus Leipzig willsommen sein würde. Es waren Gymnasialoberlehrer Dr. Hans Voigt, Rechtsanwalt Kretschmer, Gymnasialoberlehrer Geper und Steinsehmeister Schmölling. Dem von Dr. Voigt im Verein erstatteten Vericht entnehmen wir nach den "Leipziger Neuesten Nachrichten" Folgendes:

... Jett tam der bedeutungsvolle Augenblick. Wir traten in bas anftoßende Rimmer, wo der Fürst uns im Kreise seiner Familie erwartete. Hoch auf= gerichtet trat er uns entgegen, die Hünengestalt, ungebeugt von der Burde der Jahre, das prachtvolle Auge, deffen Blick Niemand je vergeffen wird, der einmal hat hineinschauen dürfen, fest und wohlwollend auf uns gerichtet. So stand er vor uns - vor mir, und nun mußte ich reben. zweiten Male erfuhr ich es an diesem Tage: fortes fortuna adiuvat. Worte fügten sich auf meinen Lippen zu brauchbaren Sätzen. erwiderte mir sofort. Es ist bekannt, daß er Anfangs immer etwas stockend rebet, aber er prägt jedes Wort, bevor er es ausspricht, als vollwichtige Münze von hohem Jeingehalt aus. Er dankte für unsern Besuch, und wir hatten bas angenehme Gefühl, daß wir ihm und ben Seinen willfommen Den unzweifelhaften Bortheil hatte ja die Jahreszeit, daß Besuche etwas Seltenes maren. Den deutlichsten Beweis hierfür lieferte eine Acuferung, die der Fürst später that; als ihm gegen Ende der Frühstuckstafel die Beitungen gebracht wurden und wir ihn baten, sich nicht in seinen Gewohnheiten stören zu laffen, da sagte er: "Zeitungen habe ich immer, nicht aber lebendige Menfchen."

Der Fürst richtete einige Fragen über die Thätigkeit unsers Bereins an uns. Während des Empfanges blieb er stehen, und wir hatten Gelegenheit, seine äußere Erscheinung zu betrachten. Die Gesichtsfarbe ist fast blühend, die Wangen sind voller, als man nach dem jüngsten Bilde annehmen sollte. Er trug schlichte bürgerliche Kleidung: einfache, weiße Cravatte und schwarzen Gehrock; ein Flor um den Arm erinnert an den schwerzlichen Verlust, den ihm das vorige Jahr zugefügt hat. Trop der alten Gesichtsschwerzen, an

benen er zuweilen litt, zeigte er sich während ber ganzen Unterhaltung mit uns von einer erstaunlichen Frische des Geistes und sehr aufgeräumt. Sein Gedächtniß erwies sich so treu und dienstbar, sein Urtheil so scharf und besonnen, sein Gemüth so tief und warm, daß man einen rüstigen Sechziger vor sich zu haben glaubte. Mit den Worten: "Sie waren der Sprecher, führen Sie meine Tochter zu Tische", sud uns der Fürst zum Frühstück. Ich kam zur Nechten, Oberlehrer Geper zur Linken des Fürsten zu sitzen, an uns schlossen sich die anderen Herren an, und am untern Ende der Tasel saßen die beiden jungen Grasen Ranhau, zwei prächtige Jungen, ganz so, wie sie uns Allers in seinem Prachtwerke: "Bismarck in Friedrichsruh" vor Augen führt. So saßen wir denn zwei unvergeßliche Stunden mit dem Fürsten am Tische.

Ein Bericht über den Gang der Unterhaltung läßt sich schwer geben. Sie bewegte sich sprungweise, wie es bei Tafel zu geschehen pflegt. Daß Alles, was der Fürst sagte, bedeutend war, bedarf kaum der Versicherung. Man hätte nur gewünscht, Alles sesthalten zu können zu unvergänglichem Besitze.

Als von unserer Seite die Aeußerung fiel, der Fürst sei ein glücklicher Mann, erwiderte er:

Ein glücklicher Mensch bin ich in meinem Leben nur selten gewesen. Wenn ich die spärlichen Minuten wahren Glückes zusammenzähle, so kommen wohl nicht mehr als 24 Stunden im Ganzen heraus. Wir ließen natürlich diese Neußerung nicht unwidersprochen. Es war höchst charakteristisch zu vernehmen, was er als Augenblicke ungetrübten Glückes bezeichnete:

zum ersten Male habe er sich glücklich gefühlt, als er als Knabe ben ersten Hasen geschossen habe, bas seien aber nur wenige Secunden gewesen, — bann, als er seine Liebeserklärung gemacht habe.

Die innige Liebe, die ihn mit seiner heimgegangenen Gattin verbunden, kam hierbei zu ergreifendem Ausdrucke. Als wir anführten, daß auch sein eheliches Leben vorbildlich für das Bolk gewesen sei, sagte er:

"Dazu gehört aber die rechte Frau."

Bon besonderem Interesse waren natürlich die Aeußerungen über seine politische Thätigkeit.

Er betonte mit großem Nachbruck die ungeheure Verantwortlichkeit, die auf dem Staatsmanne laste. Er verglich ihn mit dem Börsenpieler, der auch niemals in Ruhe sich seines Erfolgs freuen könne. Wenn ihm eine Unternehmung geglückt sei, käme sofort die Sorge, wie der Erfolg sestzuhalten und auszunutzen sei. Nur wirthschafte der Staatsmann immer mit fremdem Vermögen. Und das salle um so schwerer ins Gewicht, je mehr man Ehrgefühl im Leibe habe. Viel glücklicher als der Staatsmann sei beispielsweise der Landmann, der Forstmann,

jener, wenn er seine Felder und Rieselwiesen, dieser, wenn er seine Forstculturen und ben Wildstand gebeihen sehe.

Sehr interessant war auch, was der Fürst über seine politische Entwickelung sagte.

Auch von seinen Anfängen gelte: "Rechberg war ein Junker keck." Wie Minerva aus dem Haupte des Jupiter gesprungen, das sei auf ihn nicht anwendbar. In Franksurt erst habe er kennen gelernt, wie eine amtliche Depesche aussehe, hier auch zuerst Blicke hinter die Coulissen gethan; als er jedoch von da geschieden, sei er politisch fertig geswesen. Wenn er heute auf sein Lebenswerk zurückblicke, könne er sich großer Sorge nicht erwehren. Auch früher — im Mittelalter — sei ja Deutschland groß gewesen. Aber wie lange habe dann — wohl sechs Jahrhunderte — der nationale Gedanke geschlummert.

"Nicht so ganz, Durchlaucht," wurde hier eingeworfen. "Friedrich ber Große war in gewissem Sinne ein Nationalheld."

Ia, sagte ber Fürst, ber hatte Rückgrat, Geist, Nachdruck, obsichon er sittlich nicht einwandfrei war. Wie rasch aber folgte bann wieber der Niebergang. Der Rausch der Befreiungskriege war bald vorüber; an seine Stelle trat die traurige Reaction.

"Durchlaucht sollten zuversichtlicher sein, die Jugend ist für Deutschlands Größe, für Guer Durchlaucht begeiftert und namentlich — auch die Frauen."

Ja, das ift mein Trost, meinte der Fürst, was bis zum Frauensherzen vorgedrungen ist, das haftet. Die Frauen sind consservativ. Sie wirken auf das heranwachsende Geschlecht und ziehen es in ihrem Geiste groß. Sie sind mir die guten Bürgen für den Bestand meines Lebenswerkes. — Uedrigens, meine Herren, ich habe vier Sachsen am Tische und höre keine Spur von Dialekt, das giebt doch auch zu denken. Mein Bruder, der nur ein Semester in Leipzig studirt hatte, sprach das schönste Sächsisch noch ein halbes Jahr weiter. Wie sagt doch Goethe: "Mein Leipzig sob' ich mir; es ist ein klein Paris und bildet seine Leute". Nur wie das "seine" zu beziehen ist, war mir nie ganz klar. — Ich freue mich, daß sich Ihre Stadt im Wahlkamps immer so wacker gehalten hat — schenken Sie doch Sect ein, ich muß mit den Herren doch auf Ihre gute Stadt Leipzig anstoßen.

Nun sprach der Fürst über die Socialdemokratie.

Daß die Leute ihre Lage verbessern wollen, ist ganz natürlich. Inbessen weiß ich unter den Millionären, die ich kenne, auch keinen glücklichen Menschen. Der Staat hat die Pflicht, zu helsen, wo er kann. Allein pactiren kann man mit den Führern nicht. Die streben nach der Macht. Wenn man sich mit ihnen auf Unterhandlungen einläßt, so kommt mir das vor, als ob man den anmarschirenden französischen Regimentern einen Notar entgegenschicken wolle, der sie von der Unzrechtmäßigkeit ihres Vorgehens überzeugen soll. Nein, so kommt man hier nicht zum Ziele. Ich habe seiner Zeit den Fürsten gesagt, wenn sie mit den Socialbemokraten aneinander geriethen, so sei das eine acute Krankheit; versagten sie aber dem Mittelstande ihre Fürsorge, so besichwörten sie eine chronische Krankheit herauf, die sich schwer heilen lasse.

Anläßlich der Jugenderinnerungen des Fürsten kam das Gespräch auch auf den großen Theologen Schleiermacher, bei dem Bismarck Confirmandenunterricht genossen hat. Der Fürst rühmte dessen Fähigkeiten und hohen Geist, schilderte die kleine, verwachsene Gestalt mit dem bedeutenden Haupte und meinte, was bei Schleiermacher Mutter Natur am Rückenmarke gespart habe, sei dem Gehirn zu Gute gekommen. Hier wurde darauf hingewiesen, daß Schleiermacher in einer seiner Schriften von einem Fürsten, der große Wirkungen erzielen wolle, "phlegmatisches Temperament" verlange.

Nach einer Paufe, in der ber Fürst sinnend vor sich hinblickte, sagte er aufathmend:

Ja, das passe ganz auf seinen seligen Herrn, den König Wilhelm. Der sei in gewisser Hinsicht Phlegmatiker gewesen. Ihn zu einer Ueberzeugung, zu einem Entschlusse zu bringen, sei oft nicht leicht gewesen. Aber dann habe man Häuser auf ihn bauen können. Wie habe der hohe Herr in den bösen Conflictsjahren Stand gehalten.

"Aber Euer Durchlaucht reden ja gar nicht von der eigenen Haltung in dieser schlimmen Zeit?" "Ich," versetzte der Fürst, "ich war dazu da."— Jetzt streifte das Gespräch kurz die trüben, schmerzvollen Tage der Entlassung des Fürsten. Man sei im Volke sehr verwundert gewesen, daß Niemand im Reichstage dem Fürsten einen Nachruf gewidmet. "Ja," sagte der Fürst, "jede Partei erwartete damals einen "blauen Brief"." — Nun erhob sich der Fürst und mit ihm die ganze Tischgesellschaft; er sprach:

Meine Herren! Ich trinke auf das Wohl Ihres Königs, auf Ihre gute Stadt und Ihren Bürgermeister.

Wenige Minuten später antwortete Oberlehrer Gener mit einem Trink-spruche.

Der Fürst bankte mit leisem Nicken. Wie wohl thut mir nach so viel Haß doch die Liebe des Volkes, meinte er. Aber zuweilen begegnen mir doch Ehrenbezeigungen, bei denen ich mich ganz unwürdig fühle. So will mich sogar die Akademie der bildenden Künste zum Ehren-mitgliede ernennen.

"Aber Durchlaucht haben das herrliche Gebäude des Deutschen Reiches gebaut? Euer Durchlaucht sind Alles, z. B. auch ein großer Musiker."

Gewiß, ich liebe die Musit, höre gern zu, aber brei Stunden im Concert oder im Theater, nein, das halte ich nicht aus.

"Durchlaucht übten die Musik auch praktisch aus. Was sind Durchlaucht nur z. B. für ein ausgezeichneter Notenschreiber!" — Schallende Heiterkeit. — So rannen die Stunden dahin. Der Fürst wurde sehr fröhlich und schränkte schließlich seine Aeußerung über die "24 Stunden Glück" stark ein. Kurz nach zwei Uhr schieden wir. Wie im Traume bestiegen wir den fürstlichen Wagen. Die Stimmung, die uns beseelte, läßt sich am besten in die Worte sassen. "Welch" eine Kraft liegt hier brach für das Vaterland! Gott segne den theuren Wann und erhalte ihn unserm Volke und den Seinen noch Jahrzehnte lang!"

\* \*

Um 24. Februar wird des weiteren aus Berlin berichtet:

Bur Feier bes achtzigften Geburtstages bes Fürften Bismard liegen noch folgende Meldungen vor. Der Magistrat von Berlin hat gestern beschlossen, dem Fürsten Bismard, seinem Chrenburger, eine Abresse zu über-Am 1. April, dem Geburtstag bes Fürsten, wird das Rathhaus Flaggenschmuck anlegen. — Der Magistrat von München hat gestern in geheimer Sitzung den Antrag Imhof auf Berleihung des Ehrenburgerrechts ber Stadt München an ben Fürften Bismarck unter einmüthiger Anerkennung der unfterblichen Verdienste des Fürsten um die Wiederaufrichtung des Deut= schen Reiches angenommen. — Gine Hulbigungefahrt mit Bannern und Emblemen werden am 17. April fammtliche Innungen Berlins und auch die auswärtigen bem Centralverbande angehörigen Innungen jum Fürsten Bismard nach Friedrichsruh veranftalten. Es foll dem Fürften eine großartige Ovation des deutschen Handwerks bereitet und ihm eine künstlerisch ausgeführte und von der Berliner Buchbinder-Innung mit einem prachtvollen Einbande versehene Abresse überreicht werden. Fürst Bismarck hat auf die Anfrage des Borfitenden des Central-Borftandes beutscher Innungs-Berbande Obermeister Faster-Berlin, ob und zu welcher Zeit es ihm genehm sei, Die Suldigungen und die Glückwünsche der deutschen Innungen entgegenzunehmen, bereits brieflich erwidert, daß es ihm eine große Freude bereiten werde, die Bertreter ber beutschen Innungen empfangen zu durfen und daß er benselben die Wahl bes Tages vollständig freilasse. Wie Obermeifter Faster in ber Delegirtenversammlung ber vereinigten Innungen Berlins mittheilte, habe ber Borftand ben 17. April gewählt, um eine imposante Betheiligung aller Innungen an ber Sulbigungsfahrt zu ermöglichen. Auch die Sanger Berlins ruften sich, ben 80. Geburtstag bes Fürsten Bismarck zu feiern. Die bedeutenoften Mannergefang-Vereinigungen Berlins find zusammengetreten, um dem Fürften an diesem Tage ihre Huldigung durch einen solennen Commers jum Ausbruck zu bringen. Der Commers wird am 1. April in dem großen Fest= saale der Philharmonie stattfinden.

Aus der Rheinproving wird am 26. Februar gemelbet:

Für die Bewohner des Rheinlandes wird, wie wir dem "Hann. Cour." entnehmen, eine großartige Feier zum Geburtstage des Fürsten Bismarck am Niederwalddenkmal vorbereitet; soeben ist ein Aufruf an alle Rheinbewohner erlassen. Wie die Bewohner des Nordens nach Friedrichsruh, so soll der Westen zur Germania auf den Niederwald pilgern. Nach einem Redeact am Denkmal sindet großer Festcommers und Abends bengalische Beleuchtung des Denkmals und Feuerwerk auf dem Rhein statt.

Am 27. Februar schickt ber Oftpreußische Provinziallandtag ein Begrüßungstelegramm an ben Fürsten Bismarct. Dieser dankt dem Borsitzenden Grafen Eulenburg-Prassen telegraphisch mit folgenden Worten:

Euer Excellenz bitte ich meinen verbindlichsten Dank für die ehren= volle Begrüßung entgegenzunehmen und den Herren Ständen über= mitteln zu wollen. v. Bismarc.

Fürst Bismarck hat, wie die "N. A. Z." erfährt, die Wahl zum Ehrenmitgliede der Akademie der Künste verbindlichst dankend angenommen, jedoch dem Wunsche Ausdruck gegeben, die Deputation der Akademie zur Ueberreichung des Diploms möglichst an einem anderen Tage als dem 1. April begrüßen zu dürsen.

Bur Berathung über eine würdige Bismarck-Feier in Obessa hatten sich, wie die "T. R." am 28. Februar der "Odessaer Ztg." entnimmt, zahlereiche deutsche Reichsangehörige am 26. Februar versammelt. Es wurde besichlossen, ein Festessen zu veranstalten und einen Bismarck-Fonds zu begründen, sür den sosont 2510 Rubel eingingen und aus dessen Zinsen die Erziehung oder Aussteuer hülfsbedürftiger deutscher Waisen in Odessa bestritten werden soll. Es wurde ferner beschlossen, eine Abordnung, bestehend aus drei Herren, an den Fürsten Bismarck zu senden; die Herren wollen ihm die Stiftungseurkunde überreichen und die Glückwünsche der Kolonie aussprechen.

Bei dem Bismard-Commers, den die Studirenden der Universität, der Landwirthschaftlichen und Thierärztlichen Hochschule, der Kunst- und Berg- Atademie in Berlin am Abend des 1. März im großen Saale der Brauerei Friedrichshain veranstalteten, hielt der Reichskanzler Fürst von Hohen- lobe folgende Ansprache:

"Meine Herren! Im Namen der Gäfte danke ich den vereinigten Studizenden von Berlin für die freundlichen Grüße und die Ehre, die Sie und damit haben zu Theil werden lassen. Ich danke auch dem Festausschuß, daß er mir durch die Einladung Gelegenheit gab, den Mann mitzuseiern, in dem ich nicht allein den größten Staatsmann unseres Jahrhunderts, sondern — wie ich mit Stolz hinzusüge — auch meinen Freund verehre.

"Meine Aufgabe ist aber hier nicht, seine Verdienste zu würdigen; ich will zur studirenden Jugend sprechen, zur studirenden Jugend von ganz Deutschsland. Ich will meinen Trinkspruch zusammensassen in den Rath eines alten Mannes von Ersahrung. Bewahren Sie den patriotischen Geist, der bei den Studenten Deutschlands traditionell ist, bewahren Sie die Treue zu Kaiser und Reich, bewahren Sie sich den frohen, muthigen Geist der Jugend durch Ihr ganzes Leben, und halten Sie sest an der idealen Lebensaufsassung, ohne die das Leben keinen Werth hat.

"Weine Herren, ich trinke auf das Wohl der akademischen Jugend Deutsch= lands."

Unbeschreiblicher Jubel folgte biesen Worten — fein Wunder; benn nach ber langen saft= und fraftlosen Caprivi'schen Zeit muthen diese Worte des würdigen Greises an wie neu besebendes Frühlingswehen.

An den Fürsten Bismarck wurde barauf folgendes Telegramm (vgl. unten S. 38) abgesandt:

"Die Studirenden der Königlichen Friedrich Wilhelms-Universität, der Landwirthschaftlichen und Thierärztlichen Hochschule, der Berg- und Kunstakademie,
in ihrer Mitte Seine Durchlaucht der Herr Reichskanzler Fürst zu HohenloheSchillingsfürst, sind zur Feier des Geburtstages Euer Durchlaucht in der Brauerei Friedrichshain versammelt. In aufrichtiger Liebe und ewiger Dankbarkeit senden die Studirenden ihrem heißgeliebten Fürsten Bismarck die
herzlichsten Grüße. Gott schüße unsern theuern Fürsten, den Leitstern der
akademischen Jugend."

Darauf antwortete ber Fürst:

Für Ihre mir soeben zugehende telegraphische Begrüßung und für die hohe Ehre, welche mir durch die gestrige Feier erwiesen worden ist, sage ich Ihnen und allen Theilnehmern verbindlichsten Dank.

v. Bismard.

Ueber eine Widmung, die der Bund der Landwirthe dem Fürsten Bismarck zugedacht hat, wird berichtet:

Der Bund der Landwirthe hat zur Chrung des Fürsten Bismarck bei Bengler, Fürst Bismarck. VI.

bessen 80. Geburtstage die Ueberreichung eines massiv silbernen Ehrenschildes ins Auge gefaßt, der in symbolischer Darstellung den im Bunde vereinten Groß- und Kleingrundbesit versinnbildlichen soll. Die Ränder werden ent- weder in erhabener getriebener Arbeit ausgeführt mit Emblemen, die auf die hauptsächlichsten Betriebe der Landwirthschaft Bezug haben, oder mit den Wappen der einzelnen Bundesstaaten und preußischen Provinzen in bunter Email geschmückt sein. Vielleicht werden auch noch eine Anzahl Bismarchischer Sinn- und Kraftsprüche angebracht.

Fürst Bismarch hat auf eine Anfrage bereits erklären lassen, daß er geneigt sei, die Mitglieder des Ausschufses mit ihren Damen in der ersten Woche nach Oftern in Friedrichsruh zu empfangen. Bei dieser Gelegenheit soll der Schild mit einer Glückwunschadresse überreicht werden.

Die "Hamb. Nachr." schreiben am 3. März (M.=A.):

Das "Agrarierthum". In ber "Röln. 3tg.", ber "Boff. 3tg.", der "Bolks-Rtg." und in anderen Blättern wird den landwirthschaftlichen Forberungen gegenüber ber Einwand erhoben, daß es ungerecht und unzuläffig fei, einen "Stand" auf Roften ber anderen zu begünftigen. Dem stimmen wir zu, aber die Landwirthschaft ist auch fein "Stand", sondern ein Gewerbe. Daß ein solches auf Rosten eines andern begünftigt wird, liegt doch in unserer gangen Bollgesetzgebung, und jedes Gewerbe, bas fich eines Schutzolles erfreut, erhält baburch eine Begunftigung auf Rosten eines anderen. Wir brauchen nicht an die divergirenden Interessen ber Spinnerei und des Gewebes zu erinnern, ober an die ungähliger anderer Bewerbe, die Bollichut genießen; dem Schut gegenüber steht immer ein anderes Gewerbe, das gewinnen würde, wenn jener Schutz ausfiele. Es ist aber die Aufgabe eines jeden Staates. bei sich diejenigen Gewerbe zu pflegen, die ihm eigenthümlich sind, oder beren Zugrundegehen ben Staat in seiner politischen Eristenz schädigen würde.

Um die Eigenschaft der Landwirthschaft als eines Gewerbes von gleicher Berechtigung mit allen anderen Gewerben zu verdunkeln, sind vielsach gehässige Bezeichnungen für ihre Vertreter ersunden worden. Man spricht in erster Linie von "Agrariern". Das ist eine fremdeartige, manchem Zeitungsleser unklare Bezeichnung, die lediglich den Zweck hat, nicht von der "Landwirthschaft" zu sprechen, denn diese ist ein populäres, Zeitungslesern sympathisches Gewerbe. Wir halten schon den Ausdruck Agrarier sür eine Verdunkelung der Thatsachen; ähnlich wie die Ausdrücke "Reactionär", "Absolutist" kann der Ausdruck "Agrarier" für jeden, der mit einer fremden Sprache nicht vertraut ist, alle

möglichen beunruhigenden Rebenbedeutungen haben. Aber dieser Ausbruck genügt ber "Köln. Atg." und ber ihr verwandten "Boff. Atg." nicht; fie verwechseln nach Belieben die landwirthschaftlichen Interessen mit den Begriffen "Junker", "abelige Geschlechter bes Oftens", "oftelbische Ritterschaft" und identificiren diese Kategorien zur größeren Ub= schreckung mit der Vergangenheit aus der Zeit des Raubritterthums, mit ben Quipows und ben Berschwörungen gegen ben Kurfürsten Joachim I. Den "modernen Quipows" wird das Bürgerthum gegenüber gestellt, als ob heutzutage die landwirthschaftlichen Gewerbetreibenden mit gewapp= neter Sand in die Städte einfielen und die Bäuser plünderten. Der Ausdruck "Junkerthum" kommt in dem Artikel der "Köln. Zig." "Was nun?" vier ober fünfmal, in einem Artikel ber "Boff. Big." siebenmal vor und zwar in Gegenüberstellung zu dem "Bürgerthume" und zu der Erinnerung an die Quitows. Die "Köln. 3tg." fpricht vom "besparaten Junterthum", die "Boff. Btg." von "Krautjuntern". Rann man biefe Art des Rampfes eine ehrliche nennen im Rampfe des landwirthschaft= Sind die bahrischen und sonstigen Bauernbunde lichen Gewerbes? "Junker", in deren Taschen nach der "Bossischen Reitung" das Geld ber ärmeren Classen abgeleitet werden soll? Sind biese ganzen Artikel nicht eine unwahre und aufreizende Fälschung der wirthschaftlichen Frage, um die es sich handelt? Der nothleidende Bauer ift kein anspruchs= voller Junker: er will leben, er will sein landwirthschaftliches Gewerbe betreiben können. Es handelt sich in dieser ganzen Nothlage nicht um Junker und Bürger, nicht um oftelbische Großgrundbesitzer, sondern um beutsche Bauern. Wenn ber Bauernstand zu Grunde geht, und die Landwirthschaft des Deutschen Reiches nicht mehr betriebsfähig bleibt. so geht damit das ftartfte und gewichtigste Gewerbe zu Grunde, mit dessen Gedeihen die Eristenz der Sälfte der Einwohner des Reiches verknüpft ist.

Wenn man ruhigen Blutes überlegt, ob das Gewerbe der Textilsarbeiter, der Eisenindustrie, oder der Zuckerindustrie in seinem Bestande geschützt werden soll oder nicht, warum kann man dann nicht auch sine ira et studio und ohne hetzerische historische Citate mit derselben Ruhe die Frage erwägen, ob das Gewerbe der Landwirthschaft geschützt und erhalten werden soll, oder nicht.

Daß die "Volks-Ztg." die heutige, nothleidende Landwirthschaft als "moderne Quizows" bezeichnet, ist nicht weiter wunderbar; aber daß Zeitungen, wie die "Kölnische Ztg." und die "Vosssische Ztg." sich in Gemeinschaft dieser gehässigen Polemik befinden, läßt darauf schließen, daß ihre letzten Ziele von denen der "Volks-Ztg." nicht weit entsernt sind. Der Kampf gegen die Verwirklichung derselben wird in dem vor-

liegenden Umsturzgesete, auch wenn es voll zur Annahme gelangen sollte feine ausreichenben Mittel finden.

In berselben Nummer lefen wir:

Die "Nordd. Allg. Ztg." schreibt in Bezug auf die Stellung bes Fürsten Bismark im Staatsrathe:

"Fürst Bismarck, Staatsminister Dr. Delbrück, Graf Zeblits-Trützichler, von Benden-Cadow, find, wie jest anerkannt ift, Mitglieder bes Staatsraths geblieben, ba fie ichon vor ihrer Ernennung zu Staatsminiftern aus allerhöchstem Vertrauen zu Mitgliedern des Staatsraths ernannt waren. Kürst Bismarck ist also auch noch heute Vicepräsident bes Staatsraths."

Lettere Auffassung muffen wir doch als eine staatsrechtlich irrthum= liche bezeichnen. Auch wir find ber Meinung und haben fie ftets vertreten, daß Fürst Bismarck noch heute Mitglied bes Staatsrathes fei, weil er das schon geworden ift, lange Zeit bevor er Minister wurde; daß er aber Bicepräsident in Vertretung des damaligen Präsidenten, bes damaligen Aronprinzen war, ift doch nicht von seiner Ministerstellung zu trennen, und wir glauben nicht, daß er es noch heute ist. Diese Auffassung ift auch die bes foniglichen Staatsministeriums, von welchem Fürst Bismarck zur Theilnahme an ben Staatsrathesitzungen amtlich eingeladen worden ift. Derfelbe hat indessen gebeten, ihn mit Rücksicht auf seine Gesundheitsverhältnisse von der Betheiligung an den Berhand. lungen zu bispenfiren.

Ferner Folgendes:

Die "Bufunft" ichreibt:

"In den "Hamburger Nachrichten' konnte man neulich lesen, Fürst Bismarck stehe burchaus auf bem Boben ber Rebe, die ber Freiherr von Stumm am 9. Januar im Reichstage von sich gegeben hat. Diese Rebe enthielt, außer den unbegründeten Schmähungen ber Berliner Nationalökonomen und den allgemeiner gefaßten Angriffen auf die Kathederund Kanzelsocialisten als einzigen positiven Kern den Vorschlag, den Socialbemokraten und Anarchisten das active und passive Wahlrecht zu entziehen und die Agitatoren auszuweisen oder einzusperren. Es ist psychologisch und historisch bemerkenswerth, daß Fürst Bismarc diesen jelbst vom hehren Herrn von Bennigsen verworfenen Gedanken für ausführbar hält, obwohl gerade er der Schöpfer des allgemeinen Wahlrechts und ber mächtigste Förberer bes Staatssocialismus gewesen ift. Aus Bismard's Reden ware leicht der Beweiß zu erbringen, daß der alte Kanzler früher dem Standpunkt Abolph Wagners sehr viel näher als dem des Herrn von Stumm stand. Aber warum soll er nicht von dem Recht Gebrauch machen, seine Meinung zu ändern?"

Es ist uns erfreulich aus bieser Aeußerung zu ersehen, daß die Rebaction der "Zukunst" in ihrer socialpolitischen Richtung nicht den Beisfall des Fürsten Bismarck hat. Wenn die "Zukunst" sich gegen die "Hamdurger Nachrichten" wendet, so haben wir darauf nur zu erswidern, daß die Vermuthung, der frühere Reichskanzler sei mit den Aeußerungen der "Zukunst" zu Gunsten der socialdemokratischen Tensdenzen einverstanden gewesen, kaum irgendwo Anklang gefunden und daß es einer Absage durch die "Hamburger Nachrichten" nach der langsjährigen Haltung dieses Blattes gegenüber diesen Tendenzen snicht des durft haben wird. Die "Zukunst" ist übrigens nicht die einzige Zeitschrift, die in die socialdemokratische Richtung hinübergeglitten ist; wir brauchen nur an die "Grenzboten" zu erinnern, um die schiese Ebene zu kennzeichnen, auf welche beide Blätter gerathen sind.

Endlich ebenda auch noch eine Mittheilung über bes Fürsten persönliches Besinden:

Fürst Bismarc befindet sich im Ganzen wohl, nur ist er badurch ans Haus gesesselt, daß jeder Ausslug ins Freie ihm bei den jetzigen Witterungsverhältnissen einen mehr oder minder heftigen Anfall von Gesichtsschmerz zuzuziehen pflegt. Bei den sich fortwährend steigernden Vorbereitungen zu Feier seines 80. Geburtstages sieht der Fürst demselben mit immer stärkeren Zweiseln darüber entgegen, ob es ihm physisch möglich sein wird, allen seinen Freunden an diesem Tage gerecht zu werden.

Auf Anfrage bei dem Dr. Chrhsander erhielt der steierische Bollzugs= ausschuß für die Bismarck-Chrung folgende Antwort:

"Fürst Bismarck wird sich, soweit sich mit der Unsicherheit aller menschslichen Berhältnisse rechnen und auf so lange Zeit im Boraus eine Bestimmung treffen läßt, sehr freuen, den Besuch der Steiermärker an einem der Ostersfeiertage nach ihrer Convenienz zu empfangen."

Das erste Blatt, bas von dem fünftigen Erfolg ober Nichterfolg bes Unstrages, dem Fürsten Bismarck eine officielle Ehrung seitens bes Reichstages zu bereiten, zu berichten weiß, sind die "Leipziger Neuesten Nachrichten". Sie schreiben am 3. März:

"Wie wir aus Berlin aus absolut sicherer Quelle erfahren, sind die Borbesprechungen, die innerhalb bes Reichstags stattfanden, um eine ehrende Rundgebung am 1. April zur Feier bes Geburtstages bes Fürften Bismarct zu veranstalten, vollständig resultatlos verlaufen. Das Centrum, bas ja leider bei uns überall maßgebend ift, hat im Seniorenconvent eine Anregung bes Präsidenten von Levehow mit der Androhung eines Scandals beantwortet. So sehen sich die nationalen Parteien leider außer Stande, eine gemeinsame Rundgebung der Bolfsvertretung zu veranstalten. Wie uns von anderer Seite mitgetheilt wird, besteht in den nationalen Parteien die Absicht, am 1. April baburch zu bemonftriren, bag man einfach ber Situng fern bleibt und es bem clericalen Bicepräsidenten von Buol überläßt, sein Scepter über Freisinnige, Clericale und Socialisten zu schwingen. — Der Jesuitenantrag wird angenommen, eine Chrung des größten Deutschen abgelehnt. deutscher Reichstag!"

Am 4. März heißt es in ben "Hamb. Nachr." (A.=A.):

Die "Berliner Börsen=Zeitung" enthält über den Bismarck=Commers der Berliner Hochschulen die Mittheilung, daß "vorher bereits ein Telegramm an den Fürsten Bismarck gerichtet worden sei". Wir glauben, daß die "Börsen-Ztg." nicht genau informirt gewesen ist. Es mag beabsichtigt gewesen sein, die Depesche kurz nach Beginn des Commerses abzusenden, that-sächlich ist das Telegramm Nachts 1½ Uhr expedirt und am nächsten Morgen 7½ Uhr in Friedrichsruh eingetroffen. Es war daher unmöglich, die Antwort, wenn eine solche von Theilnehmern noch für den Festabend selbst erwartet worden sein sollte, rechtzeitig zu geben. Die telegraphische Erwiderung an den Herrn Präsidenten des Commerses ersolgte am nächsten Vormittage, den Wortlaut theilten wir schon oben S. 33 mit.

Ueber ben russischen Handelsvertrag sagen die "Hamb. Nachr." am 5. März (M.=A.):

Gegenüber ber Bezugnahme bes Ministers von Boetticher auf die Bortheile des ruffischen Handelsvertrages haben wir uns der wiederholten Erörterung der Frage enthalten, ob der Abschluß dieses Bertrages, nachdem die anderen Berträge bestanden hätten, ein Fehler gewesen sei, oder nicht. Die Sache liegt so, daß der rufsische Bertrag nicht an sich und unabhängig von seinen Borgängern beurtheilt werden darf. Wir wissen nicht, ob bei Abschluß des Handelsvertrages mit Desterreich Ungarn die deutschen Abschließer sich darüber klar gewesen sind, daß dieselben Concessionen, die ses Desterreich ungarn machten, bis

nach Nordamerika und Argentinien reichen würden. Nachdem aber dieses Protonpseudos in die Welt gesetzt war, glauben wir, daß einem bestreundeten Nachbarstaate wie Rußland gegenüber die Isolirung des letzteren nicht zu halten war.

Wenn Rufland seinerseits Handelsverträge mit allen europäischen Staaten abgeschlossen, Deutschland gegenüber aber auf einem Bopcott beharrt hatte, so wurde ein solcher durch die russischen Bertragsschlusse geschaffener Zustand auf die politischen Beziehungen beiber Nachbarstaaten mit der Reit nachtheilig gewirft haben. Mit seinem größten Nachbarstaat dauernd in einem politische Feindschaft herausfordernden Verhältniß zu leben, kann weder für ben einen noch für den andern Staat nütlich erscheinen. Daß man in Deutschland bei Abschluß bes österreichischen Sandelsvertrages die unausbleiblichen Consequenzen des= selben nicht im Auge gehabt habe, wird in Rugland, deffen Bolitik langfam und vorsichtig ift, schwerlich angenommen werden. Wir glauben beshalb. daß die Situation, die por Abichluß des ruffischen Vertrages unsererseits durch Abschluß des öfterreichischen geschaffen worden war, uns in die Lage gebracht hat, den russischen Abschluß nicht versagen zu fönnen. Wir sind überzeugt, daß eine deutsche Geschäftsleitung, die sich alle Consequenzen des öfterreichischen Abschlusses von Saufe aus klar gemacht hätte, benselben nicht geleistet haben würde.

Ueber Deutschlands Aufgabe in Afrika heißt es an berfelben Stelle:

Der Pariser "Figaro" führt aus, Deutschlands Interesse in Afrika bestehe barin, bort England in Schach zu halten, aber nicht Frank-reich. Das ist auch unsere Ansicht. Deutschland und Frankreich stoßen überall in Afrika bei ihren colonialen Bestrebungen auf englischen Widerstand. Damit ist die Möglichkeit einer Cooperation beider Mächte gezgeben und indicirt. Der Versuch, die Interessen der beiden in Afrika minder mächtigen Mitbewerder England gegenüber gemeinsam zu verstreten, ist zur Zeit des französischen Ministers Ferry gemacht worden und nicht ohne Ersolg. Das gemeinsame Auftreten von Deutschland und Frankreich hat damals in England seinen Eindruck nicht versehlt, und wenn die in neuerer Zeit äußerlich günstig erscheinenden Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland irgendwie von Dauer sind, so würde es im Interesse der deutschen Politik liegen, sich über afrikanische Berhältnisse zuerst mit Frankreich und demnächst in Gemeinschaft mit diesem mit England zu verständigen.

ŧ

Bur Frage ber Doppelmährung wird bemerkt:

Bu ben neulichen Währungserörterungen haben wir noch zu bemerken, daß, wenn zwischen Deutschland und den bisherigen Silbersstaaten des französischen Systems sowie Amerika eine Verständigung stattfindet, der weitere Widerstand Englands doch mit Rücksicht auf Indien schwieriger werden wird. Wenn man also überhaupt die Sache will, so muß man sie nicht bei England anfassen, sondern bei Franksreich und Amerika.

Ein neuer Bismarck-Thurm zum bleibenden Andenken an den achtzig jährigen Geburtstag des Fürsten Bismarck wird auf der Olenburg bei Sondershausen (Thüringen) errichtet, wozu der regierende Fürst, dem Grund und Boden gehört, bereits die Genehmigung ertheilt hat, und wozu schon eine erhebliche Gelösumme gespendet worden ist. Bon dieser Olenburg bezw. dem neuen Bismarck-Thurm aus wird ein interessanter Aundblick gewährt auf das Waldthal im Süden, die Hainleite und die Finne, den Kyffshäuser und das rings sich erstreckende Wipperthal. — Außerdem sindet in Sondershausen am 31. März eine allgemeine Bismarck-Feier statt.

Am 6. März führen die "Hamb. Nachr." (M.=A.) aus:

Ein Ressortminister für die ländlichen Behörden. Der preusisse Minister des Innern hat neulich im Abgeordnetenhause erklärt, daß ihm die Entlastung der Amtsvorsteher am Herzen liege, die Landzäthe sollten ihnen u. A. die Vacatanzeigen und manche andere statistische Arbeit sparen, er selbst wolle mit dem Justizminister wegen einer Versminderung der übermäßigen Inanspruchnahme in Verbindung treten, welcher die Amtsvorsteher jest durch die Staatsanwaltschaft ausgesetzt sind.

Vor Allem scheint es uns wünschenswerth, zum Schutze der ländslichen Behörden gegen Ueberlastung mit Aufträgen die Einrichtung zu treffen, daß sie nicht an die Verfügungen aller in Preußen vorhandenen neun Minister gebunden sind, sondern nur an die eines Ressortministers, und daß sie auf diese Weise dessen schutz gegen ihre übermäßige Insanspruchnahme erhalten. Dazu wäre am meisten der Minister des Innern, dem die ländlichen Verhältnisse am nächsten liegen, geeignet. Die Regierungsbehörden müßten angewiesen werden, den ländlichen Localbehörden keine Zumuthungen zu stellen, die nicht das Placet des Ressortministers des Innern haben. Die Dorsbehörden haben disher keine Stelle, dei der sie sich wegen Ueberlastung beklagen könnten. Wenn sür sie der Minister des Innern der einzige Ressortminister würde und wenn sie nur Besehle von diesem zur Aussührung zu dringen brauchten, so würde voraussichtlich eine große Erleichterung gewonnen werden.

Die meistbelästigenden Zumuthungen gehen den Dorsbehörden von Seiten der Schulverwaltung zu. So wird beispielsweise in einem uns vorliegenden Kreisblatte der Nachbarschaft von den Schulvorstehern, die doch auch im freiwilligen Amte fungiren, vier Mal im Jahre eine mit "erschöpfender Genauigkeit" aufzustellende Nachweisung von Details betreffend die Dienstalterszulagen der Lehrer verlangt, zu deren Herstellung die Betreffenden unverhältnißmäßig viel Zeit und Mühe aufwenden müssen. Aehnliche Anforderungen werden neuerdings auch von der Finanzverwaltung gestellt, als deren Organe die unbesoldeten Besamten der Selbstverwaltung ebenfalls zu fungiren haben.

Die ganze Einrichtung ber Selbstverwaltung ist unhaltbar, wenn jeber ber vorhandenen neun Minister sie auf Anregung eines seiner Rathe für seine Zwecke direct in Anspruch nehmen kann.

Eine Auseinandersetzung mit der "Nat.=Btg." finden wir in demselben Blatte: Die "Nat.=Btg." bemerkt gegenüber unserer neulichen Ausführung über die Meistbegunftigungs-Clausel in den Handelsverträgen:

Ob ein fremder Staat durch die Clausel voraussichtlich mehr Vortheile erlange als er uns gewähre, das müsse vor Abschluß des Vertrages mit ihm erwogen werden.

Wir wissen nicht, welche Verträge die "Nat.-Ztg." damit meint; daß sie diejenigen der Meistbegünstigung allgemein im Auge hat, können wir kaum annehmen, denn da ist die Begünstigung eine rein principielle. Wenn das aber nicht die Meinung des Blattes ist, dann besteht ja volles Einverständniß seinerseits mit unserer Auffassung: daß man bei Abschluß von Tarisverträgen vor Zulassung der Meistbegünstigung zu erwägen hat, ob der betreffende Staat mehr Vortheil erlangt als er uns gewährt.

Wenn die "Nat.=Ztg." aber mit ihrer unklaren Wendung den Meistbegünstigungsvertrag an sich meint, so schwebt ihre Unsicht vollständig in der Luft, denn in einem solchen Bertrage wird ja nur einsach versabredet, daß die Vortheile, welche dritten Staaten gewährt werden, den meistbegünstigten ebenfalls gewährt werden sollen. Aber der Vortheil des dritten Staates ist doch nur insoweit ein Vortheil, als er nicht durch Concessionen des dritten Staates vermindert wird. Daß diese Concessionen auch von dem gleichberechtigten Staate übernommen werden sollen, ist ja einsach der Grundsat, den wir für die Zukunft empsehlen, nachdem er in der Vergangenheit zu unserem Bedauern als Ergebniß der bestehenden Verträge nicht zur Anwendung gebracht worden ist.

Ferner wird über die Schwurgerichte gesagt:

Die Berathungen der Justizcommission des Reichstages geben in der Presse Anlaß zu Erörterungen über die Belastung der Staatsdürger durch die Theilnahme an der Rechtspslege als Geschworene. Wir wollen aus die Frage der Schwurgerichte hier nicht eingehen, sondern nur unsere Ansicht äußern, daß die Verminderung der Zahl der Geschworenen eine große Wohlthat für alle Betheiligten sein würde. Die Leistung als Geschworener, so nothwendig sie an sich ist, bildet eine erhebliche Belastung der betheiligten Classen, um so mehr, als sie eine unentgeltliche ist. Seine Häuslichkeit zu verlassen, unter Umständen wochenlang in beengten Gasthossverhältnissen zu leben und dort abzuwarten, ob man zur Ausübung des Geschworenenamtes berusen wird, ist eine Unbequemlichkeit, für welche nur Der Verständniß besitzt, der sie durchgemacht hat.

Die Thätigkeit unserer Geschworenen ist für unsere Justizeinrichtungen unentbehrlich; es fragt sich nur, ob man die Belastung ber Betheiligten nicht vermindern kann. Unserer Ansicht nach würde dies möglich sein in erster Linie durch Verminderung der Bahl der Geschworenen, welche das Gesetz erfordert. Db zwölf oder, wie in anderen Ländern, sieben Geschworene auf ber Geschworenenbank siten, wird in Bezug auf die Ruverlässigfeit der Urtheils schwerlich einen Unterschied machen. aber glauben wir, daß bei uns die Bahl der Refervegeschworenen übermäßig hoch bemessen ist. Wir stimmen mit dem Juristen ber "Magdeb. Atg.", ber bie Bahl ber Geschworenen vermindern will, aus voller Ueberzeugung überein. Derselbe ift ber Meinung, daß, wenn wir zwanzig Geschworene einberufen und die Anwesenheit von sechzehn als Minimum für die Bildung der Bank fordern, dies vollkommen genügen würde. Wir glauben, daß, wenn man von zwölf auf sieben Mitglieder ber Bant zurudgeht und die Bahl ber Erganzungegeschworenen auf die Balfte vermindert, man ohne Schädigung bes juristischen Ergebnisses auch noch mit weniger Geschworenen auskommen könnte als der Jurist der "Wagdeb. Ata." vorschlägt. Redenfalls würden wir es als eine Wohlthat für Diejenigen, welche zu bem "mit fo schweren Opfern verknüpften" Amte als Geschworene berufen sind, betrachten, wenn die Gesetgebung sich ihrer annehmen wollte.

Bu der oben von uns gebrachten Mittheilung der "Leipziger Neuesten Nachrichten" über die fünftige Haltung des Reichstages betreffs einer Ehrung des Fürsten Bismarck schreiben die "Hamb. Nachr." am 6. März (U.-U.):

Das neuliche Dementi der "Köln. Bolks-Ztg." gegen die Mittheilung der "Leipziger Neuesten Nachrichten", daß das Centrum mit Scandal gedroht habe, salls am 1. April eine Kundgebung des Reichstages für den Fürsten Bismarck ersolge, erweist sich als sachlich bedeutungslos. Nach der "Nat.Ztg." sind die Vertrauensmänner der Fractionen, deren Gesammtheit als Seniorenconvent bezeichnet zu werden pslegt, befragt worden, welche Stellung sie zu der Absicht einnehmen, dem Fürsten Bismarck zu seinem achtzigsten Geburtstage eine Ehrung seitens der deutschen Volksvertretung zu bereiten. Das Ergebniß war, daß Parteien des Reichstages, die möglicherweise die Mehrheit desselben bilden würden, entschlossen sind, jede Ehrenbezeigung sür den Fürsten Bismarck zu verhindern. Daß zu diesen Parteien das Centrum und die Socialdemokratie gehören, ist dis jest nicht bestritten worden. Für die freisinnige Volkspartei und die süddeutsche Volkspartei ist die Frage ebensalls erledigt durch die Notiz der "Freis. Ztg.", daß eine Bismarck-Feier im Reichstage unzulässig sei, und berselben Weinung dürften die Polen und Welfen sein.

In der nationalen Presse herrscht über diese Haltung des Reichstags eine Entrüstung, die sich von Tag zu Tag steigert, und deren Ausbruch an die Zeit der Verweigerung des vom Fürsten Bismarck verlangten zweiten Directors im Auswärtigen Amte erinnert. Welche Stärke die Entrüstung bereits erslangt hat, geht u. A. aus nachstehenden Auslassungen des "Leipziger Tgbl." hervor. Das Blatt vertritt die Ansicht, daß die Kundgebung für den Fürsten trotz des Widerstrebens der Clerico-Demokratie und ihrer Alliirten zu erfolgen habe, und fährt dann fort:

"Wenn wirklich die Bänke des Centrums dei den Worten des Präsidenten sich lichten und aus den Reihen der Socialdemokratie jene Ruse laut werden, die nur den Ruser schänden: tausendmal besser, als wenn der ganze deutsche Reichstag sich in schimpsliches Schweigen hüllt und damit deweist, daß er nicht nur unwürdige Glieder der Nation umfaßt, sondern selbst ein Zerrbild dieser Nation ist. Hat man den Muth zu solchem Handeln nicht, so wird man sich nicht wundern können, wenn die gesammte nationale Presse den Beschluß faßt, keine Silbe mehr über die Verhandlung dieser Körperschaft zu veröffentlichen. Das wäre die einzig richtige Antwort auf das Schweigen des Reichstages am 1. April, der einzig richtige Grabgesang für eine Körperschaft, die sich selbst begräbt."

Dieser Vorschlag ist natürlich nicht aussührbar, aber symptomatisch. Selbst ein Blatt wie die "Nat.=3tg.", das sich sonst dem Fürsten Bismarck gegen= über nicht durch allzugroße Wärme auszeichnet, schreibt:

"Fürst Bismarck wird eine solche (Ehrung) durch den Reichstag entbehren können in der Gegenwart wie in der Geschichte; wem die Verhinderung jeder Ehrung des Mannes, ohne den der Reichstag nicht existiren würde, zur Unehre gereichen wird, das ist der Reichstag in seiner gegenwärtigen Zusammensetzung. Vielleicht überlegt man sich dies noch einmal im Centrum

und beim Freisinn, beren Gesinnungsgenossen im Lande an vielen Orten ben Kundgebungen sür den 1. April zugestimmt haben. Aber wenn es bei der Ablehnung bleibt, so wird der Reichstag wider seinen Willen doch zur Verherrlichung des 80. Geburtstags Bismarck's beitragen: zwar nicht, daß dieser Reichstag, aber daß überhaupt ein deutscher Reichstag besteht, gehört zu den Thatsachen, welche am 1. April die Verdienste und den Ruhm des Fürsten Bismarck verkünden würden, selbst wenn Alles schwiege. Doch das deutsche Volk wird nicht schweigen, wenngleich die Hälfte der Versammlung, die nach dem Wortlaute der Versassung seine Vertretung ist, schweigen sollte. In keinem anderen Lande wäre etwas Aehnliches möglich. Aber es scheint schon lange, als ob dieselben Kräfte, welche in früheren Perioden der beutschen Geschichte, zuerst in den Stämmen, dann in den Territorialsstaaten, zeitweilig das nationale Leben in seinem Kern bedrohten, jetzt in den Varteien wirkten."

\* \*

Ueber Borbereitungen für die Feier des 1. Upril wird weiter berichtet:

In Göttingen wird die Feier sich wie folgt gestalten: Abends vorher arokartige bengalische Beleuchtung des Bismarck-Thurmes und des Hainberges. Um 1. April früh Glockengeläute von ben Stadtthurmen. Mittags Bürger= versammlung auf dem Marktplat mit Rede des Bürgermeisters und Vortrag patriotischer Musikstücke. Abends großer allgemeiner Commers im Stadtparke. — Seitens ber landwirthschaftlichen Vereine ber Proving Westpreußen wird ber Geburtstag burch einen Bismard-Commers in Danzig am 31. Marg Auch zahlreiche andere Bereine schließen fich an. — Achtzig Gichen will die Oberförsterei Reubrück im Lebuser Kreise zu Ehren bes Fürsten Bismarc an einer Stätte pflanzen laffen, an ber einft ber Große Rurfürst einen Sechstehnender geschossen hat. — In Frankfurt a. D. wird der Exercierschuppen bes Leib-Grenadier-Regiments in eine Festhalle für den Commers umgewandelt werden, da für die große Zahl der Theilnehmer kein genügendes Local vorhanden ift. Die Festtheilnehmer, darunter die Kriegervereine mit ihren Fahnen, versammeln sich Abends um 1/28 Uhr in der Salle des Rathhauses und halten unter den Klängen der Wacht am Rhein einen Umzug durch die Stadt nach der Festhalle, wo der Zug von der Generalität und bem Officiercorps der Garnison empfangen und in die Halle geleitet wird. — In Oberhausen haben die Stadtverordneten der Berleihung bes Ehrenburgerrechts an den Fürften zugestimmt. — Dasselbe wird aus Memmingen berichtet. — Auf Einladung des nationalliberalen Wahlausschusses in Bensheim a. b. Bergftraße fand dieser Tage in 3wingenberg eine von den Abgesandten aus zahlreichen umliegenden Orten besuchte Bersammlung statt, um über eine gemeinsame Keier zu berathen. Es wurde

beschlossen, am Nachmittage bes 31. März eine glänzende Feier zu veranstalten, zu der alle Freunde und Verehrer des Fürsten in der Bergstraße,
im vorderen Obenwald und im Ried eingeladen werden sollen. Als Ort
bes Festes wurde der sehr günstig gelegene Luftcurort Ingenheim an der
Vergstraße gewählt. Die näheren Vordereitungen zu dem Feste wurden
einem aus sieden Mitgliedern bestehenden Ausschusse übertragen. — In Erlangen hat der Bismarck-Commers der Studentenschaft am 1. März stattgefunden unter Theilnahme der Prosessoren, des Officiercorps, der städtischen
Vehörden u. s. w.

Aus München wird berichtet:

Wie aus zuverlässiger Quelle verlautet, wird die Generaldirection der königlich baprischen Staatseisenbahnen denjenigen Studirenden der Hochschulen, welche sich an der Huldigungsfahrt zum Fürsten Bismarck betheiligen werden, die Fahrpreisermäßigung bewilligen wie die preußischen Staatsbahnen. Gerade die Betheiligung aus Süddeutschland wird sehr zahlreich sein, überhaupt wird im Süden die 80. Geburtstagsseier des Fürsten Bismarck in einer wahrhaft großartigen Weise begangen werden. Vor Allem wird die Hauptstadt Baperns sich darin auszeichnen.

Nach bem vorliegenden Programm findet am 31. März eine Matinée im toniglichen Obeon statt, wobei ein Prolog von Paul Sense gesprochen wird und die neunte Symphonie von Beethoven unter Leitung des Generalbirectors Levy zur Aufführung kommt. Der eigentliche Weihe=Act findet am 1. April Abends auf bem Königsplat ftatt zwischen ben Propyläen, ber Glyptothet und dem Runftausstellungs = Bebäude. Auf der oberften Stufe des in einen Tempel verwandelten Bauwerks erhebt sich eine weibliche Figur als Symbol ber Cinheit; Fanfaren- und Posaunenblaser hoch zu Roß umgeben ben Sockel; rechts und links bavon treten Chore in antiken Gewändern hervor; auf ben zur Statue führenden golbenen Stufen schreiten weibliche Genien mit Friedenspalmen herab; die Eden der Terrasse begrenzen riefige Dreifüße mit lohenden Flammen, während Gruppen von Cypressen bas Bild umrahmen. Aus dem Tempel erklingen Glockentone, Posaunenfanfaren fallen ein, mit benen fich bie inbelnden Weisen eines Rinderchores vereinen. Darauf folgt die Festrebe bes herrn Rechtsanwalt Dr. Dorck und ein von eirea 1000 Sangern vorgetragener Festchor. — Die in München stattfindende Feier durfte sich zu einer der glanzvollsten in Deutschland geftalten.

\* \*

Für die Verleihung bes Chrenburgerrechts ber Residenzstadt München, bie ber Bürgermeister Borscht bem Fürsten am 2. März brieflich mitgetheilt hat, dankt dieser in einem Briefe vom 6. März:

Euer Hochwohlgeboren gefälliges Schreiben vom 2. d. Mts. habe ich mit dem verbindlichsten Dank erhalten. Die Verleihung des Bürger-rechts der Haupt- und Residenzstadt München gereicht mir zur hohen Ehre, und ich werde mich sehr freuen, die Herren Vertreter der Stadt am 2. kommenden Monats zu empfangen.

v. Bismard.

Um 7. März verlautet:

In Forst i. L. will man zur Erinnerung an den 1. April eine 4 Meter hohe, mit ber Broncebufte bes Fürsten Bismark geschmückte Saule aus idmäbischem Granit errichten mit folgender Inschrift: "Dem Fürsten Bismarck, dem Mitbegründer des Deutschen Reiches und Förderer der deutschen Industrie." — In Arefeld wird dem Fürsten am 1. April unter großen Reierlichkeiten ein Denkmal gesetzt werden. Gin Bismarck-Blat, der zur Alufnahme desselben bestimmt ist, ist länast vorhanden. Ein reicher Bismard-Berehrer hatte ihn sammt herrlichen Anlagen seiner Baterstadt gestiftet. — In Elberfeld gingen für das Bismarck-Denkmal in ber vorigen Woche 7062 Mark 90 Pf. ein. Im Ganzen belaufen sich die Beiträge bis jett auf 50473 Mark 90 Bf. - In Effen foll am 1. April im Rathhaussaale eine Bufte des Fürsten aufgestellt werben. Dieselbe wird von Brof. Schaper modellirt und aus weißem Marmor angefertigt. — In der letten Situng ber Ortsgruppe des Riesengebirgvereins in Birichberg gelangte ein Schreiben des Commerzienraths Linke zur Berlefung, in welchem dieser beantragt, "ber Berein seinerseits moge beim Hauptvorstande ben Antrag stellen, daß dem Fürsten Bismarck hoch oben in unseren Bergen aus Anlaß seines 80. Geburtstages ein Denkmal geschaffen werbe". Un dem weithin sicht= baren "Mittagstein" solle eine eiserne Tafel angebracht werden, welche in großen Lettern ben Namen bes Fürften Bismarck als Inschrift trägt, und zugleich solle ber Mittagftein in "Bismarckftein" umgetauft werben. — Die Reihe ber fachfischen Städte, die bem Fürsten Denkmäler errichten, vergrößert sich ebenfalls von Tag zu Tag. In Zwickau hat sich ein Berein zur Errichtung eines Bismarct-Denkmals gebilbet, ber auch für ben 1. April eine in großem Stile gehaltene Feftfeier plant, mahrend in Meerane ein Ausfchuß zusammengetreten ift, ber am 80. Geburtstag bes Fürften bereits ben Grundstein zum Denkmal legen will. Aus ben freiwillig gespendeten Gelbern joll dort ferner ein Fonds abgezweigt werben, ber als Grundstock für ein Denkmal Raiser Wilhelm's I. dienen foll, bas man zu beffen 100. Geburtstag zu errichten gedenft. -- Bon Sulbigungsfahrten nach Friedrichsruh erwähnen wir noch folgende: Auf eine Anfrage betreffend ben Zeitpunkt einer Hulbigungefahrt ber Weftfalen nach Friedrichsruh hat Fürst Bismard durch Dr. Chrysander antworten lassen, "daß er sich durch einen Besuch

seiner westfälischen Landsleute im Mai dieses Jahres sehr geehrt fühlen werde". - In Emben beschloß am 3. März eine aus verschiedenen Theilen Oftfrieslands beschickte Versammlung eine Hulbigungsfahrt ber Oftfriesen zum Kürsten Bismarck. Die Kahrt soll am Sonntag, 5. Mai, stattfinden. — Un nicht wenigen Orten follen zum Andenken an ben 80. Geburtstag Gichen gepflanzt werben. Wir ermähnen heute nur Umberg in ber bayrischen Oberpfalz. — Unter ben zahllofen Glückwunschadreffen nimmt die von Gisleben, ber durch das Darniederliegen bes Mansfelder Bergbaues und die Erd= sentungen hart betroffenen Stadt, einen besonderen Blat ein, indem barin die traurige Lage wie folgt erwähnt wird: "Der Mansfelder Seefreis, bebrückt durch die Sorge über die fortdauernden Erdbewegungen und die da= durch bewirkten Erscheinungen, macht sich zu diesem Chrentage seines allverehrten und vielgeliebten Altreichskanzlers frei von allem Drucke." Besondere Schulfeiern plant man vor Allem im Ronigreich Sachsen. Aus Leipzig wird darüber berichtet: Rum 80. Geburtstage unseres Ehrenbürgers wird auch für die Leipziger Bolksschulen eine würdige Feier geplant. Es ist beabsichtigt, am 1. April in allen Schulen einen Festactus zu veranstalten, bei dem patriotische Gefänge und Declamationen zu Gehör kommen und den Kindern ein Lebensbild des großen Staatsmannes vorgeführt wird.

Um 8. März heißt es in ben "Hamb. Nachr." (A.=A.):

In der Presse findet die Frage des Verhaltens des deutschen Reichstages zu bem 80. Geburtstage bes Fürften Bismard immer lebhaftere Erörterung. Bon mehreren Seiten wird "mit Bestimmtheit erwartet, daß das Bräsidium des Reichstages durch nament= liche Abstimmung zur Entscheidung bringe, ob bem großen Manne an biefem Tage vom Reichstage eine Anerkennung bafür gebracht werben folle, daß er das deutsche Baterland aus tiefer Erniedrigung zum größten Unsehen unter den Bölkern Europas gebracht habe; man muffe die Namen aller Abgeordneten fennen lernen, welche im Stande feien, bem Fürsten Bismarck die verdiente Anerkennung zu versagen." Wir möchten von berartigen Schritten boch abrathen. Wir wurden es nicht als einen bem Fürsten Bismarck geleisteten Dienst ansehen können, wenn Ovationen für ihn da beantragt werden, wo eine ablehnende Aufnahme bes Un= trages außer Ameifel steht. Dag von ber Majorität bes Reichstages eine Ablehnung berartiger Anregungen, wenn fie erfolgten, zu erwarten ist, halten wir für zweifellos. In der Mehrheit des Reichstages herrscht heute die analoge Richtung wie zu jener Beit, wo ber vom Reichstanzler geforderte Ministerial Director abgelehnt murde; die Gegner ber vom Fürsten Bismarck betriebenen Politik haben heute wie damals die Mehrheit.

Der Westpreußische Provinzallandtag hat dem Fürsten Bismarck eine Gratulations-Adresse übersandt. Dafür dankt der Fürst am 9. März mit nachstehendem Schreiben an den Vorsitzenden von Graß:

Friedrichsruh, 9. März 1895.

Die ehrenvollen Worte, mit denen der Provinzialsandtag meines bevorstehenden Geburtstages gedenkt, haben mich in dankbarer Erinnerung
an den vorjährigen Besuch meiner westpreußischen Landsleute in Varzin 1)
besonders erfreut, und ich bitte Euer Hochwohlgeboren, für die hohe
Ehre, welche der Landtag mir erzeigt, den Ausdruck meines verbind=
lichsten Dankes entgegenzunehmen und den Herren Deputirten über=
mitteln zu wollen.

v. Bismarck.

Am 9. März wird über die Vorbereitungen zur Feier des 1. April be=richtet:

Der in Stettin versammelte Provinziallandtag von Pommern hat am 7. März folgendes sofort zu übermittelnde Glückwunschtelegramm an ben Fürsten Bismarck einstimmig angenommen: "Der 21. Provinziallandtag Pommerns, ber Beimathsproving Guer Durchlaucht, übersendet in dankbarer und freudiger Theilnahme zu Ihrem 80. Geburtstage seine aufrichtigsten Blückwünsche." — Die beiden städtischen Körperschaften in Trebbin (Regierungsbezirk Botsbam) haben einstimmig beschlossen, bem Fürsten bas Chrenburgerrecht zu verleihen und einen Denkstein mit bes Fürften Bortrait in Medaillonform an geeigneter Stelle ber Stadt zu errichten. — Das Beichent Anhalts an ben Fürsten, eine Birschgruppe, im Mägbesprunger Gisenhüttenwerk in Bronce hergestellt, verursacht einen Kostenauswand von 20000 Mark, wovon Deffau 8000, Bernburg 5000, Köthen 3000, Zerbst und Ballenftedt je 2000 Mark aufbringen. Stadt und Rreis Bernburg haben außerdem soviel gesammelt, daß der Grundstock für ein Bismarck-Denkmal in Bernburg (etwa nach dem Mufter bes Kissinger) übrig bleibt, Bu bem am 1. April b. 3. ber Grundstein gelegt werben foll. Für ben Bismarck=Tag plant man ferner in Bernburg die Absendung einer Adresse und am Abend best 1. April foll ein allgemeiner Commers die Berehrer bes Fürsten vereinigen.

Ferner am 10. März:

Im Namen der Armee wird am 1. April eine Deputation commandirender Generale, wie die "Leipz. Neuest. Nachr." sich aus Berlin melden lassen, dem Fürsten Bismarck Glückwünsche und ein Geschenk überbringen, vielleicht in Anwesenheit des Kaisers. — In der Provinz Sachsen rüstet

<sup>1)</sup> Vgl. F. B. n. j. E. Bb. V, S. 322—330.

man sich mit gang besonderem Gifer. In Schonebeck will man bem Fürsten als Angebinde 80 Schönebecker Sooleier barbringen. halten als dauernden Werth eine Umhüllung von Aluminium, Celluloid ober bergleichen mit je einem Kernspruch ober geflügelten Wort des Fürsten bemalt. — Das Städtchen Bismart in ber Altmart wird den Fürften zum Chrenburger ernennen. - Aus Erfurt, wo ebenfalls die Berleihung bes Ehrenbürgerrechts beschlossen worden ift, will man dem Fürsten eine Blumenivende übersenden. Im großen Rathbaussagle findet ein Festessen statt. — In Altenburg hat man fich für die Berleihung bes Chrenburgerrechts, Die Benennung einer Straße nach bem Fürsten und eine große öffentliche Feier entschieden. - In der Stadt Bosen wird ein Festcommers alter Studenten aus Stadt und Land abgehalten werben. In ber gangen Proving werben große Borbereitungen zur Bismarck-Feier getroffen. - In Frankfurt a. M. findet als Vorfeier am 23. März ein von ber nationalliberalen Vereinigung "Nordwest" veranstaltetes Bismarck-Concert statt, welches von der gesammten Capelle ber Rarisruher Hofbühne unter Felix Mottle Leitung und unter Mitwirfung der Kammersangerin Frau Mottl und des Kammersangers F. Plank ausgeführt wird. Am 30. März folgt bann ein gemeinsamer Festcommers im großen Saale des Saalbaues, wobei ein von Martin Greif verfaßtes Festspiel zur Aufführung gelangt, Dr. Hans Blum (Leipzig) bie Festrede hält und Dr. Rohrhurst (Heidelberg) auf das Baterland spricht. Am Tage darauf wird an dem Hause Große Gallusstraße 19, in welchem der Fürst mahrend seiner Thätigkeit als Bundestagsgesandter wohnte, eine vom Frankfurter nationalliberalen Berein gestiftete Gedenktafel aus Spenit angebracht werden. — In Darmstadt ist am 9. März auf die Anfrage bes Präsidiums bes Landestriegerverbandes "Hassia", ob Fürst Bismarct bie Ehrenmitgliedschaft anzunehmen geneigt sei, die nachstehende eigenhändig unterzeichnete Antwort eingegangen:

Das gefällige Schreiben vom 5. b. Mts. habe ich mit verbindlichstem Danke erhalten und werbe mich durch Verleihung der Mitgliedschaft bes Landesverbandes "Hassia" hochgeehrt fühlen.

Friedrichsruh, 7. März 1895. v. Bismard.

Das Präsibium des Verbandes wird Alles thun, um die Fertigstellung der künstlerisch ausgestatteten Urkunde noch dis zum Geburtstag des Fürsten zu ermöglichen. — Bom Schwarzwald wird geschrieben: "Eine Feier auf der Feldbergshöhe in Schnee und Eis — das war disher der Ausdruck unserer Verehrung für den Fürsten Vismarck. In diesem Jahre aber wollen wir auf allen Gipseln des Schwarzwaldes am 31. März die Höhenseuer entzünden als Zeichen unserer Liebe, daß es hineinleuchtet weit in das Deutsche Reich und in das deutsche Herz. Wir hoffen das Gleiche für die Vogesen zu erreichen. Vielleicht veranlaßt unsere Mittheilung gleichgesinnte

Männer, auch auf den Höhen des Harzes und des Erzgebirges, des Kyffshäusers und des Niederwaldes am Borabend des Festes Freudenseuer zu entzünden." — Der Kissinger Magistrat beschloß zur Feier des 80. Geburtsstages des Fürsten die Abhaltung eines Festbanketts am 31. März, Niederslegung eines Kranzes am Bismarck-Denkmal und Absendung einer Glückwunschsadresse in hübscher Mappe an den Fürsten, den Ehrenbürger des von ihm lange Jahre gern besuchten, ihm lieb gewordenen Badeortes.

\* \*

Am 10. März ernennt die auf dem Kickelhahn bei Ilmenau haufende aus Kunft- und Litteraturfreunden bestehende "Gemeinde Gabelbach" den Fürsten Bismarck zu ihrem Ehrenschulzen durch folgende Zuschrift des Gemeindevorsitzenden:

## Durchlauchtigster Fürst!

Hoch oben auf Thüringens Bergen — auf bem classsischen Boben, ben für alle Zeiten ber Genius eines Goethe geweiht hat —, auf seinem erhabenen Berge, bem Kickelhahn, hat sich eine kleine eigenartige Gemeinde angesiedelt, beren von Poesie und Walbesrauschen verschöntes und verklärtes Walten Euer Durchlaucht aus den beigefügten Druchsachen erkennen wollen.

Die Zeit ihrer Gründung ist bestritten. Nach der einen Lesart fällt sie in das Jahr 1859, nach der anderen, jedenfalls glaubhafteren, etwas weiter zurück — ins Jahr 933. Wir selbst behaupten mit voller Bestimmtheit und darum doch gewiß auch mit Fug und Recht, daß in eben diesem Jahre Kaiser Heinrich I. ihr hoher Begründer und von da ihr erster Schulze gewesen sei. Ist's da ein Wunder, daß auch jetzt noch, sogar weit über den Kreis der Ortsnachdarn hinaus, unser Schulzenant, wie von einem wahren Glorienschein umflossen, in einem hohen, jedes Magistratsamt des Deutschen Reiches weit überragenden Ansehen steht?!

Eure Durchlaucht hat unsere, von warmer Laterlandsliebe erfüllte Gemeinde alljährlich in telegraphischer oder sonstiger Form den schuldigen Tribut unbegrenzter Verehrung und Dankbarkeit dargebracht. Jett, beim Herannahen des 1. April, eines wahrhaft nationalen Festtages, rüstet auch sie sich, gleich so vielen Schwestergemeinden des Reiches, dem Deutschesten der Deutschen, dem großen Einiger des Vaterlandes, in einem wenn auch nur bescheidenen äußeren Zeichen eine Huldigung darzubringen, wie sie der traditionellen Eigenart unseres Gemeinwesens entspricht.

Und so wagen wir es denn, Euer Durchsaucht das Höchste und Vornehmste, was wir überhaupt zu bringen vermögen, das Ehren-Schulzenamt unserer Gemeinde in aller Ehrfurcht anzubieten mit der tiesempsundenen Versicherung, daß wir uns wahrhaft beglückt fühlen würden, wenn der herzenswarmen Bitte, welche ich soeben auf Grund eines einmüthig gefaßten Gemeinde-

beschlusses auszusprechen unternommen habe, von Euer Durchlaucht hulbvoll Gehör geschenkt würde. Sobald die — heißersehnte günstige — Entscheidung uns zugekommen ist, werden wir nicht ermangeln, ein förmliches Diplom nachfolgen zu lassen.

Mit ben treuinnigsten Gemeinde-Bünschen für Euer Durchlaucht bauernbes Wohlbefinden zeichne ich in größter Ehrerbietung Euer Durchlaucht gehorsamster Schwanit,

Justigrath, Gemeindevorsitzender auf Gabelbach.

Fürst Bismarck nahm das Ehrenamt an, indem er am 13. März antwortete: Euer Hochwohlgeboren gefälliges Schreiben habe ich mit verbindlichstem Danke erhalten. Ich fühle mich hochgeehrt durch die Verleihung des Amtes eines Ehrenschulzen Ihrer alten Gemeinde. Ich bedaure, daß ich selbiger nicht ebenso förderlich sein kann, wie mein ruhmreicher Vorgänger aus unserer großen Kaiserzeit; aber die Liebe zum Walde theile ich mit ihm und mit Ihnen. v. Bismarck.

Diese Ernennung hat einen recht eigenartigen Versauf genommen. Woche auf Woche verging, ohne daß eine Antwort erfolgte. Erst auf eine neuerliche Anfrage bei Dr. Chrysander traf dann am 5. April die zustimmende Antwort des Fürsten ein: diese war an Justizrath Schwanit in Gabelbach adressirt und, da es unweit Ulms ein bayerisches Dörschen Gabelbach giebt, dorthin gegangen. Bon da kam sie, da ein Justizrath Schwanit daselbst nicht existirt, als unbestellbar wieder nach Friedrichsruh zurück und blied daselbst liegen, dis die nochmalige Anfrage der "Gemeinde Gabelbach" die richtige Adresse siehn bei Bearbeitung der 8. Aust. von Ritter's Geogr.-Statist. Lexison das Fortlassen der "Gemeinde Gabelbach" von verschiedenen Seiten monirt wurde.)

Weiter wird am 11. März gemelbet:

Der Gemeinberath von Hilbburghausen hat beschlossen, zur Feier bes 80. Geburtstages bes Fürsten Bismarck Büsten bes Fürsten im Sitzungsssale ber stadtischen Behörden und in dem großen Saale der Stadtschule aufstellen zu lassen. — Ferner lesen wir in der "Köln. Ztg.": Mit großen Freuden war in der ganzen Bürgerschaft der vom Stadtrath einstimmig gefaßte Beschluß ausgenommen worden, von Seiten der Stadt Köln eine allgemeine Bismarck-Feier zu veranstalten, um im Berein mit den übrigen Städten Deutschlands dem großen Mann, der schon seit langen Jahren unser Ehrenbürger ist, den ihm gebührenden Dank für seine vaterländischen Thaten abzustatten. An dieser Freude wird auch der sehr zu bedauernde Umfall der Centrumspartei Nichts ändern, und die Begeisterung bei der städtischen Feier auf dem Gürzenich wird nicht darunter zu leiden haben. Da aber hier doch nicht alle Bürger Theil nehmen können, zumal der Eins

tritt mit Recht zuerst ben irgendwie im städtischen Dienst thatigen Burgern gestattet werden soll, so hat der Nationalliberale Verein beschlossen, dem Redeactus auf bem Gurzenich einen großen Commers in bem Saale ber Lefe= gesellschaft folgen zu lassen, an welchem alle Bismard-Freunde unserer Stadt Theil nehmen können. Das von dem dazu gewählten Ausschuß vereinbarte Brogramm verspricht ein glanzendes patriotisches Fest. Dasselbe wird eröffnet werden mit einem vom Hauptmann Lauff gedichteten Brolog. Die Festrede wird Director Dr. Jäger halten, dann hat der durch seine patriotischen Gedichte rühmlichst bekannte Gerr Barthel Roth ein Festgebicht "Deutschlands Siegfeber" verfaßt, bas als Gegenftud ju bem überall mit großer Begeifterung aufgenommenen "Deutschlands Siegschwert" in lebenden Bilbern uns vorführen wird, wie Bismarck's Keber bas, was burch bas beutsche Schwert errungen wurde, vervollkommnet und gesichert hat. - In Bapern sind trop der Anstrengungen, welche das Centrum, die Freisinnigen und Socialdemokraten machen, um die Reier bes 80. Geburtsfestes bes Rurften Bismard einzuschränken, die Vorbereitungen zu einer würdigen Keier doch überall derart, daß man auf einen großartigen Verlauf berfelben rechnen kann. biesseitigen Bayern haben sämmtliche größeren Städte, mit Ausnahme von Nürnberg, den Altreichskanzler zum Shrenbürger ernannt; in der Rheinpfalz haben dasselbe allein 24 Städte gethan. Im Ganzen wird in ungefähr 40 bagrischen Städten der Altreichstanzler zum Ehrenbürger ernannt werden.

Im preußischen Abgeordnetenhause ist eine Chrung zum 80. Gesburtstage des Fürsten Bismarck geplant. Die Abgeordneten Graf Limburg, Dr. Grafscherfelb und Freiherr von Zedlitz erlassen eine Einladung an die Mitglieder der conservativen, freiconservativen und nationalliberalen Partei zu einer Fahrt nach Friedrichsruh am 25. März. Der Präsident des Abgeordnetenhauses, Excellenz von Köller, wird namens der Theilsnehmer dem Altreichskanzler die Gefühle der Erschienenen zum Ausdruck bringen. Ein Extrazug wird für die Mitglieder des Hauses bereit stehen.

Um 14. März lefen wir in ben "Hamb. Nachr." (A.-A.):

An anderer Stelle d. Bl. ift vor einigen Tagen mitgetheilt worden, daß am 25. März die conservative, die freiconservative und die nationalliberale Fraction des preußischen Abgeordnetenhauses eine gemeinsame Fahrt nach Friedrichsruh unternehmen werden, um dem Fürsten Bismarck ihre Glückwünsche zu überbringen. Der Präsident des Abgeordnetenhauses, Herr von Köller, wird bei dieser Gelegenheit im Namen der Theilnehmer die Ansprache an den Fürsten halten. Wie die "Cons. Corresp." mittheilt, war, ehe man sich zu dieser Form der Ehrung des Altreichskanzlers entschloß, in Aussicht genommen gewesen, einen Beschluß des Plenums herbeizusühren,

burch ben ber Präsibent officiell beauftragt worden wäre, im Namen des Abgeordnetenhauses einen Glückwunsch barzubringen. Obwohl die obenserwähnten Mehrheitsfractionen in der Lage gewesen wären, einen solchen Beschluß zu erzwingen, hat doch zur Wahrung der Würde dem Fürsten Bismarck gegenüber davon Abstand genommen werden müssen, da von Seiten des Centrums in vertraulichen Besprechungen erklärt worden ist, daß ein derartiger Beschluß nicht ohne Widerspruch jener Partei hingenommen werden würde.

Bu einer eigenartigen und erhebenden Feier des 80. Geburtstages des Fürsten Bismarck rüstet sich die goldene Aue. Auf den Höhen des sagenumwobenen Kyffhäusers, zu Füßen des seiner Vollendung nahen Kaiser Wilhelm-Denkmals, wird am Abend des 1. April ein gemeinsamer Festcommers der drei Orte Frankenhausen, Kelbra, Roßla und ihrer Umgegend stattsinden. — Die Stadt Stralsund wird, wie die "Strals. Ztg." meldet, dem Fürsten eine künstlerisch ausgestattete Adresse übersenden.

Die Deutschen Rußlands wollen bekanntlich eine Gratulations-Deputation nach Friedrichsruh entsenden. Kürzlich weilte Herr Fris Opderbeck aus St. Petersburg bort, um über ben Zeitpunkt bes Empfangs der Deputation Rücksprache zu nehmen. Die "St. Petersb. Ztg." berichtet über die Aufnahme, die Herr Opderbeck gefunden, Folgendes:

Herr Opderbeck und sein Bruder, der ihn begleitete, wurden im Auftrage bes Fürsten zum Frühstück eingeladen. Punkt 12 Uhr empfing der Fürst die Herren. Er sah wohl aus und erwiderte Herrn Opderbeck auf seine Anrede.

baß er die Ovation der Deutschen in Rußland ganz besonders gern entgegennehme, da er wisse, wie sehr die Deutschen in Rußland und besonders die St. Petersburger an ihrem Baterlande hängen und auch seiner Person bei seder Gelegenheit in so herzerfreuender Weise gedächten. Mit besonderer Borliebe gedenke er noch der Kissinger Ovation, welche ihm damals besonders wohlgethan; er freue sich, die Herren bald wiederzusehen.

Auf die Bemerkung Opderbeck's, daß die Deutschen aus Rußland wegen ber weiten Entfernung u. s. w. womöglich schon vor dem 1. April kommen möchten, wies der Fürst lächelnd auf seinen Schwiegersohn und Dr. Chrysander als seine "Borgesetzen" und bat, das Nähere mit diesen Herren zu vereindaren.

Herr Opberbeck nahm nun mährend des Frühftücks Gelegenheit, mit bem Grafen Rantau die Sache eingehend zu besprechen, mußte sich aber überszeugen lassen, daß es vor dem 1. April wirklich nicht möglich ist. Vom

1. April selbst rieth Graf Kanhau schon beshalb ab, weil die Deputation aus Rußland dann in der Masse verschwinden würde, und der Fürst Werth darauf lege, die Deutschen aus Rußland, besonders die St. Petersburger, in auszeichnender Weise zu empfangen. Der Graf schlug vor, in der zweiten Hälfte des April zu kommen. Herr Opderbeck solle ihm zwischen dem 10. und 15. April nochmals schreiben, dann wolle er den Tag genauer bezeichnen.

Um 15. Marz (M.=A.) melben bie "Hamb. Nachr." aus Berlin:

Eine Abordnung, welche ber Berliner Bismard-Ausschuß am Sonn= abend voriger Woche an den Herrn Reichskanzler Fürsten zu Hohenlohe entsandte, fand, wie die "Nordd. Allg. Atg." mittheilt, seitens bes Fürsten eine sehr freundliche Aufnahme, ebenso am Montag bei dem Herrn Reichstags= präsidenten von Levetow, der sein Erscheinen auf dem Bismard-Commerse bereits zugesagt hat. In Stellvertretung bes herrn Cultusministers empfing gestern Mittag Berr Unterstaatssecretair von Wenrauch die Abordnung. Ausschuß hat die Reichs- und Staatsbehörden, sowie den Reichstag, den Landtag und die Stadt zu bem am 30. d. Mte. in der Philharmonie ftattfindenden Bismarck = Commerse geziemend eingeladen, er richtet soeben an die gesammte Berliner Bevölkerung einen Aufruf, sich an ber Feier am 30. März zu betheiligen, sowie am 1. April die Häuser mit Fahnen zu schmücken und am Abend festlich zu erleuchten. Bon Seiten bes Cultusminifteriums wird dem obengenannten Blatte zufolge der Schluß fammtlicher preußi= icher Schulen veranlagt, sowie ben Schulleitungen nabe gelegt werben, ben Tag durch eine Feier festlich zu begehen. Auch besteht die Hoffnung, daß ber Ober=Rirchenrath am Sonntag, ben 31. März, in Predigt und Gebet bes Fürsten von Bismard gebenken laffen werbe.

Der A.=A. desselben Blattes und Tages entnehmen wir Folgendes:

Wie die "Oftpreuß. Ztg." aus absolut zuverlässiger Quelle ersahren hat, hat der Kaiser den Fürsten Bismarck telegraphisch von der Ernennung des Grasen Wilhelm Vismarck zum Oberpräsidenten von Ostpreußen den nachrichtigt. Die "Berl. Neuest. Nachr." können dies mit dem Hinzusügen bestätigen, daß die Benachrichtigung in die Form eines Glückwunsches geskleidet war. Oberpräsident Gras von Vismarck hat sich am Mittwoch Nachmittag während der Sitzung des Staatsraths im Reichsamt des Innern dei Seiner Majestät gemeldet.

Am 14. März lehnt die Berliner Stadtverordnetenversammlung den Antrag des Magistrats ab, eine gemeinsame Glückwunschadresse an den Fürsten zu richten. — Tags darauf (15. März) beschließt das preußische Herrenhaus, bem Fürsten Bismarck burch ben Gesammtvorstand die Glückwünsche bes Hauses barzubringen.

An die kleine märkische Stadt Trebbin, die am 8. März dem Fürsten das Chrenbürgerrecht verliehen hat, richtet der Fürst nachstehendes Dankschreiben:

Friedrichsruh, ben 16. März 1895.

Das gefällige Schreiben vom 8. d. M. habe ich erhalten. Ich fühle mich durch die Verleihung des Ehrenbürgerrechts von Trebbin hoch geehrt und bitte die städtischen Körperschaften, für diese Auszeichnung den Ausdruck meines verbindlichsten Dankes entgegen zu nehmen.

v. Bismarc.

Unter der Ueberschrift "Praktische Colonialpolitik" schreiben die "Hamb. Nachr." am 16. März (M.=A.):

Bon colonialer Seite wird ber "Berl. Borf. Btg." geschrieben:

Es ist nicht zu bestreiten, daß die allgemeine Depression des Welthandels von Einfluß auf die Weiterentwickelung unserer Colonien in nachtheiligem Sinne gewesen ist, aber der Erkenntniß wird sich ein unbesangener Beodachter nicht verschließen können, daß die Hauptursache der Stagnation und des Rückschrittes anderswo zu suchen ist.

Diese Ursachen liegen in dem Ueberwuchern des Beamtenthums und des Militarismus in den Colonien. Dort galt in der That unter Caprivi's Regime das "Amtliche" alles, während die Hauptsache, die wirthschaftlichen Aufgaben, nur als eine unliedsame Nebensache betrachtet wurden, abgesehen davon, daß der verabschiedete Reichskanzser den Werth von Colonien überhaupt nicht gelten lassen wollte.

Daraus folgte mit logischer Consequenz, daß ein Beantenthum in unseren Colonien groß gezogen wurde, das, mit wenigen Ausnahmen, seine Aufgaben falsch auffaßte und ebenso salsch zur Ausstührung brachte. Dafür können wir aber Einzelne nicht verantwortlich machen — bei gewissen seitenden Stellen, unter andern auf Seiten des Colonial-Directors Kanser, ist sogar ein entschieden guter Wille und wirkliche Einsicht vorhanden —, sondern das ganze System war ein versehltes, hauptsächlich beschalb versehlt, weil die Beschäftigung der Beamten in der Colonie nur als ein Durchgangsstadium angesehen wurde, das in Westafrika begonnen, in Ostafrika weitergeführt und vielleicht in Neuguinea beendet werden konnte. Dem Beamten konnte unter solchen Umständen ein wahres Interesse an seiner Aufgabe nicht erwachsen. Er wandte den Blick, die Aufmerksamkeit nicht vorwärts in die Colonie, sondern rückwärts auf die vorgesetzte Behörde. Er mußte sein ganzes Streben dahin lenken, das Amtliche seiner Aufgabe so vorzüglich wie möglich zu vollbringen,

bas Sachliche bagegen war Nebensache. Das war bas Wesen bieses Systems, bas als berartiges an seinen Früchten erkannt wurde. Dieses System züchtete geradezu Streber, zwang den jungen Beamten, ein solcher zu werden, machte einen Schabsonenarbeiter aus ihm und unterdrückte die Initiative, das Interesse an der speciellen Aufgabe.

Es ist auch klar, daß ein solches System nicht nach der Specialtüchtigkeit des Beamten frug, sondern nur nach der bureaukratischen Tüchtigkeit. Deshalb finden auch praktisch in den Colonien herangebildete Leute so gut wie gar keine Berwendung, soudern nur tüchtige Bureaukraten. Auf diese Beise lagen Kräfte wie Wissmann, Stuhlmann, Vohsen, Schweinig brach oder wurden brach gelegt, wie 3. B. Sigl.

Frankreich frankt an bemfelben Fehler, während England seine unerhörten Erfolge deshalb hauptsächlich erzielt, weil es seine Beamten nimmt, wo es dieselben als geeignet findet, und nicht danach fragt, sind dieselben amtlich oder praktisch gebildet. England sieht nicht nur theoretisch, wie wir, sondern thatsächlich seine Hauptaufgabe in einer kräftigen wirthschaftlichen Entwickelung seiner Colonien.

Aehnlich lagen oder liegen die Berhältnisse in den Colonien auf militairischem Gebiete. Der junge Officier faßt seine Aufgabe, mit seltenen Ausnahmen, nur vom rein militairischen Standpunkte auf. Er ist draußen nur Officier und läßt die culturelle Seite seiner Aufgabe ganz außer Acht. Avancement und Auszeichnung sind sein Leitmotiv, und wenn er auch nicht gleich seinen größeren oder kleineren Feldzug aussühren kann oder gar ohne einen solchen auskommen sollte, so glaubt er seine Sere auß Spiel zu seßen. Lärmend drängt er seine Berson und seine Stellung in den Bordergrund und unbewußt provocirt er oft genug, was er gerade verhindern sollte, Streit mit den Eingeborenen. Schneibigkeit ist eine selbstverständliche Eigenschaft des Soldaten, aber der Soldat ist nicht da, um diese Schneibigkeit um ihrer selbst willen zu bethätigen.

Bu den Fehlern des ganzen Systems gesellen sich noch technische Fehler, wenn man so sagen darf; unsere Beamten betreten die Colonien ausschließlich theoretisch vorgebildet, und als rein theoretisch ausgebildet ist auch der Officier den Colonien und den Singeborenen gegenüber zu betrachten. Beiden sehlt nur zu oft die Kenntniß der Eigenthümlichseiten des fremden Landes und seiner Bewohner vollstommen. Ohne Federlesens wendet er seine Ersahrungen und Kenntnisse, die er in der Heimath gesammelt, auch auf die dortigen Berhältnisse an. Sehr tressend zeichnet dies Zintgraff in seinem jüngst erschienenen Werte "Nordkamerun". Freilich giebt es schneidige junge Herren, die, unmittelbar aus Europa kommend, nicht begreisen können, daß sie von den Eingeborenen nicht alsbald als Pioniere europäischer Bildung, als Vertreter Seiner Majestät des Kaisers und der deutschen Nation mit lauter Freude und pklichtschuldigster Ehrerbietung, und womöglich gleich auch mit dem richtigen Amtstitel begrüßt werden. Dann ersolgt die beliebte

Büchtigung, beren padagogische Ursache und Berechtigung bem Gezüchtigten oft ein vollständiges Rathsel bleibt.

Entsprechend dem wirthschaftlichen Werth, den die Colonien darstellen, sollte man eigentlich annehmen, daß der Kaufmann dort die Rolle zu spielen berusch sei. Leider ist in unseren Colonien sast durchgängig das Gegentheil der Fall: der Kaufmann wird gewissermaßen von den Beamten dort gnädigst geduldet und rangirt mit dem Eingeborenen auf ungefähr derselben Stuse, denn er ist ja nicht von Amtswegen da und giebt meist nur zu unliedsamen Schreibereien und Arbeiten Anlaß. Die Stellung der Kausseute, unserer Unternehmer, ist aber einer dersenigen Punkte, der am dringendsten der Abhülse bedars. Der erste Schritt, der zur Besserung unternommen werden muß, ist die Ausmerzung des geradezu unerträglich gewordenen Kastengeistes in den Colonien; derselbe seiert heute in den beutschen Colonien weit größere Triumphe wie in seinem Heimathlande Indien und China. Beamte, Officiere und Kausseute arbeiten nicht mit einander, sondern gegen einander.

Wir haben heute nicht wirthschaftliche, sondern administrative Colonien, in denen ein mit wenigen Ausnahmen anmaßender Beamtenstand, nur seine eigenen persönlichen Interessen im Auge haltend, dem Kaufmanne das Leben draußen sauer macht, das Cavital vor Unternehmungen zurückschreckt, durch zahllose polizeiliche Ges und Verbote die Colonisten und Unternehmer wie unmündige Kinder behandelt und Europäer und Eingeborene verbittert.

Rechtsschutz und Sicherheit von Berson und Sigenthum sind die Hauptpslichten, welche die Regierung draußen zu erfüllen hat. Nie war die Unsicherheit in unseren afrikanischen Colonien größer wie unter dem System Caprivi. Die Zeiten unter arabischer Herrschaft in Ostafrika waren im Bergleich zu den heutigen für den Kaufmann, Händler und Forschungsreisenden goldene. Sie fühlten sich ohne die antliche Bevormundung als Menschen. Das deutsche Ansehen hat unter diesen Umständen naturgemäß sehr gesitten.

Es sind begründete Hoffnungen vorhanden, daß alle diese Uebelstände nunmehr abgestellt werden, und daß man in Regierungsfreisen die Nachtheile des bisherigen Vorgehens voll erkannt hat, verantwortungsvolle Beamten in denjenigen Kreisen wählt, welche als die ersahrensten auch als die geeignetsten gelten müssen. Vor allen Dingen aber scheint es, daß man die deutschen Colonien von Amtswegen nicht mehr als eine Bürde, sondern als einen wichtigen wirthschaftlichen Factor zu behandeln gesonnen ist, was wir nur mit lebhafter Freude begrüßen können.

Uns scheint, daß der Kaufmann in den Colonien immer mehr in den Hintergrund tritt. Fürst Bismarck hat als Kanzler vom Anfang der Colonialpolitik an den Standpunkt vertreten, daß die Kaufleute vor Allem in den Colonien Berücksichtigung und Förderung finden sollten, und daß die Ausdehnung der politischen Machtsphäre hauptsächlich der colonisatorischen Thätigkeit der deutschen Kaufleute folgen sollte. Aber der

frühere Kanzler hat gegen den Widerstand der militairischen Ministerscollegen, des Kriegs- und des Marineministers, seinen Plan der cosonialen Organisation nicht durchsehen können. Dadurch sind die jetzigen auf bureaukratischen und militairischen Uebergriffen beruhenden Uebelstände möglich geworden.

In berfelben Nummer wird über Festvorbereitungen berichtet:

Die verabschiedeten Generale in allen deutschen Bundesftaaten werden dem Fürsten Bismard eine gemeinsame Gludwunschfundgebung übermitteln. Der Urheber dieses Schrittes ist ber General von Renthe-Fink. — Auch die Salberftädter Curaffiere, beren Chef bekanntlich Fürst Bismard ift, werden am 1. April in Friedrichsruh burch eine Abordnung vertreten sein. Graf Klinctowstroem, der Commandeur des Regiments, ift vor einigen Tagen in biefer Angelegenheit vom Fürften empfangen worden. - In Magbeburg werben auf Veranlassung des Magistrats am 1. April Mittags sämmtliche Vereine und Deputationen von Schulen sich auf dem Alten Markt versammeln, wo der Bürgermeister Born eine Ansprache halten wird. Um Abend findet ein officieller Commers statt, an dem die Spiten der Behörden Theil nehmen. Landgerichtsbirector Schneider wird die Festrede halten. Der Magistrat hat zur Bismarck-Feier 1300 Mark bewilligt. — In Danzig hat am Mittwoch eine von Mitgliedern der verschiedensten Parteien gahlreich besuchte Ber= sammlung über die Bismarck-Reier berathen. Es wird für den 31. März ein Commers geplant. Die Festrebe auf den Fürsten in seiner Gigenschaft als Mitbegründer des Reiches wird Prediger Mannhardt halten, während Oberpräsident von Gogler im Falle seines Erscheinens, auf welches bestimmt gerechnet wird, das Hoch auf den Kaiser ausbringen wird. brudlich und einstimmig wurde festgestellt, daß weitere Reben nicht gehalten werden dürfen. — In der Proving Posen wird in allen deutschen Kreisen über eine würdige Geftaltung der Feier berathen. In Tremeffen ift eine Betheiligung aller beutschen Vereine an einem Festcommers gesichert, in Inefen war die zur Beschluffassung über bas Festprogramm einberufene Versammlung von 300 Personen besucht. Auch hier beschloß man einen Festcommers abzuhalten. — Die "Getreuen von Elbing" haben beschloffen, den 1. April burch einen großen allgemeinen Bismarck-Commers zu feiern. Auch zu bem bevorstehenden Geburtstage werden die "Getreuen" dem Fürsten wieder eine Udresse widmen, welche burch den Kirchenmaler Bornowski besonders kunftvoll ausgestattet wird. — In Kreuznach bewilligten die Stadtverordneten für einen Bismarck = Brunnen 20000 Mark. Ein freisinniges Mitglied, das nur bis 5000 Mark gehen wollte, enthielt sich ber Abstimmung. Mit der Mehrheit stimmte auch ein hervorragendes Mitglied der Centrums=

partei. — Im Neuen Theater zu Leipzig wird am 1. April Schillers "Tell" mit Friedrich Mitterwurzer als Festworstellung gegeben. Ein bessonderer Prolog wird der Bedeutung des Tages gerecht werden. — Wie in der gestrigen Sitzung des Magistrats von München mitgetheilt wurde, ist vom Fürsten Bismarck aus Friedrichsruh d. d. 6. März solgendes Schreiben an den ersten Bürgermeister Borscht, der ihm über die Verleihung des Ehrens bürgerrechts der Stadt amtliche Mittheilung gemacht hatte, eingetroffen:

Euer Hochwohlgeboren gefälliges Schreiben vom 2. d. Mts. habe ich mit verbindlichstem Dank erhalten. Die Verleihung des Bürgerrechts der Haupt- und Residenzstadt München gereicht mir zur hohen Ehre, und ich werde mich sehr freuen, den Besuch der Herren Vertreter der Stadt am 2. k. Mts. zu empfangen. v. Bismarck.

Bu bem oben erwähnten Beschluß ber Berliner Stadtverordneten vom 14. März bemerkt die "Rat.=Rtg.":

"Das ift ein Scandal ohne gleichen. Die Berliner freisinnigen Bezirtsvereinsgrößen, welche ben Socialdemokraten halfen, einen berartigen Beschluß zu fassen, haben die beutsche Hauptstadt vor aller Welt lächerlich gemacht. Es ift höchst bebauerlich, daß in den Barlamenten einzelne Barteien bei biesem Anlag ben Gegensatz ber Tagespolitik nicht zurückzustellen vermögen; in der Stadtverordneten-Bersammlung aber durften sie gestern überhaupt nicht in Betracht kommen - felbstverständlich bie Socialbemokratie immer ausgenommen. Fürst Bismarck ist burch Beschluß ber städtischen Behörden Chrenburger von Berlin, dazu ernannt, weil in Folge seine politischen Thaten Berlin zur Hauptstadt des Deutschen Reiches geworben. Und diesem Ehrenburger Berlins verweigert die Mehrheit der Berliner städtischen Bertretung einen Gluckwunsch! Saben sich etwa für die Stadt die Erwartungen nicht erfüllt, welche auf die Erhebung Berlins zur deutschen Hauptstadt gesetzt wurden? Diese Frage wird am wenigsten die Mehrheit ber Stadtverordneten verneinen wollen. Sie hat, um politischer Feindseligkeit zu fröhnen, eine ihr als communale Bertretung obliegende Chrenpflicht nicht nur verlett, fondern verhöhnt. Die Berliner Bevolkerung wird fich bas nicht gefallen laffen!"

Ueber Festvorbereitungen liegen am 16. März folgende Nachrichten vor: In Simmern (Regierungsbezirk Coblenz) erbat sich in der letzten Sitzung des Kreistages im vorigen Monat der Landrath die Ermächtigung, dem Fürsten Bismarck eine Blumenspende namens des Kreistages zum 1. April zusenden zu dürsen. Der Kreistag ertheilte einstimmig seinem Vorsitzenden einen dahingehenden Auftrag. Demzusolge wird am 1. April dem Fürsten ein geschmaetvolles Blumenarrangement zugestellt werden, welches auf zwei weißieidenen Schleifen in einfacher ichwarzer Schrift die Widmung trägt: Lem Fürften Bismard. Der Kreistag des Kreifes Simmern. 1. IV. 1895." - - In die Deputation, welche ben Chrenburgenbrief ber fachfischen Stabte mit revidirter Städteordnung anläglich des 80. Geburtstages des Fürften Bismard überreichen wird, follen aus jeder fich betheiligenden Stadt zwei Bertreter gewählt werben. Außer dem Burgermeister joll je ein Mitglied bes Stadtverordneten-Collegiums an der Ueberreichung theilnehmen. Es wird iomit, da die Anzahl ber in Frage kommenden Städte 72 ift. die Devutation eine Stärke von 144 Berjonen haben. Bezüglich bes Tages ber Ueberreichung foll nähere Beifung noch abgewartet werben. - Aus Burgburg a. DR. wird am 13. Marz geschrieben: Unter bem Borfite bes ersten Burgermeisters Hofrath Dr. Stäble berieth gestern bas Comité über bie Art und Beije ber Feier bes 80. Geburtstages bes Fürsten Bismard. Ueber zwanzig Bereine waren vertreten. Am Abend des 1. April ist ein großes Festbankett mit Dufit = und Gefangsvortragen geplant.

Mus Wien wird berichtet:

Die bereits erwähnte Abresse, welche aus Innsbrud an den Fürsten Bissmard abgesendet werden wird, ist fünstlerisch ausgestattet. Sie trägt an der Spitze ein Landschaftsbild, die Stadt Innsbrud von der Sübseite mit den umliegenden Bergen; darunter den Tiroler Abler, rechts das Wappen des Fürsten Bismard und links das Wappen der Stadt Junsbrud.

Am 17. März schickt Fürst Bismard dem württembergischen Minister= präsidenten Freiherrn von Mittnacht folgenden Glückwunsch zum 80. Ge= burtstage:

Erlauben Sie, verehrter Freund, daß ich kurz bevor ich die Siebziger verlasse, Ihnen zum Eintritt in das achte Jahrzehnt von Herzen Glück und Gesundheit wünsche.

v. Bismard.

Um 18. März verlautet über die Bismarcfeier:

Wie man den "Leipz. Neuest. Nachr." aus Lugano schreibt, werden die dortigen Deutschen am 1. April auf dem Gipfel des Monte Salvator eine Bismard Feier veranstalten. — Aus Rudolstadt wird gemeldet, daß nach einer Bestimmung des Fürsten am 1. April der Verdienste des Fürsten Bismarck um die Wiederaufrichtung des Reiches in allen Schulen mit einer Ansprache gedacht werden soll. — Der Verein zur Förderung des Deutschthums in den Ostmarken wird dem Fürsten

Bismarck eine Abresse zu seinem 80. Geburtstage übersenben. Die künstlerisch ausgeführte Abresse wird unter anderem mit dem Wappen der Provinzen Posen und Westpreußen und Darstellungen der Wacht an der Weichsel und Warthe geschmückt sein. — In Myslowitz sindet am 31. März ein Commers statt, an dem die Spitzen der Behörden, die Vorstände der Vereine, die Ariegersvereine in corpore und zahlreiche andere Bürger Theil nehmen werden. Um 1. April Abends wird an der etwa 20 Minuten von dort entsernten "Drei Kaisers-Ecke" auf einem weithin sichtbaren Hügel, an dessen Fuße die Grenzen Deutschlands, Desterreichs und Rußlands zusammenstoßen, ein großes Freudenseuer abgebrannt werden. — In Halle a. S. hat am 13. März eine Unsahl von Rectoren deutscher Universitäten über die beabsichtigten alabemischen Bismarcksehrungen Berathung gepflogen.

Dem Fürsten geht aus Mergelstetten in Württemberg folgendes Telegramm zu:

"Durchlaucht Fürst Bismarck! Vor zehn Jahren erlaubten sich sieben Altersgenossen eines schwäbischen Dorses, ihrem berühmten Altersgenossen zum 70. Geburtstag ihre Glückwünsche zu übermitteln und empfingen hierauf von Ew. Durchlaucht die freudige Kunde, daß sie den Austausch der Begrüßung wiederholen möchten, "wenn wir acht Achtziger sein werden". Dieser prophetische Wunsch ist gottlob insosern in Erfüllung gegangen, daß immerhin noch vier von den hiesigen sieden siedziger Altersgenossen heute mit bewegtem und glücklichem Herzen Ew. Durchlaucht ihre innigsten und ehrsurchtsvollsten Glückwünsche auch als Achtziger darbringen können, und werden sie dei der am 1. April hier stattsindenden Festversammlung patrioztischer Einwohner auf das Hoch des geseierten Altreichskanzlers ihr Glas leeren. Im Namen der vier noch sebenden Altersgenossen

Softunftfärber Reunhöffer."

Darauf antwortete ber Fürst:

Ich banke herzlich für zehnjährige Ausdauer, habe aber nicht den Muth, mich auf neue zehn Jahre zu verpflichten.

v. Bismard.

Der emeritirte Lehrer Lehmann in Brück bei Belzig hatte in einem Brief vom 16. März den Fürsten an eine Wählerversammlung aus dem Jahre 1848 im Dorfe Barnewitz erinnert, auf der der Fürst gesprochen hatte. Auf diesen Brief antwortete der Fürst am 19. März:

Friedrichsruh, 19. März 1895.

Ew. Wohlgeboren banke ich verbindlichst für Ihr freundliches Schreiben vom 16. d. M., das mir ben von Ihnen geschilderten Borgang in ber

Barnewißer Schule, an ben ich mich sehr wohl erinnere, aufs Neue ins Gebächtniß gerufen hat! v. Bismarc.

Die "Hamb. Rachr." ftellen am 19. März (U.=U.) folgende Betrachtung an: Nach unferen Wahrnehmungen glauben wir, daß Fürst Bismard ben Lohn für seine Thaten zunächst im eigenen Bewuftfein und bann im Danke bes deutschen Volkes findet, der ihm gerade jett wieder in so reichem Maake abgestattet werden foll. Wenn ber erfte Rangler außerdem eine Bestätigung ber Richtigkeit ber Wege bedürfte, die er gewandelt ist, so würde sie sich in bem unauslöschlichen Sasse barbieten, ber ihm auch jest noch von benienigen Barteien entgegengebracht wird, die früher als Reichsfeinde bezeichnet wurden und beren Widerstand Fürst Bismard mahrend seiner Amtsbauer unablässig zu befämpfen gehabt hat. Wir rechnen dazu außer ben Bolen. Danen, Elfässern und Welfen vor allen bie Socialbemokraten und bie Ultramontanen. Ihr fortbauernder Saß gegen ben Fürften Bismarc bilbet eine fortgesette Unerkennung des Erfolges der Politik, die Fürst Bismarck als Kangler und Minister geführt hat. Wir glauben, daß ihm die Ausbrüche bieses Sasses eine Genugthuung bereiten, die im geraden Verhältnisse zu der Steigerung ber clerical-bemokratischen Angriffe steht. Unter biefem Gesichtepunkte theilen wir nachstehend einige Proben bes Aergers mit, in welchen die ultramontane und socialdemokratische Presse burch die umfassenden Borbereitungen versett worben ift, die zur Feier bes 80. Geburtstages bes erften Kanglers getroffen werden. Die Kaplanspresse mag ben Vortritt haben. In beren Organen, 3. B. im "Mainzer Journal", im "Bocholter Bolksblatt", das sich auch "Amt= licher Anzeiger ber Bürgermeisterei Bocholt" nennt, lieft man:

"Die schönste und zutreffendste Shrung hat dem Fürsten Bismarck zu seinem 80. Geburtstage die Berliner Schlächter-Innung erwiesen, indem sie ihn zu ihrem Ehrenmitgliede ernannte. Auf eine vorher an ihn gerichtete Anfrage erklärte er sich damit einverstanden, zweisellos in dem richtigen Gestühle, daß er dort an seinem Plate sei. In der That, zu den Schlächtern gehört der Mann, dessen Blut und Sisen-Politik so viele Tausende — nicht Thiere, sondern Menschen — in zwei Kriegen auf die Schlachtbank geliesert hat!"

Das leitende socialdemokratische Blatt, der "Vorwärts", aber erreicht, wie sich's gebührt, den Gipfel des Hasse mit folgenden Sätzen:

"Zum nationalen Narrentag rüften sich die nationalen Narren, wie weiland die Hegen zur Walpurgisnacht auf dem Besenstiel. Sie schreien, sausen, radauen und schimpsen — schimpsen auf alles, was den Rummel nicht mitmachen will; auf Berlin, das gottlose, das vor dem heiligen Blut und Eisen-Mann sich nicht in den Schmutz beugen will, auf Caprivi (?), der nicht so gefällig war, zu Bismarck's Ehren sich auf Depeschenfälschung und sonstige

säculare Hallunkereien zu verlegen; und auf den Reichstag, der sich weigert, ben nationalen Narrentag mitzumachen. — Nun sie werden noch lauter zu schimpfen haben. Für Gelegenheit werden wir sorgen."

Aus München wird ben "Samb. Nachr." geschrieben:

Bu benjenigen Stäbten Bayerns, welche ben Fürsten Bismarc nicht zum Ehrenbürger ernannt haben, gehören Nürnberg, Landstuhl, Würzburg und Erlangen, Stäbte, in benen das Centrum ober die Socialbemokraten in ber Gemeinbebehörde die Mehrheit bilben. Hierzu ist in der letten Zeit auch noch Kaiserslautern getreten. In diesen Tagen sollte nun in Kaiserslautern ein Kriegerfest abgehalten werden. Nachdem der Beschluß der Gemeindebehörde aber bekannt geworden war, weigerten sich die früheren Soldaten, welche den Feldzug 70/71 mitgemacht hatten, in eine Stadt zu kommen, wo man so wenig nationalen Sinn an den Tag gelegt hatte.

Aus Dresben wird ben "B. N. N." am 21. März gemelbet, daß auch ber König von Sachsen beabsichtige, dem Fürsten Bismark zum 80. Geburtstag einen Beweis besonderer personlicher Wohlgeneigtheit zu geben und zu diesem Behufe an einem der letten Märztage in Friedrichsruh einzutreffen. — Magistrat und Gemeinderath von Meiningen haben ben Fürsten Bismarck einstimmig zum Chrenburger ber Residenzstadt ernannt. — Die Stadt Darm= ftadt giebt zur Feier bes 80. Geburtstages bes Fürften Bismarct ein Feft= bankett im Saalbau. Vormittags finden Feiern in den Schulen statt; um 10 Uhr werden die Schulen geschlossen. Auf den Thürmen werden die Glocken geläutet. Am Tage zuvor wird eine Borfeier seitens des nationalliberalen Bereins veranstaltet. — Bu ben Regimentern, welche ben Fürsten am 1. April ihre Glückwünsche abstatten werden, gehört außer dem Curassier=Regiment von Sendlig (Magdeburgisches) Nr. 7, bessen Chef ber Fürst ist, auch das Ulanen=Regiment von Schmidt (1. Bommersches) Rr. 4, in bem ber Fürst Dienste gethan hat. Im Frühjahr 1843 erbat sich nämlich Herr von Bismarck von seinem Landwehr-Bataillon (1. Bataillon Stargard 9. Landwehr=Regiments), die Erlaubniß, bei dem 4. Ulanen=Regiment, das damals in Treptow und Greifenberg in Pommern in Garnison lag, eintreten und einige Monate Dienste thun zu burfen.

Unter ber Ueberschrift "Fürst Bismard und das Centrum" schreiben bie "Hamb. Nachr." am 22. März (U.=U.):

Die "Germania" war burch einige Bemerkungen ber "Hamburger Nachrichten" berart in Aufregung gerathen, baß nicht viel an ber Behauptung fehlte, wir hätten burch unsere "Provocation" die Theilnahme des Centrums an der Feier des 80. Geburtstages des Fürsten Bismarc unmöglich gemacht. Wir haben die Ausbrüche des clericalen Blattes nicht für tanti gehalten, etwas darauf zu erwidern; wir thun dies auch heute nicht, wollen aber die Glossen hier folgen sassen, mit denen die "Nat.=Lib. Corr." die "Entrüstung" der "Germania" begleitet. Das nationalliberale Fractionsorgan schreibt:

"Im ultramantanen Lager hat man wirklich geglaubt, Fürst Bismarck sei von der Weigerung des Centrums, ihn zu feinem Geburtstage zu beglückwünschen, unangenehm berührt. Die "Germania" bezeugt das, indem sie anläglich einiger Bemerkungen ber "Samburger Nachrichten" eine Gemuthsverfaffung bekundet, wie fie ein weibliches Wefen, das fprobe gewesen zu fein vermeint und erfahren muß, daß es gar nicht umworben war, nur mit einer Selbstbeherrschung, die der "Germania" offenbar nicht eigen ift, zu verbergen vermag. Diefe Enttäuschung hat bas Centrum sich ganz allein zuzuschreiben; von den Befürwortern einer parlamentarischen Chrung des Fürsten sind die Widerstrebenden nicht im Zweifel darüber gelassen worden, daß es sich nicht barum handeln könne, dem großen Altkanzler eine Auszeichnung zu Theil werden zu lassen, oder gar eine Kränkung zu ersparen, sondern um die Wahrung der Ehrung des Reichstages vor In- und Ausland, vor Mitund Nachwelt. Daß Fürft Bismard, wie die "Bamburger Nachrichten" sagten, ben Lohn für seine Thaten im eigenen Bewußtsein und im Danke bes beutschen Volles findet, der ihm jett wieder in so reichem Maage abgestattet werden soll, hätten sich übrigens die Binchologen des Centrums selbst sagen fönnen. Die Germania sieht allerdings nur eine "Minderheit" ber Nation bem Fürsten ben Dank zollen, mahrscheinlich, weil die politischen Riesengestalten ber Lieber und Fusangel ihr bas Gesichtsfeld verengen. Nun, wir haben in Köln, Kanten, Munchen, Regensburg und zahllosen anderen Orten gesehen, daß Centrumsangehörige in der Angelegenheit der Bismarcfeier sich in Wider= spruch mit ihrer Reichstagsfraction gesetzt haben, bas Bleiche geschah und geschieht in ben Rreisen ber Bolkspartei; felbst ein Socialbemokrat mußte seines Charafters als Genosse entfleidet werden, weil er es an Gesinnungs= tüchtigkeit gegenüber bem "verkrachten Reichsgrunder" hatte fehlen laffen; aus den Reihen der "Cartellparteien" hingegen ift nicht eine Stimme des Protestes gegen die von ihnen geplanten Rundgebungen laut geworben, und der antife Römer in Charlottenburg, der fich lieber die Sand des Stadtverordnetenvorstehers abhaute, als daß er eine Glückwunschadresse an den Berdienstwollsten seiner Nation unterzeichnete, wird von den Zeitgenossen ohne Unterschied der Parteistellung — ausgelacht. Die Mehrheit des deutschen Bolfes steht beninach nicht auf ber Seite, von ber aus sich ber Aerger ber Germania mißtönig aber unschäblich Luft macht."

Die Münchener "Allg. Ztg." schreibt in gleicher Sache:

"Es ist charakteristisch, daß die ultramontane Presse selber ein gewisses

Bedürfniß fühlt, ihr Verhalten gegenüber dieser vaterländischen Angelegenheit (der Feier des 80. Geburtstages des Fürsten Bismarch) zu motiviren. Sie greift daher begierig nach allem, was in dieser Beziehung Dienste leisten kann, und findet da zum Glück einen Artikel der "Hamburger Nachrichten", in welchem ein sehr spmpathisches Charakterbild des Freiherrn von Schorlemer= Alst entworfen wird, wobei allerdings Windthorst als wirksame Folie dient.

"Das ehrliche Centrumsorgan verschweigt natürlich, daß die Entscheidung der Fraction schon gefallen war, als dieser Artikel zu seiner Kenntniß gelangte; es ist so angenehm, den Entrüsteten, den Beseidigten spielen zu können, der zu allem Entgegenkommen bereit gewesen wäre 2c. 2c., wenn man ihn nicht in seinen heiligsten Empfindungen so schnöde gekränkt hätte. Man sieht, im ultramontanen Lager, wo der Patriotismus seinen Preis hat, war auch für eine eventuelle Betheiligung an einer Bismarck-Chrung schon die Mindesttaze setzgesetzt: die nationale Heiligsprechung des Herrn Windthorst. Da darf man sich in der That glücklich schähen, daß aus dem Handel nichts geworden ist. Dem Fürsten Bismarck ist der Haß der Herren vom Centrum und von der Socialbemokratie ja nichts Neues, er wird ihm auch zu seinem 80. Geburtstag keine Ueberraschung sein."

Französische Blätter melden übrigens, der Papst habe die Absicht, dem Fürsten Bismarck zu seinem 80. Geburtstag seine Glückwünsche zu senden. Wenn sich diese Nachricht, die wir nicht controliren können, die aber immerhin eine gewisse Wahrscheinlichkeit besitzt, bestätigt, so würde, wie die "Berl. Neuest. Nachr." bemerken, in dem Verhalten des Papstes eine so beschämende Kritik bes Centrums liegen, wie sie deutlicher sich kaum aussprechen ließe.

Bei dieser Gelegenheit erscheint übrigens der Abdruck des päpstlichen Schreibens angezeigt, mit welchem vor nahezu einem Jahrzehnte die Verleihung des Christus-Ordens an den Fürsten Bismarck durch Leo XIII. erfolgte, bekannt-lich die höchste Auszeichnung, die der Papst zu vergeben hat. Das Original dieses Schreibens war in lateinischer Sprache abgefaßt. Die Uebersehung wurde vom "Reichsanzeiger" wie folgt wiedergegeben:

Papft Leo XIII. entbietet dem ausgezeichneten Manne, dem Fürsten Otto Bismark, dem großen Kanzler des Deutschen Reiches, seinen Gruß.

Nachbem nach den von Uns betreffs der Carolinen-Inseln vorgeschlagenen Bedingungen ein günstiges Uebereinkommen getroffen worden ist, haben Wir dies hocherfreut dem erhabenen Kaiser Deutschlands angezeigt. Aber eben- bieselben Gefühle wollen Wir auch Ihnen gegenüber zum Ausdruck bringen, durchlauchtigster Fürst, auf bessen Urtheil und Veranlassung die Beilegung jenes Streites Uns übertragen wurde.

Ja, Wir bekennen es offen, wie es thatsächlich ber Fall ist, daß, wenn verschiedene Schwierigkeiten bei Abwickelung dieser Angelegenheit zu überwinden waren, die Erledigung berselben Ihrem Gifer und Ihrer Beharrlichkeit zu-

auschreiben ift, der Sie von Anfang an bis zu Ende Unserer Bemühung beftändig entgegengekommen sind. Daher bezeugen Wir Ihnen eine dankbare Gefinnung, daß besonders auf Ihren Rath Uns die Gelegenheit geboten worden ift, eines so edlen, der Eintracht dienenden Amtes zu walten, das zwar für ben Apostolischen Stuhl fein neues, aber in langem Zeitraume vergeblich gewünscht worden ist, obwohl es fast nichts giebt, was dem Geifte und der Natur des römischen Vontificates so durchaus entspräche. Sie sind Ihrem eigenen Urtheil frei gefolgt und haben, indem Sie die Sache ber Wahrheit gemäß und nicht nach der Meinung anderer abschätten, fein Bedenken getragen, Unserem Wohlermessen Bertrauen zu schenken. Bierbei fteht Ihnen die offene ober ftillschweigende Billigung unparteiischer Manner zur Seite, namentlich Diejenige aller Ratholiken des Erdkreises, welche sich hochgeehrt fühlen muffen über die ihrem Oberhirten erwiesene Chre. Ihre Staatsweisheit hat es vornehmlich zu Stande gebracht. Deutschland eine solche Größe zu verschaffen. wie die ganze Welt sie unumwunden anerkennt.

Aber keineswegs ist es Ihrer Weisheit entgangen, wieviel sittliche Kraft zur Wiederherstellung bes gestörten Einvernehmens ber Staaten die Macht besitzt, welche von Uns geführt wird, besonders wenn sie nach Hinwegräumung aller Hindernisse frei handelt. Möge sich danach die Zukunft gestalten, und in dem was geschehen ist, ein günstiges Vorzeichen erblicken. Damit Sie von Uns ein Zeugniß haben sowohl bessen, was geschehen ist, als auch, wie gern Wir bereit gewesen sind, Unseres Amtes zu walten, ernennen wir Sie durch dieses Schreiben zum Ritter des Christus-Ordens. Die Insignien haben wir Ihnen zusammen mit diesem Briese übermitteln lassen. Zum Schluß begleiten Wir Sie mit Unserem Segenswunsche.

Gegeben zu Rom bei Sanct Peter am 31. December 1885, im achten Jahre unseres Pontificats (m. p.) Leo P. XIII.

Im Anschluß hieran schreiben die "Hamb. Nachr." am 23. März (M.-A.): Aus der Vergangenheit. Wir haben gestern das Schreiben reproduciert, mit dem Leo XIII. im Jahre 1885 die Verleihung des höchsten päpstlichen Ordens an den Fürsten Bismarck begleitete, auf dessen were anlassung ihm die Entscheidung in der Carolinenfrage übertragen worden war. Da diese politische Maßregel immer wieder irriger Beurtheilung unterliegt, halten wir es für angezeigt, durch wiederholte Vorsührung der damaligen Sachlage zu beweisen, daß Fürst Bismarck, indem er dem Papste die Entscheidung in dem Conflicte mit Spanien zuwies, nicht nur kein nationales Interesse verletzt, sondern den ganz besonderen Dank des Vaterlandes verdient hat.

Spanien hatte bamals feine erft fieben Jahre alte Erklärung, daß ihm

die Carolinen nichts angingen, einfach abgeleugnet; die spanische Presse hatte Deutschland mit den emporendsten Invectiven überschüttet, auf den Carolinen war die deutsche Flagge widerrechtlich niedergeholt und beschimpft worden, von dem deutschen Gesandtschafts-Hôtel in Madrid hatte ber fanatische Böbel bas Schild abgeriffen — genug, es lag ber schönste Kriegsgrund für uns vor. Die Landung einer spanischen Flotte an der Nordseekuste stand nicht in Aussicht, aber unserer Marine mar eine ihr höchst erfreuliche Gelegenheit geboten, ihre Geschütze an den spanischen häfen zu probiren, spanische Schiffe zu vernichten, furz und aut, die Gelegenheit zu einer auch für die inneren Angelegenbeiten nicht unangenehmen auswärtigen Diversion in Gestalt eines Bombardements ber Ruftenplätze bes wortbrüchigen und insolenten Spaniens war günstig und verlockend. Aber bei ber Hartnäckigkeit ber Spanier und bei ber Schwierigkeit einer Landung in Spanien und eines schließlichen Marsches auf Madrid wäre der Krieg immer= hin eine zweifelhafte Sache gewesen; er hatte aukerdem die Bandelsverbindungen mit Spanien unterbrochen und fie auf lange Jahre durch die Erbitterung der Spanier über das deutsche Vorgeben erheblich geschädigt. Ein solcher Krieg mare eine Unternehmung wie die navoleonischen Kriegszüge nach Mexiko u. s. w. gewesen.

Kür Raiser Wilhelm I. wurde es nicht unerwünscht gewesen sein, seine Marine an der Arbeit zu sehen, und er würde ohne Aweifel den Befehl hierzu erteilt haben, wenn ihm die Shrenfrage im Conflicte mit Spanien irgendwie in einem scharfen Lichte dargestellt worden wäre. Kür einen Minister, der das Bedürfniß gehabt hätte, seine inneren Schwierigkeiten durch auswärtige Verwickelungen zu erleichtern, wäre es also außerordent= lich bequem und eine berechtigte Gelegenheit gewesen, auf Kosten bes spanischen und wenn man will bes beutschen Volkes die Gemüther bes letteren chauvinistisch zu beschäftigen. Daß unser Handel mit Spanien auf ein Menschenalter unterbrochen worden wäre, konnte einem solchen Minister gleichquiltig sein. Wir halten es somit für eine ber bankens= wertesten Leistungen bes Fürsten Bismard, daß er biefer Bersuchung zu einem ungefährlichen und ruhmreichen maritimen Vorgehen wider= ftanden und sich ben Excessen bes fpanischen Bobels gegenüber benommen hat, wie der Commandant einer überlegenen Truppe, der von der Stragen= meute mit Schmut beworfen wird.

Wir kommen nun zu dem Vorwurfe, daß Fürst Bismarck in dieser spanischen Spisode das päpstliche Arbitrium nachgesucht hat. Wir glauben, daß durch diesen Schachzug, wie das volksthümliche Sprichwort sagt, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen wurden. Das Papstthum ist eine unabhängige politische Macht, gerade so

wie Holland ober Schweben, und hatte man eine ber beiben letteren zum Schiedsspruch angerufen, so würde auch der nationalste und protestantischste Deutsche nichts bagegen gehabt haben, wenn er unseren Darlegungen über die Unzweckmäßigkeit eines deutsch-spanischen Krieges, wie wir voraussehen, zustimmte. Wir wollen davon absehen, ob Spanien bas Arbitrium einer protestantischen Macht acceptirt, ob es uns nicht bennoch genöthigt hätte, unser Recht militairisch zu nehmen und uns auf biefe Beise ben entlegenen Staat, ber sonst mit uns feine Rivalitäten hat, bauernd zum Jeinde zu machen. Der Bapft war eine Autorität, der auch ber eraltirtefte Spanier fich fügt, und ba es ber beutschen Bolitif barauf ankam, die Möglichkeit eines unerwünschten und schädlichen Krieges aus der Welt zu schaffen, so glauben wir, war es geschickt von ihr, daß sie den Papft zum Schiedsrichter mählte. Außerdem mar der Bapft für unsere inneren confessionellen Angelegenheiten immerhin eine Botenz. beren Wirksamkeit gegenüber ben inländischen Jesuiten ins Gewicht fiel. und ihn durch eine Suldigung für seine hohe Stellung und seinen perfonlichen Charafter für uns in bessere Stimmung zu verseten, mar für einen deutschen Minister, wenn er es vernachlässigte, ein Fehler, und wenn er es that, nicht zu tabeln.

Mit noch stärkerem Rechte wie die Verhütung des spanischen Krieges hätte man diejenige des Krieges mit Nord-Amerika wegen Samoa der deutschen Politik zur Last legen können. Auch in diesem Falle war die öffentliche Meinung in einem Staatswesen, das stärker ist wie Spanien, in ungerechter Beise gegen uns aufgestachelt worden, sie konnte durch eine schroffe, wenn auch berechtigte Haltung Deutschlands leicht überstochen, und auch da sand das französische Sprichwort Anwendung: le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ein von uns nicht provocirter Krieg mit Nord-Amerika wäre in den inneren Verhältnissen Deutschlands sür eine Regierung, wenn sie reactionär war, vielleicht nützlich gewesen; aber die deutsche Regierung hat damals nach dem vom Fürsten Bismarck stets vertretenen Grundsatz gehandelt, daß, wenn man einen Krieg führe, man nach Beendigung desselben noch in der Lage sein müsse, nachzuweisen, daß trotz aller inzwischen gebrachten Opfer der Krieg dennoch im Intersesse desse Landes gelegen habe.

Wir ersehen gerade jet wieder aus zahlreichen öffentlichen Kundsgebungen anläßlich des 80. Geburtstages des Fürsten Bismarck, daß in weiten Kreisen des deutschen Volkes Dankbarkeit für die Politik des ersten Kanzlers besteht; um so mehr möchten wir darauf hinweisen, daß dieselbe sich auch auf die Verhütung von Kriegen erstrecken muß. Es ist Thatsache, daß bei der Rückschr unserer Truppen aus Frankreich die allsgemeine Meinung auch bei uns vorherrschte, daß wir in mindestens fünf

und spätestens zehn Jahren einen neuen großen Krieg und zwar nicht mit Frankreich allein zu führen haben würden. Niemand hat geglaubt, daß wir nach 1870/71 zwanzig Jahre Frieden haben würden. Wir möchten den Kritikern des päpstlichen Schiedsspruches in der Carolinensache die Frage stellen, ob diese Leistung des Leiters der deutschen Politik, deren Wirkung uns, wir glauben auch heute noch, den Frieden erhält, nicht auch einiges Dankes werth wäre. Innerhalb der Leistungen des Fürsten Bismarck für die Erhaltung des Friedens aber spielt die Beshandlung der Carolinenfrage und namentlich deren Beilegung durch den Papst für jeden, der in die europäische Diplomatie eingeweiht ist, eine sehr bedeutende Kolle.

Bur Bismardfeier wird in berfelben Rummer berichtet:

Aus Gotha wird gemelbet, daß der Herzog für die Schulen und Lehre anstalten der Herzogthümer Koburg und Gotha am 1. April zu Ehren des Fürsten Bismarck Schulseierlichkeiten angeordnet hat. Die Städte Walthers hausen und Ohrdruf haben dem Fürsten Bismarck das Ehrenbürgerrecht verliehen. — Aus Greiz wird der "Kreuz-Ztg." geschrieben: Die Aussüh-rung des hier geplanten Bismarck-Denkmals, einer Kolossalbüste des Altreichs-kanzlers, ist dem Bildhauer Br. Kruse übertragen worden. Die Büste selber wird 1,30 Meter hoch, das Denkmal sammt dem Sockel ungefähr 4 Meter. Die Büste und ein großer Eichenkranz an den Stusen werden in Bronze ausgeführt. Die Grundsteinlegung erfolgt am 1. April, die Enthüllung hofft man am 2. December vornehmen zu können.

Dem Oberbürgermeifter Geheimen Regierungsrath Jäger in Elberfeld schreibt Fürst Bismarck:

Friedrichsruh, 23. März 1895.

Durch Verleihung bes Bürgerrechts von Elberfeld, mit dem mich alte Erinnerungen an die erste norddeutsche Reichstagswahl verbinden, 1) fühle ich mich hochgeehrt und bitte Euer Hochwohlgeboren und die Stadt, für die Auszeichnung meinen verbindlichsten Dank und meine herzlichen Bünsche für das fernere Gedeihen aller Elberfelder Gewerbe entgegenzunehmen.

v. Bismarck.

<sup>1)</sup> Bismard war in Elberfelb in den Norddeutschen Reichstag gewählt worden. Der Brief, den er damals dem Oberbürgermeister Geh. Regierungsrath Lischte schrieb, hat fürzlich H. von Poschinger im 2. Bande seines Bismard-Porteseuille zum erstenmal veröffentlicht:

Berlin, ben 28. Februar 1867.

Euer Hochwohlgeboren tann ich mir nicht versagen, auf bas Schreiben vom 22. b. M. zu erwidern bag ich in der auf mich gefallenen Bahl zum Reichstage

Das preußische Haus ber Abgeordneten beschließt am 23. März mit großer Mehrheit die Begluchwünschung des Fürsten Bismarck zum 1. April.

An demfelben Tage, dem 23. März, spielte sich im deutschen Reichstage, der sein Entstehen dem Fürsten verdankt und Schauplat herrlicher Thaten und großer Triumphe des Fürsten gewesen ist, folgende Scene ab:

1 Uhr. Am Bundesrathstische: Graf Posadowsky, Dr. von Boetticher, von Köller, Frhr. von Hammerstein, Thielen.

Präsident von Levetzow: Meine Herren, am bevorstehenden 1. April vollendet der frühere Reichskanzler Fürst Bismarck sein 80. Lebensjahr. Es ersicheint mir geboten, daß der Reichskag Ausdruck giebt seiner Theilnahme an diesem Tage, welcher den letzten unter den hervorragenden Begründern des Deutschen Reiches ein wenig Sterblichen beschiedenes Alter erreichen läßt. Deshalb bitte ich um die Ermächtigung, dem Fürsten Bismarck den Geburtstagssglückwunsch des Reichstags ausdrücken zu dürsen. (Beisall rechts.)

Abg. Graf Hompeich (Ctr.): M. H., in der Voraussicht, daß der Herr Präfident den eben gehörten Vorschlag dem Reichstag unterbreiten würde, habe ich im Namen meiner politischen Freunde folgende Erklärung abzugeben:

Die beantragte Beglückwünschung des Fürsten Bismarck Seitens des Reichstages gilt der politischen Persönlichkeit, ist ein politischer Act; dieses um so mehr, als schon seit Wochen einem deskallsigen Schritt des Reichstages die Sigenschaft ganz besonderer Ehrung des Staatsmannes als solchen beisgemessen wird.

Das Centrum kann sich an einer unterschiedslosen Billigung der Grundsfätze, nach denen der Fürst Bismarck die deutsche und preußische Politik gesleitet und heute noch zu beeinflussen bestrebt scheint, und zahlreicher der wichtigsten Anregungen und Handlungen, in denen jene Grundsätze Ausdruckfanden, nicht betheiligen. (Lebhafter Beifall im Centrum.)

Das Centrum kann ebenso wenig dem Berdachte einer solchen Billigung entgehen, wenn es den Borschlag eines Reichstagsglückwunsches ohne allen Widerspruch ließe; denn Fürst Bismarck ist ein untheilbares Ganzes. (Lebhaster

mit aufrichtigem Danke einen ehrenvollen Beweis des Bertrauens erkenne. Wenn ich mich dessenungeachtet habe entschließen mussen, jene Wahl abzulehnen, so ist dies nur um deswillen geschehen, weil ich die Wahl im Jerichower Kreise bereits angenommen hatte, bevor das Resultat der engeren Wahl im Elberfelder Wahlkreise sestigtand. Es war für mich nicht möglich, der von Jerichow an mich entsandten Deputation ohne Verlegung der schuldigen Rücksichten zu erklären, daß ich ihr Mandat annehmen würde, salls ich in Elberfeld nicht gewählt würde, es aber ablehnte, wenn die engere Wahl in Elberfeld zu meinen Gunsten aussiele. Ich habe der Elberfelder Deputation meine Motive noch näher dargelegt und wiederhole mit meinem Danke das Bedauern, daß es mir nicht vergönnt war, einen Wahlkreis von so gewichtiger Bedeutung, wie der von Elberfeld-Barmen es ist, im Reichstage zu vertreten.

v. Bismard.

Beifall im Centrum, stürmisch anhaltende Heiterkeit rechts und bei den Nationalliberalen.) Die Rücksichten der Höflichkeit, welche vor 10 Jahren obwalteten, fallen im Augenblick, da Fürst Bismarck nicht mehr im Amt ift, gänzlich fort (Lachen rechts. Ruse: So!); nicht minder können Chrenbezeugungen die activen Reichstagsmitgliedern erwiesen wurden, hier nicht in Betracht kommen. (Sehr wahr!)

Somit sind wir zu unserm Bedauern außer Stande, einem Glückwunsch von Seiten des Reichstages zuzustimmen. (Zuruf rechts: Bedauern!) Wir verzichten jedoch auf die Aufzählung derjenigen Gründe, die uns im Einzelnen unmöglich machen, in die vielseitigen Kundgebungen einzustimmen, um nicht durch Streit um eine Persönlichkeit die ohnehin großen Schwierigskeiten der allgemeinen Lage noch zu erhöhen. Zu dieser unserer Erklärung habe ich nichts weiter hinzuzufügen. (Beifall im Centrum und links.)

Abg. Dr. von Bennigsen (nl.): Meine Herren, meinen politischen Freunden erscheint es als eine Shrenpflicht, dem Fürsten Bismarck, welchem Deutschland seine nationale Einheit und seine Machtstellung in der Welt verdankt, zum achtzigsten Geburtstage durch den Herrn Präsidenten die Ghückwünsche des Reichstags auszudrücken. (Lebhafter Beisall.) Viele Tausende von Deutschen aller Berufsklassen und der verschiedensten politischen Unschauungen rüsten sich jetzt in der Heimath und in der Ferne, den achtzigsten Geburtstag des großen Staatsmannes in würdiger Weise zu seiern. Nicht begreisen würde man es, und unverständlich würde es bleiben in unserem Vaterlande und außerhalb desselben, wenn der deutsche Reichstag, welcher garnicht existieren würde (Sehr gut!) ohne die erfolgreiche politische Thätigkeit des Fürsten Bismarck, gewissermaßen allein an diesem Tage unthätig und grollend zur Seite stände.

Ich weiß wohl: für die großen und umfassenen Aufgaben und für die Arbeit eines langen, ausopsernden, im Dienste des Baterlandes zugedrachten Lebens war neben den anderen Eigenschaften des Geistes und Charafters auch ein überaus großes Maaß Willensfraft und von Leidenschaft ersorderlich. Diese Eigenschaften, die das Gelingen der großen nationalen Arbeit bedingten, waren allerdings vielsach auch Beranlassung zu scharfen Gegensäßen und Kämpsen auf dem Gebiete der inneren Politik in Preußen und in Deutschland. Aber, meine Herren, es wäre doch ein bedauerliches Zeichen für die Bertretung einer großen Nation (Sehr richtig!), wenn sie in dem Moment einer so seltenen Feier, des achtzigsten Geburtstages eines Mannes, welcher seit Jahren aus der activen politischen Thätigkeit ausgeschieden, mit keiner der Parteien in parlamentarischen Kämpsen mehr begriffen ist, wenn sie in einem solchen Augenblick nicht unbesangen genug sein könnte, die Erinnerung an politische Gegensäße und schwere Kämpse zurücktreten zu lassen gegenüber der gerechten historischen Würdigung einer großen Versönlichseit, welcher

Jahrhunderte unserer deutschen Geschichte wenige Männer an die Seite zu stellen im Stande gewesen sind. (Lebhafter Beifall.)

Abg. Richter: Meine Herren, Namens der freisinnigen Bolkspartei und zugleich der deutschen Bolkspartei habe ich Folgendes zu erklären:

"Die angeregte Beglückwünschung als einfache Bekundung menschlicher Theilnahme für ben hochbejahrten Staatsmann aufzufaffen, verhindert uns icon die Art, wie ein Theil der Anhänger des Fürsten Bismarck befliffen ift, die Geburtstagsfeier zu einem politischen Hulbigungsact umzugeftalten und zu parteipolitischen Zwecken für sich selbst auszunuten. (Sehr richtig!) Auch wir verkennen durchaus nicht die großen Berdienste des Fürsten Bismark um das deutsche Einigungswerk. (Zwischenruse rechts.) Die Unterbrechungen bestätigen die erwähnte Absicht parteipolitischer Ausnutzung auch wir verkennen burchaus nicht die großen Berdienfte des Fürsten Bis= mark um das deutsche Einigungswerk und die auswärtige Politik unseres Baterlandes. Aber die Perfonlichkeit des Fürsten Bismarck tann und muß beanspruchen, gang und ungetheilt gewürdigt zu werben. Fürst Bismarck ift zugleich ber Träger eines Systems ber inneren Politik, das wir als bem Liberalismus und bem parlamentarischen Wefen entgegengesett ansehen muffen und beshalb im Intereffe von Bolf und Baterland zu befämpfen ftets für unsere patriotische Pflicht erachtet haben. (Lachen rechts. Gehr gut! links.) Insbesondere hat Fürft Bismard im letten Abschnitt seiner politischen Birtsamteit jene die Bolfkeinheit zersetzenden Interessentämpfe entzündet und geichurt, welche auf weite Kreise ber Bevölkerung politisch bemoralifirend einwirken (Dho! rechts. Sehr gut! links. Glocke bes Prafibenten), Die Gegenwart schwer belasten und für die Zukunft unserer nationalen Entwickelung mit Besorgniß erfüllen. (Widerspruch rechts.)

Auch nachdem der amtlichen Thätigkeit des Fürsten Bismarck ein Ziel gesetzt worden ist, sucht derselbe mit der ganzen Autorität seiner Person auf die öffentliche Meinung einzuwirken in einer Richtung, welche die Einlenkung der inneren Politik in gesundere Bahnen verhindert oder erschwert. (Sehr richtig! links. Widerspruch rechts.) Wir bedauern daher, dem Ersuchen des Herrn Präsidenten keine Folge geben zu können. (Lebhafter Beifall links. Bischen rechts.)

Abg. Frhr. v. Manteuffel (t.): Meine Herren, ich bitte Sie im Namen meiner politischen Freunde, dem Wunsche des Herrn Präsidenten Folge zu geben. Ich meine, das deutsche Bolf würde es nicht verstehen (Bewegung links. Sehr richtig! rechts), wenn der deutsche Reichstag an dem Tage, an welchem Fürst Bismarck sein achtzigstes Lebensjahr vollendet, unter den Gratulanten in Friedrichsruh fehlen sollte. (Beifall rechts.)

Meine Herren, der deutsche Reichstag verdankt seine Entstehung doch im Wesentlichen dem Fürsten Bismarck (Bewegung links). Diesem Bater

bes deutschen Reichstags will das Rind seine Ovation, seine Gratulation versagen?! Rein, meine Herren, das halte ich für undenfbar! (Beifall rechts.) Meine Herren, ich will hier nicht eingehen auf die Ausführungen des Berrn Abgeordneten Richter bezüglich ber politischen Stellung bes Fürsten Bismard, auch nicht auf die Recriminationen, die der Herr Graf Hompesch uns verlesen hat. Nur Gins möchte ich hierbei bemerken: beibe Herren haben barin übereingestimmt, daß die Berfonlichkeit des Fürsten Bismarck sich nicht theilen laffe. Nun, meine herren, ben Bersuch, ihn zu theilen, haben Sie gar nicht gewagt, und gerade das spricht für die Größe dieser Personlichkeit (Bravo! rechts. Widerspruch links), daß Sie nicht daran benten, diese mächtige Berfonlichkeit zu theilen. Und ich meine, dieser großen Berson gegenüber muffen Die kleinlichen Bedenken, die Sie vielleicht haben können wegen dieser ober jener Thätigkeit, die er in seinem politischen Wirken gegen Sie gerichtet hat, wie er diese oder jene politische Partei beleidigt hat, vollständig zurücktreten. (Bravo! rechts.) Und, meine Herren, welche Confequenz gegen bas Jahr 1885, als Kürst Bismarck 70 Jahr alt wurde! Da sind die Glückwünsche. bie der Bräsident, damals Herr von Wedell, Ihnen vorschlug, ohne den geringften Einwand von Ihnen bewilligt worden. Und mas hat sich in den gehn Jahren zu Ungunften bes Fürften Bismarck verandert? Ich bachte boch, gerade die Berren vom Centrum mußten ber Meinung fein, daß in ben zehn Jahren Vieles geschehen ift, was das Verhältniß zwischen ben anderen Barteien und dem Centrum verbesjert hat. Und daran gebührt bem Fürsten Bismarck bas wesentlichste Berdienst. Nur ein so mächtiger Mann wie Fürst Bismard, nur ein Staatsmann von der Groke des Fürsten Bismark konnte die Wege geben, die er gegangen ift, ohne sich felbst etwas zu vergeben. Das follten Sie bebenfen, und beshalb follten Sie mit uns nach Friedrichsruh fommen und dem Fürsten Bismard Ihre Glüdwünsche darbringen. (Lebhaftes Bravo! rechts. Zischen links.)

Abg. Singer (Soc.): Im Auftrage meiner Freunde habe ich die Erklärung abzugeben, daß wir dem Borschlag des Herrn Präsidenten nicht zustimmen. Wir haben keine Veranlassung, uns an einer Kundgebung zu Ehren des Fürsten Bismarck zu betheiligen.

Die durch den Fürsten Bismarck zum ausschließlichen Vortheil der besitzenden Classe verfolgte Zoll – und Steuerpolitik hat schwere Schädigungen über das deutsche Volk gebracht und in ihren unheilvollen Wirkungen der Arbeiterclasse die nothwendigsten Lebensmittel vertheuert. (Lebhaste Ruse: Ach! Ach! rechts. Lebhaste Zustimmung links.) Fürst Bismarck hat stets nur die Politik der Sonderinteressen und der nationalen und internationalen Gegensäplichkeit bestrieben; er hat seine Gegner, insbesondere die socialdemokratische Partei, bis zur Aechtung mit Ausnahmegesetzen versolgt und vergewaltigt. (Große Unsruhe rechts. Lebhaste Zustimmung links.) Er besitzt daher keinen Anspruch

auf den Dank und die Anerkennung (Lebhafte Unterbrechungen rechts) des gerade von ihm so oft mit Hohn behandelten Reichstags. (Lebhafter Beifall links. Große Unruhe rechts.) Als Vertreter der stärksten politischen Partei Deutschlands (Lebhafte Heichzeit) lehnen wir den Vorschlag des Herrn Präsidenten ab. Ich habe gleichzeitig die Bitte an den Präsidenten hinzuzussügen, über seinen Vorschlag den Beschluß des Hauses herbeizusühren. (Lebhafte Zustimmung links. Unruhe rechts.)

Abg. Ricert (fr. Vereinig.): Meine Herren, gestatten Sie mir nur eine kurze Erklärung. Weine politischen Freunde und ich sind nahezu einstimmig damit einverstanden, daß der Reichstag die von dem Herrn Präsidenten erwünschte Ermächtigung ertheilt. (Lebhafter Beifall rechts und bei den Nationalliberalen.)

Abg. Fürst Radziwill (Bole): Meine Herren, im Namen meiner politischen Fraction habe ich Ihnen folgende Erklärung abzugeben: Wir erblicken in dem Borschlage des Herrn Präsidenten eine eminent politische Kundgebung, bestimmt, der Begeisterung für das politische Wirken des Fürsten Bismarck in Staat und Reich einen prägnanten Ausdruck zu geben. (Sehr gut!) An einer derartigen Kundgebung theilzunehmen verdietet uns als einer politischen Partei die Rücksicht darauf, daß sich das amtliche wie außeramtliche Wirken des ersten Reichskanzlers zu den Rechten, welche wir auf firchlichem und nationalem Gebiete zu wahren haben, nur zu oft in scharfen Gegensatz gestellt und diese natürlichen und verbrieften Rechte verletzt hat. Wir sehen uns hierdurch behindert, an der beabsichtigten Kundgebung theilzunehmen. (Bravo!)

Abg. von Rardorff (Ap.): Meine Herren, ich glaube, ben Widerspruch, ben ber Herr Abgeordnete Singer Namens ber socialbemofratischen Bartei erhoben hat, wird der Kürst Bismarck verschmerzen. (Sehr aut! rechts. Beiterkeit links.) Wenn ber Berr Abgeordnete Singer und ber Berr Abgeordnete Richter den Versuch machen, das Botum des Reichstags in dieser Ungelegenheit auf das Niveau des Botums der Berliner Stadtverordneten herabzudrücken (Lebhafter Beifall rechts. Uch! Uch! links), so finde ich das ja außerordentlich erklärlich. Aber ich kann nicht anders als das sagen. Wenn biefes Botum von der Mehrheit des deutschen Reichstags so abgegeben wird, wie es die Herren Abgeordneten Singer, Richter und Graf Hompesch hier beantragt haben, so sage ich mir, daß gegenüber unserem gesammten beutschen Baterlande, und nicht bloß gegenüber unserem gesammten deutschen Baterlande, sondern gegenüber ganz Europa (Sehr mahr! rechts), und nicht bloß gegenüber ganz Europa, sondern gegenüber der ganzen Welt (Sehr richtig! rechts. Uch! links), und nicht bloß gegenüber der ganzen Welt der Gegenwart, sondern für aller Jahrhunderte der Zukunft (Lebhafte Zustimmung rechts. Unruhe links) ber Reichstag fich unfterblich lächerlich macht.

(Stürmisches Bravo! rechts. Große Unruhe links. Anhaltende Bewegung. Glocke des Präsidenten.)

Abg. Frhr. von Hodenberg (Welfe): Im Namen meiner politischen Freunde aus Hannover bitte ich den Herrn Präsidenten, bei seiner Besglückwünschung des Fürsten Bismarck uns ausdrücklich von den Gratulanten auszunehmen. (Hört! Hört!) Es würde einem Hannoveraner schlecht anstehen, an der Ehrung eines Mannes theilzunehmen, welcher unter Mißsachtung und schwerer Verletzung des Rechts deutscher Fürsten und Völkersstämme Hannover zu einer preußischen Provinz machte. (Zuruf rechts.)

Abg. Graf zu Inn- und Knuphausen (Hospitant der conservativen Partei): Meine Herren, ich habe das Gefühl, daß die Worte, welche mein verehrter Landsmann eben gesprochen hat, nicht auf alle Hannoveraner passen. (Beisfall rechts und bei den Nationalliberalen.) Ich für meine Person habe das Gefühl, daß ich hier sitze auf Grund des Artikels 29 der Reichsverfassung, und auf Grund dessen bei ich gewählt als Vertreter einer Nation mich zu sühlen. Als solcher habe ich nach meiner Ueberzeugung die Verpslichtung, eine Ehrung für einen Mann mit auszusprechen, der nach meiner Ueberzeugung das Verdienst hat, daß er uns überhaupt die Möglichkeit gewährte in diesem Reichstage zu sitzen. (Zustimmung.) Ich stimme also dafür. (Lebshafter Beisall rechts und bei den Nationalliberalen.)

Abg. Liebermann von Sonnenberg (Antis.): Ich habe im Namen meiner polilischen Freunde die Erklärung abzugeben, daß wir freudigen Herzenst unsere Zustimmung zu der Absicht des Herrn Präsidenten ertheilen, dem Fürsten Bismarck zu seinem achtzigsten Geburtstage die Glückwünsche des Reichstags zu überbringen.

Wir halten diesen Glückwunsch für eine einsache Pflicht der Dankbarkeit, die alle Deutschen ohne Unterschied des Glaubens und der politischen Meinung dem großen Baumeister des Reichs schulden, und sind sest überzeugt, daß eine Unterlassung jener Pflicht das Vertrauen und Ansehen des Reichstags m deutschen Volke schwer schädigen und den Spott des Auslandes heraussfordern würde.

So weit meine Erflärung!

Wenn Seitens der großen Parteien nicht der Begründung der Erklärungen, die von Herren aus der Mitte und von der linken Seite abgegeben wurden, widersprochen wird, so darf ich das als Vertreter einer kleineren Partei nicht für mich besonders in Anspruch nehmen. Ich meine aber, der Humor der Weltgeschichte wird es einmal fügen, daß, wenn der Name des Fürsten Bismark noch die ganze Welt erfüllt, man die Herren, die heute gegen ihn demonstriren, nur deshalb noch mit Namen nennen wird, um zu sagen: Uch, das waren die sonderbaren Leutchen, die dem großen Deutschen einst die

Shrung zu seinem achtzigsten Geburtstage versagen wollten. (Lebhafte Zustimmung rechts und bei ben Nationalliberalen.)

Präsident von Levekow: Da gegen meinen Vorschlag Widerspruch ershoben ist, so muß die Meinung der Mehrheit des Hauses durch Abstimmung seftgestellt werden und zwar durch eine Abstimmung, die nach zwei mir vorsliegenden Anträgen eine namentliche ist. Diese Anträge sind gestellt von den Abgeordneten Frhr. von Manteuffel und Dr. von Bennigsen und Genossen.

Das Ergebniß der Abstimmung ist die Ablehnung des Vorschlages des Präsidenten mit 163 gegen 146 Stimmen. Dafür stimmen die beiden conservativen Parteien, die Nationalliberalen, die Antisemiten und die freisinnige Vereinigung mit Ausnahme des Abg. Dr. Barth.

Dagegen stimmen außer dem letztgenannten Abgeordneten geschlossen das Centrum, die beiden Bolksparteien, die Socialdemokraten, die Welsen, Polen und Elsässer. — Der anwesende Graf Bismarck stimmt mit Ja. Der Abg. Dr. Hahn (b. k. F.) giebt seine Stimme unter großer Heiterkeit des Hauses mit den Worten ab: Dreimal ja!

Präsident von Levetzow theilt das Ergebniß der Abstimmung mit, das auf der Linken mit schwachem Beifall aufgenommen wird, und fährt fort: Es ist demnach mein Antrag abgelehnt, und dieses Resultat veranlaßt mich, das Präsidium des Hauses niederzulegen. (Elementarer Ausbruch eines Beifallssturmes rechts und bei den Nationalliberalen; minutenslanges Beifallssturmes rechts und bei den Nationalliberalen; minutenslanges Beifallslatschen. Auch auf den Zuschauertribünen ist eine stürmische Erregung bemerkbar, die sich in anhaltendem Beisalklatschen und Entrüstungsrusen: "Pfui, nette Volksvertretung das, Blamage!" und in starkem Zischen kundgiebt. Besonders groß ist die Erregung auf der allgemeinen und der mittleren Tribüne. Die Diener auf den Tribünen stellen die Ruhe wieder her.)

Vicepräsident Freiherr von Buol übernimmt des Präsidium und bemerkt: Meine Herren, ich bitte um Ruhe. Auf den Entschluß des Herrn Präsibenten, den wir soeben vernommen haben und den wir sehr bedauern, werde ich am Schluß der Sitzung gelegentlich der Frage der Tagesordnung für die nächste Sitzung zurücksommen. — Wir treten in die Tagesordnung ein. (Lebshafter Beisall links.)

Abg. Dr. von Bennigsen (zur Geschäftsordnung): Mein politischer Freund, ber Vicepräsident Dr. Bürklin, ist zur Zeit nicht in Berlin anwesend, er kann sich also zur Zeit nicht darüber erklären, wie er sich zu dem Beschlusse des Hauses und gegenüber dem Entschlusse des Herrn Präsidenten verhalten wird. Wir werden mit ihm in Verbindung treten, und seine Entscheidung wird, wie ich annehme, binnen kürzester Frist erfolgen. Das kann ich aber schon jest in Uebereinstimmung mit der Auffassung meiner politischen Freunde erklären, daß ich nicht im geringsten Zweisel darüber bin, daß er dem Beispiele des Herrn Präsidenten folgen wird. (Stürmischer

Beifall und Händeklatschen. Auch auf den Tribünen wird wieder vereinzelt geklatscht.)

Abg. Richter: Wenn diese ungewöhnliche Erklärung im Augenblick auch keine praktische Bedeutung haben wird (große Unruhe), so veranlaßt sie mich doch zu der Bemerkung, daß ich daß Bertrauen habe, daß der Reichstag auch ohne diese beiden Herren sertig werden wird, und daß auch andere Abgeordenete sich sinden werden, die daß Präsidium zu sühren im Stande sein werden. (Große Unruhe rechts, Beisall links.)

Unter großer Unruhe tritt bas Haus barauf in die Tagesordnung ein.

Das Gefühl ber Entrüftung und Beschämung über diesen Beschluß der Volksvertretung des Deutschen Reiches brach überall laut hervor. Um unsmittelbarsten verlieh ihm der Kaiser Ausdruck, der unmittelbar nach dem Empfang der Nachricht vom Resultate der Reichstagsberathung an den Fürsten Bismarck telegraphirte:

## An Fürsten von Bismard Herzog Lauenburg,

Friedrichsruh.

Guer Durchlaucht ausspreche Ausdruck tieffter Entrüftung über eben gefahten Beschluf Reichstags. Derselbe fteht vollften Gegensatzu Gefühlen aller deutschen Fürsten und Bölker. Wilhelm.

Fürst Bismarck erwiderte darauf:

Friedrichsruh, 23. März. Seiner Majestät Raifer Könige,

Berlin.

Guer Majestät bitte ich ehrfurchtsvollen Ausdruck meiner Dankbarkeit für Allerhöchste Kundgebung entgegenzunehmen, durch welche Majestät jene mir uoch unbekannte Uncrfreulichteit meiner alten politischen Gegner zum Anlaß einer erfreulichen Genugthuung für mich umwandeln.

Bismard.

Die gesammte beutsche Presse, soweit sie national benkt und empfindet, füllte sich von Ausbrüchen tiefster Entrüstung über das Botum des Reichstages gegen den Fürsten Bismarck und von lebhafter Zustimmung zu der vernichtenden Kritik, die der Kaiser daran übte. Wir greisen aus dem massenhaften Material einige besonders markante Aeußerungen aus Blättern der ver-

schiedenen Bundesstaaten und Parteirichtungen heraus und beginnen mit den Berliner Zeitungen.

Die "Nat.=3tg." schreibt:

"Die beutsche Reichstag hat sich bloßgestellt wie niemals vorher die Bertretung eines großen Landes, indem er dem Begründer der nationalen Einheit, dem Befreier von Millionen Deutscher von der Fremdherrschaft, dem Schöpfer dieses selben Reichstages die Ehrenerweisung verweigerte, zu welcher ein so seltenes Fest wie der achtzigste Geburtstag auffordert. Mit diesem kläglichen Beschluß hat der Reichstag sich an der 25jährigen Gedenkseier der Ereignisse von 1870 betheiligt, welche dieses Jahr uns bringt. "Deutscher Jammer" sagten wir vor acht Tagen; "deutscher Jammer" können wir heute nur wiederholen."

Die "Rreug-Btg." faßt ihr Urtheil dahin gusammen:

"Herr v. Karborff hat gesagt, daß der Reichstag sich damit vor der ganzen Welt für Gegenwart und Zukunft lächerlich gemacht; wir gehen weiter: mit Schmach hat er sich bebeckt."

Die "Post" spricht sich wie folgt aus:

"Neben bem Gefühle flammender Entrüstung kommt alsbald das Gefühl der tiefsten Beschämung darüber, daß die Vertretung des deutschen Volkes in ihrer Mehrheit sich so wenig von deutsch-nationalem Bewußtsein, aber so sehr von kleinlichster und jämmerlichster Parteisucht erfüllt zeigt. Die Schamröthe steigt dem Vaterlandsfreunde in das Gesicht, wenn er daran denkt, daß die Vertretung des deutschen Volkes in einem großem Woment, wo es galt, einmüthig begeisterten Zoll der Dankbarkeit dem großen Wanne darzubringen, welchem Deutschland die Erfüllung Jahrhunderte langer Sehnsucht und auch die Wiederherstellung des Reiches verdankt, so kläglich klein und kleinlich sich erwiesen hat."

Die Münchener "Allg. Ztg." fagt:

"Der weltgeschichtliche Scandal, den man nach den Ankündigungen der ultramontanen Blätter für heute erwarten mußte, ist Thatsache geworden: eine Mehrheit im deutschen Reichstag hat den Antrag des Präsidenten, es möge ihm die Ermächtigung zu einer Beglückwünschung des Fürsten Bismarck erteilt werden, abgelehnt. Es wird dem Vaterlandsfreund, der seine personsliche Ehre verknüpft fühlt mit der Ehre seines Volkes, nicht leicht, sich mit dieser tiesbeschämenden Thatsache abzusinden, und es wird ihm noch erschwert werden, durch die Aufnahme, welche dieses unerhörte Ereigniß im Auslande sinden wird und muß. Was wir da zu hören bekommen werden an Aussbrücken der Verwunderung, des Spottes, der Verachtung und wohl auch der Schadenfreude, wird kein Ehrenblatt in der Geschichte des deutschen Namens bilden; und schlimmer noch als aller Tadel wird die Zustimmung, der Beisall

sein, den diese Haltung des Reichstags da und dort bei den Feinden der beutschen Größe finden wird. Aber das alles wird ertragen werden müssen, denn an der einmal gefallenen Entscheidung läßt sich nun durch keine menschsliche Wacht mehr etwas ändern. Das einzige, was sich thun läßt, ist die Erhebung lauten stürmischen Protestes gegen das vaterlandslose Votum einer dem deutschen Wesen im tiefsten Grunde entfremdeten Reichstagsmajorität, die richtige Antwort an diese Volksvertretung ist ein gewaltiger Aufschrei der Entrüstung, der donnernd durch die deutschen Lande geht. Es wird daran nicht sehlen, denn das deutsche Volk weiß, was ihm sein Bismarck ist. Sein Glückwunsch aber an den Schöpfer seiner Größe wird um so lauter, um so herzlicher, sein Dank um so heißer, um so inniger sein, denn es wird glauben, ersezen und gut machen müssen, was seine gewählten Vertreter, vom Parteigeist mißleitet und verblendet, versäumt und gefündigt haben."

Die "Leipz. Reueft. Nachr." laffen fich folgendermaßen vernehmen:

"Die Schande bes deutschen Reichstags", wie, Leipzigs Vertreter, Professor Hasse wird werden, und in die Bücher der Weltgeschichte wird sie eingezeichnet werden, und nichts wird vermögen, dies schwarze Blatt auszulöschen. Nur eins kann und wird darüber hinweghelsen und einen hellen Schein auf dies dunkle Blatt wersen: die Liebe und die Begeisterung der deutschen Nation für ihren Einiger, die mit verdoppelter Kraft jetzt emporsodern wird. Das Volk in seiner großen Mehrheit hat keinen Antheil an der Schande des Reichstags, es ehrt den Fürsten freiwillig und ehrt damit sich selbst. Und die Zeit wird kommen, wo dies Bolk endlich tadula rasa machen wird mit den schwarzen und roten Gesellen, die dem deutschen Namen im eigenen Hause Unehre machen und ihm den Makel der Undankbarkeit angeheftet haben für alle Zeiten!"

\* \*

Ueber die muthmaßlichen Folgen des Reichstagsbeschlusses und der Stellung, die der Raiser dazu eingenommen hat, theilen wir folgende Preßstimmen mit. Die "Berl. Neuest. Nachr." schreiben:

"Es mehren sich die Stimmen Derer, welche der Ansicht sind, daß die richtige Antwort auf die Ablehnung des Antrages die sosortige Auflösung des Reichstages sein würde. Die Nation würde ein solches entschlossenes Vorgehen der Regierung durchaus verstehen und in allen ihren nationalen Elementen freudig begrüßen. Das Quousque tandem? schwebt schon längst vielen Männern auf den Lippen."

Die "Rreug=Btg." meint:

"Wie die Reichsregierung sich zu dem unter den obwaltenden Verhält= nissen besonders niederdrückend wirkenden Vorgange stellen wird, werden wir ja sehen. Wenn Zusammenhang und innerer Halt vorhanden wäre, würde sie mit der Auflösung antworten, und wir find gewiß, daß dies auf die richtige Stimmung stoßen mußte."

Die freisinnige "Boss. Big." glossirt das kaiserliche Telegramm folgender= maßen:

"Welche politischen Folgen biese Kundgebung haben wird, bleibt abzuwarten. In einzelnen Blättern ift verlangt worden, daß ber Reichstag aufgelöft werbe. Db eine solche Absicht an ben maggebenben Stellen besteht, muffen die nachsten Tage lehren. Noch ist ber Reichshaushalt, ber am 1. April in Kraft treten foll, nicht endgültig angenommen. Doch könnte es nicht überraschen, wenn ber Antrag, ben Reichstag aufzulösen, alsbalb an ben Bunbesrath gelangte, nachdem der Raiser über einen Beschluß der Bolksvertretung seine "tiefste Entruftung' ausgesprochen hat. Wenn ber Berricher im Einvernehmen mit bem Bundesrath meint, daß dieser Beschluß im vollsten Gegensat zu den Gefühlen der deutschen Nation steht, so ergiebt sich als nothwendige Folge, daß die Probe auf biefes Urtheil gemacht, also Berufung an bas Bolt eingelegt wird. und es fonnte nur die Frage entstehen, ob die Auflösung unmittelbar mit einem verfassungswidrigen Interregnum, für bas ein späterer Reichstag bie Indemnität zu ertheilen hätte, ber ablehnenden Abstimmung folgen ober ob verfaffungsgemäß der Etat erft zu Ende berathen und angenommen werden Der Dienstag, an bem ber Reichstag zur Berathung bes haushalts wieder zusammentritt, muß hierüber die Entscheidung bringen. wird man aut thun, mit balbigen Neuwahlen zu rechnen, zumal auch im gegenwärtigen Reichstage bie Aussichten sowohl der Umfturzvorlage wie der Finanzreform den Bunichen ber Regierung nicht entsprechen."

Der "Bann. Cour." bemertt:

"Gewiß liegt bieser Gebanke (ber Auslösung) sehr nahe, und es erscheint unmöglich, daß man biesen Reichstag bis zum Jahre 1898 ungestört am Webestuhl der deutschen Geschichte arbeiten läßt. Soll sich die Nation etwa der neuen und schwereren Beseidigung aussetzen, daß die Mehrheit von gestern im Jahre 1897 auch eine Betheiligung des Reichstags an der Hundertjahrseier Kaiser Wilhelm's 1. absehnt, mit dessen Politik das schwarzsrothe Trissolium Lieder-Bebel-Richter ebensowenig einverstanden gewesen ist wie mit der des Fürsten Bismarck?"

Die "Magb. 3tg." äußert:

"Die Depesche, die der Raiser sofort an den Alten im Sachsenwald gerichtet hat, giebt den Empfindungen, die der Reichstagsbeschluß im deutschen Bolke wachrusen muß, im Lapidarstile Ausdruck. Nach einer so herben Berurteilung von solcher Seite scheint uns dieser Reichstag dem Tode geweiht zu sein. Seine Auflösung kann unmöglich noch lange aufgeschoben werden. Möge in diesem Falle das Nationalgesühl der Deutschen nicht vergebens bei den Neuswahlen augerusen werden! Gott schüße Kaiser und Reich!"

Der Verein Deutscher Studenten in Berlin sandte an den Kaiser folgende Depesche:

"Das erlösenbe Kaiserwort Eurer Majestät an ben Fürsten Bismarck findet begeisterten Widerhall in den Herzen ber beutschen Jugend. Mit dem Ausdrucke tiesster Ehrerbietung und Dankbarkeit. gez. Liepolt."

Desgleichen schickte ber Berein an den Fürsten Bismarck folgende Depesche: "Empört über den Beschluß der deutschen Volksvertretung hoffen wir mit Eurer Durchlaucht zuversichtlich, daß durch den Reichstag späterer Jahrzehnte ein anderer nationaler Hauch wehen wird. In unauslöschlicher Dankbarkeit gez. Lievolt."

Aus Leipzig berichten die bortigen "Neuest. Nachr.":

Unsere Militärvereine, die zur rechten Zeit stets das rechte Wort für den Ausdruck ihres patriotischen Denkens sinden, haben uns auch in dem Falle, der gegenwärtig alle deutschsühlenden Herzen bewegt, aus der Seele gesprochen. Der unselige Beschluß des Reichstages, dem großen Schöpfer der Reichseinheit den Glückwunsch zu seinem 80. Geburtstag zu versagen, legte sich wie ein Alp auf die deutschen Herzen. Da löste der Kaiser durch sein Telegramm an den Fürsten Bismarck den Bann, und dankbar empfanden Bölker und Fürsten unseres großen Vaterlandes, daß der Kaiser vor aller Welt mit sestem Entschluß wieder gut gemacht, was der Reichstag gesündigt. Den Dank aber, den wir dem Kaiser für seine That schulden, auch zum Ausdruck zu bringen, muß heute Jedermanns Bestreben sein, der noch Sinn für deutsche Shre und beutsche Dankbarkeit hat. In Stadt und Land wird man daher freudigen Herzens den Militärvereinen des Bundes bezirks Leipzig zustimmen, die ihren Dank in solgende, dem Kaiser telegraphisch mitgetheilten Worte kleideten:

"An Se. Majestät ben beutschen Raifer.

Die Königs. Sächs. Militärvereine bes Bundesbezirks Leipzig, 12 000 alte Soldaten, in deren Sinn und Geifte Ew. Majestät die für das deutsche Bolk so schimpfliche Ablehnung der Chrung Bismarck's durch den Reichstag so trefflich gekennzeichnet haben, wagen es, Ew. Majestät allerunterthänigsten Dank zum Ausdruck zu bringen. Gott schütze und segne unseren Kaiser.

Schatte, stellvertretender Bezirksvorsteher."

Ferner berichtet das Blatt:

Nach dem Eintreffen der bekannten Depesche über die Reichstagssitzung vom Sonnabend, versammelten sich sosort eine große Anzahl hiesiger Bewohner und Geschäftsinhaber vom Marktplatze und beschlossen einstimmig, am
Sonntag das Reiterstandbild des Fürsten würdig zu schmücken. Diese Schmückung ist denn auch in prächtiger Weise gelungen. Das Postament ziert eine starke Lorbeerguirlande und ein mächtiger Lorbeerkranz mit schwarzweißrother Schleife. Die Brust ber Figur und ben Helm umgiebt gleichsalls je ein Lorbeerkranz. Diese Chrung ist als eine treffende Antwort Leipziger Bürger gegen ben Beschluß bes Reichstages aufzufassen.

Die in Graz lebenden Reichsbeutschen sandten am 25. März nachstehendes Telegramm nach Friedrichsruh:

"Indem die in Graz lebenden Angehörigen des Deutschen Reiches Euer Durchlaucht zum 80. Geburtstage die herzlichsten und ehrfurchtsvollsten Glückswünsche darbringen, geben sie zugleich ihrem lebhaften Bedauern Ausdruck über die unwürdige Haltung des deutschen Reichstages, der sich selbst in Unehre setze, indem er Euer Durchlaucht die Ehre verweigerte, die dem Schöpfer des neuen Reiches und dem Begründer der Einheit und Größe des Baterlandes gebühren."

Recht bemerkenswerth sind nachfolgende beide Rundgebungen: Graf Matuschka veröffentlicht folgende Erklärung:

Langmeil bei Bullichau, 24. Marg.

Als guter Katholif und deutscher Patriot erkläre ich hiermit öffentlich, daß der Beschluß des Centrums, den großen Schöpfer des Deutschen Reiches zu seinem 80. Gesburtstage nicht zu beglückwünschen, von Millionen Katholifen als eine unsterbliche Blamage dieser Partei bedauert wird, welche mit den Parteien des Umsturzes und der Reichsseinde sich als identisch erwiesen. Ich halte es als Katholif für eine ernste Pslicht, Namens von Millonen meiner Glaubensbrüder diese Erklärung zu veröffentlichen, um uns nicht dem Verdachte auszusehen: "qui tacet, consentire videtur."

Baler Graf Matuschka.

Und ein gut katholisches Blatt, "Der Westfale", welches s. Zt. Herr von Schorlemer-Alft in bas Leben gerufen, schreibt:

Fürst Bismarck ist ber verdienstvollste Staatsmann Preußens und Deutschslands, ben die neuere Zeit kennt, und hat zu seinem 80. Geburtstage eine Ehrung des deutschen Bolkes vollauf verdient. Wer ühnlich wie die Franzosen das Bogesenloch den Culturkampf stetig vor Augen behalten will, mag sich zurückhalten. Wir für unseren Theil halten es mit der Ansicht eines preußischen Bischoss, der noch zur Zeit seine Diöcese mit Kraft und Weisheit regiert. Der Hochwürdigste Herr erzählte dem Schreiber dieser Zeilen bei einer Audienz, daß er eine Unterhaltung mit dem eisernen Kanzler in den 80er Jahren zu den interessantessen Stunden seines ereignifreichen Lebens zähle, und knüpfte daran die Bitte, man möge die Person des alten Herrn, an

welchen doch Niemand heranreiche, in der Presse nach Möglichkeit schonen. "Schonen Sie mir den alten Bismarck", so lautete sein Abschiedswort. Aehn= lich hat sich bekanntlich Papst Leo ausgesprochen, indem er nach Bismarck's Rücktritt gelegentlich sagte: "Mi manca Bismarck" (Mir sehlt Bismarck.)

Geh. Justigrath, Prosessor Dr. Dove in Göttingen schreibt an ein Berliner Blatt:

"Aus Anlaß bes schmachvollen Beschlusses ber Reichstagsmehrheit vom 23. März mag an die Inschrift erinnert werden, in welcher Rudolf von Ihering in dem dem Fürsten Bismarck als Göttinger Ehrendoktor der Rechte aussgestellten Diplome vom 18. März 1885 ihn, den größten Staatsmann des Jahrhunderts, bezeichnet hat als "Terror malorum, Fiducia bonorum, Arx et decus Germaniae" (Schrecken der Bösen, Zuversicht der Guten, Deutschlands Burg und Zierde).

Am 25. März nahmen die offiziellen Festlichkeiten in Friedrichsruh ihren Anfang: 248 Mitglieder des preußischen Abgeordnetenhauses, 60 des Herrenhauses und 110 des deutschen Reichstages begaben sich in drei Sonderzügen nach Friedrichsruh. Für das Herrenhaus sprach dessen Präsisdent Fürst zu Stolberg-Wernigrode, für das Abgeordnetenhaus der Präsident Herr von Köller, für die Reichstagsmitglieder der Präsident Herr von Levehow. Dieser überreichte als Landesdirector der Provinz Brandenburg auch noch eine Abresse des Brandenburgischen Provinzial-Landtages.

Fürst Bismarc bankte mit folgender Rede:

Erlauben die Herren, daß ich in einigen Worten meinen Dank für die mir erwiesene Ehre außspreche. Es ist für mich eine hohe Außzeichnung, weit über meine persönlichen Leistungen und Verdienste (lebshafter Widerspruch), daß ich eine so vornehme Gesellschaft, wie sie der Sachsenwald noch nicht beisammen gesehen, hier zu meiner Begrüßung vereinigt sinde. Ich würde einigermaßen beschämt sein durch daß Uebersmaß der Anerkennung, wenn ich mir nicht sagte, daß diese Anerkennung nicht meiner Person gilt, sondern der Sache, der Arbeit, an der ich mit geholsen habe, den politischen Ergebnissen, die wir in Folge dieser Arbeit erreicht und gewonnen haben. Es ist ein Zeugniß, was Sie ablegen für die Zufriedenheit unserer großen parlamentarischen Körpersichaften mit dem, was in schweren Kämpsen der letzten Jahrzehnte erreicht und gewonnen worden ist, unvollkommen immerhin aber doch daß

<sup>1)</sup> Bgl. Band V, Seite 22.

Beste, was wir haben können. Ich theile — und das tröstet mich über das Gewicht der Anerkennung, die mir zu Theil wird — ich theile sie mit meinen verstorbenen Mitarbeitern, mit vielen andern — ich komme gleich darauf — vor allem mit meinem hochseligen (lange Pause), mit meinem alten Herrn, dem Kaiser Wilhelm.

Was hätte ich ohne ihn und ohne sein Kriegsheer überhaupt leisten können? Ich wäre in bemselben Sumpf stecken geblieben, wie alle früheren nationalen Bestrebungen, die an dem Mißgriff litten, daß sie die starke reale Potenz, die das deutsche Fürstenthum, die deutschen Dynastieen, an ihrer Spize die preußische, boten, ignorirten und glaubten, sie könnten über die zur Tagesordnung übergehen, in der besten Absicht in den Jahren nach 1848. Das war ein Irrthum. Unsere Dynastieen sind, Gott sei Dank, noch stark in ihren Wurzeln, jede in ihrem Lande (Beisfall). Vor allen Dingen die große Missistammacht, über die der König von Preußen unbedingt verfügt, in den Dienst des nationalen Gedankens zu stellen, das war mein Bestreben, sobalb ich als Gesandter in Frankfurt erkannt hatte, wie die politische Situation bei uns in Deutschsland war.

Wir danken dem alten Kaiser und seinen Bundesgenossen boch mehr, als irgend ein Minister und Kanzler je hätte leisten können. Wenn beren Unterschrift unter den Bundesverträgen nicht vorhanden wäre, so existirten sie nicht. Wenn des Königs Mobilmachungsbesehl 1866 und 1870 nicht erfolgt wäre — was wäre dann geworden? Und die Dynastieen sind ja von uns im Laufe der Geschichte ohne Absicht in vorübergehenden Phasen sehr viel schwerer verletzt worden, als irgend eine parlamentarische Fraction es je hätte werden können in unseren friedlichen Zeiten. Wir haben mit Bayern und Sachsen schwer gessochten, und sobald die gemeinschaftliche Noth für Reich und Volk kam, haben wir ihren Beistand mit größter Energie gehabt (lebhaste Zusstimmung).

Die Fractionsstreitigkeiten aber gehen tiefer. Da sagt Jemand: "Der beutsche Kanzler hat vor 30 Jahren erklärt: ich imponirte ihm nicht." (Heiterkeit.) Deshalb ist er vom Reiche abgefallen. "Er hat vor 20 Jahren erklärt: wir wären Reichsseinde", also Verbalinjurien! (Heiterkeit.) Wir haben mit unseren Bundesgenossen die schwersten Realinjurien mit Kanonenschüssen gewechselt. (Sehr wahr.) Nichtsebestoweniger haben sie, sobald der nationale Gedanke in den Vordergrund trat, uns die Bruderhand gereicht und sind mit uns gegangen. (Lebhaster, anhaltender Beisall).

Deshalb kann ich sagen, daß die Bundesgenossen und ihre Regierungen und Dynastieen doch bessere Leute sind als die Fractionen. (Heiterfeit.) Bei den Fractionen steht jede politische Verstimmung, jede Rivalität, jeder lautere oder unlautere Wettbewerb (Heiterkeit) mit anderen Fractionen über dem nationalen Interesse. Bei unseren Fürstengeschlechtern steht das Nationalinteresse im Vordersgrunde! (Beisall.) Man hat sich geschlagen, daß die Hunde das Blut leckten, und man reicht sich die Hand und geht zusammen gegen den Landesseind! Das ist die Haltung unserer Dynastieen im Vergleich zu der unserer Fractionen. Möchten sie davon lernen! Aber so lange wir auf die nationale Gesinnung unserer urdeutschen Fürstengeschlechter rechnen können, ist mir nicht dange, daß wir Herr einer jeden Verwirrung werden, die durch den Fractionskamps in unserem Innern angerichtet werden könnte. Ich möchte, daß der nationale Gedanke ebenso, wie er in den Dynastieen sest begründet ist, auch in den Landtagen der einzelnen Bundesstaaten stärker als bisher zum Ausdruck käme. (Beisall.)

Wir können in Deutschland in der That nicht wie zwei geschiedene Reiche, wie Schweden und Norwegen, die unter einer Dynastie zussammenleben, existiren. Wir Preußen, wir Bayern, wir Sachsen, wir sind Deutschland, wir bilden es, und wir müssen uns in unseren Landtagen dafür interessiren, welche Politif in unserem Gesammtreich getrieben wird.

Wir dürsen das ja nicht ignoriren. Wir müssen unseren auswärtigen Minister controliren über die Haltung, die er im Bundesrathe beobachtet, über die Reichspolitik, die er treibt, und der ganze nationale Gedanke wird sich ganz anders beleben, wenn es gelingt, den Localpatriotismus für die Betheiligung an der nationalen Entwickelung so zu interessiren, daß wir auch im preußischen Landtag über die deutsche Politik debattiren, die Frage debattiren: "wie soll der auswärtige Minister im Bundesrath instruirt werden? sind wir damit einverstanden?"

Das alles schiebt sich ja bei der Budgetfrage und Gehaltsdiscussion mit Leichtigkeit darunter. Ich freue mich, wenn die Reichspolitik in den Landtagen — und das sage ich nicht bloß für Preußen, ich sage dassselbe für Sachsen, Bahern u. s. w. — kritisirt wird. Das ist ein Beweis, daß man sich für sie interessirt, daß man mit ihr lebt, daß man von ihr etwas erwartet oder befürchtet, daß man bereit ist, mit ihr zu gehen.

Dieses Interesse ist bisher nicht in solchem Maaße erlebt worben, wie ich es gewünscht hatte, unter bem Drucke einer eigenthumlichen Fiction von zwei verschiedenen Regierungen, die nebeneinander laufen. Die deutsche und die preußische Regierung, die deutsche und

bayrische Regierung, die deutsche und sächsische Regierung sind gar nicht zu trennen und getrennt zu betrachten. Der sächsische Vertreter muß doch immer unter dem Gesichtspunkt der sächsischen Interessen dem Reichstage und dem Bundesrathe gegenüber instruirt sein, und so geht es mit dem preußischen, mit dem bayrischen.

Und umgekehrt, kein baprischer ober sächsischer ober preußischer Di= nifter fann sich seinem Landtage gegenüber lossagen von seiner Beziehung zum Deutschen Reiche. Das Ginheitliche, was im ursprünglichen Berfassungsentwurf beabsichtigt mar, ift gang geschwunden burch die theoretisch=bureaukratische Fiction, als ob zwei Regierungen nebeneinander liefen. Eine Reichsregierung ohne Stuge und Beziehung zu ben Particularregierungen steht vollständig in der Luft, hat gar keine Möglichkeit, sich zu bethätigen, wenigstens verfassungsmäßig nicht. Factisch kann es ja eine Zeit lang geschehen, aber in ber Verfassung ift ein Grund und Boben bafür nicht vorhanden, und beshalb, meine Berren (eine längere Pause), ich hätte Ihnen viel zu sagen (Seiterkeit), wenn ich gefund genug wäre. Ich bin ein matter alter Mann und bin Ihnen bankbar, baß Sie mir so lange Aufmerksamkeit geschenkt haben, und noch bankbarer für die hohe Ehre, die Sie mir hier erzeigen. Ich bedaure, daß ich nicht im Stande bin, mit Ihnen parlamentarisch zu arbeiten (Buruf: Wir noch mehr!). Aber ich bin nicht gesund genug dazu, um die Anfechtungen einer Berliner Erifteng bauernd ertragen zu können nach vielen Seiten hin. Ich bin alt und bequem geworden und wünsche mein Leben in ben Räumen zu beschließen, die ich jest bewohne.

Aber meine Gedanken sind mit Ihnen, vielleicht lebhafter, als für einen Mann in meinem Alter schicklich ist. (Lebhafter Widerspruch.) Aber ich kann auf altgewohnte Gedanken eben nicht plöglich verzichten, weil ich alt geworden und krank bin; sie verlassen mich nicht, und ich kann den Empfindungen, die mich beseelen, nicht besser Ausdruck geben, als indem ich Sie bitte, am Reichsgedanken festzuhalten, auch im preußischen Landtage, und dort nicht zu vergessen, daß Sie Reichsbürger sind, daß Ihr König auch Kaiser ist und Ehrenpflichten dem Reiche und den Bundesgenossen gegenüber hat, und daß Sie ihm helsen, nicht bloß kurbrandenburgische oder auch selbst königlich preußische Politik, sondern kaiserlichsbeutsche Politik zu treiben. (Lebhafter Beifall.)

Und in diesem Sinne bitte ich Sie, mit mir ein Hoch auf Se. Masjestät den Kaiser auszubringen. Se. Majestät der Kaiser und König lebe hoch, hoch und abermals hoch!

Stürmischer Beifall folgte ben letten Worten bes Fürsten. Nachdem sich ber Jubel gelegt hatte, wurde ein breisaches Hoch auf ben Fürsten ausgebracht; er ergriff barauf noch einmal bas Wort:

Ja, meine Herren, ich banke Ihnen für die Ehre, die Sie mir erwiesen haben, nochmals, zum dritten Male. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie alle bei mir bewirthen könnte; aber ich habe den Bau hier so in Gebrauch nehmen müssen, wie ich ihn übernommen habe, und nie geglaubt, daß ich hier bis an mein Lebensende wohnen werde. Und da habe ich mich immer zu alt gefühlt, um hier noch Bauten vorzunehmen. Ich kann mich auch nicht damit trösten: Raum ist in der kleinsten Hütte für ein glücklich siebend Paar (große Heiterkeit), benn für 400 einander siebende Landsleute reicht der Raum doch nicht.

Bei dem auf den officiellen Empfang folgenden Frühltück bezeugte der Fürst große Frische und geistige Regsamkeit, ließ es auch an manchen polizischen Bemerkungen nicht fehlen. Die Wenigen, denen die Theilnahme versgönnt war, erzählten begeistert von dem schönen Verlauf dieser Stunde.

Der folgende Tag, ber 26. März, führte bem Fürsten Bismarck ben höchsten Geburtstagsgaft zu in der Berson des Raisers. Er traf 12 Uhr Mittags am Gifenbahnübergange bei ber Aumühle, weftlich Friedrichsruh ein. Im Gefolge bes Raifers befanden fich der Rriegsminister, der Stellvertreter bes commanbirenden Admirals, die brei Cabinetschefs, ber Oberhof- und Hausmarschall und das Allerhöchste Hauptquartier. Der Raiser stiea zu Pferde und begab sich nach dem ungefähr 500 Meter südlich Friedrichsruh gelegenen Kreuzungspunkt der Chaussee Aumühle-Schwarzenbet und Friedrichsruh-Berleberg, woselbst unter dem Befehle des Commandeurs des Ruraffierregiments von Sendlit (Magbeburgisches) Nr. 7, eine Schwadron bieses Regiments, beffen Chef Fürst Bismarck ist, mit dem Trompetercorps und ber Standarte, eine Compagnie bes 2. Hanseatischen Infanterieregiments Nr. 76 mit der Regimentsmusik, den Spielleuten und der Fahne des betreffenden Bataillons, eine Estadron bes Hannoverschen Husarenregiments Nr. 15 mit dem Trompetercorps und der Standarte und eine Batterie zu 6 Beschützen des Holsteinischen Felbartillerieregiments Rr. 24 in etatsmäßiger Friedensstärke bereit ftanben.

Der Kaiser setzt sich an die Spitze dieser Truppen, führt sie in Allerhöchster Person nach einem, ungefähr 200 Meter vom Schlosse entsernten, an den Park anstoßenden freien Platz und besiehlt daselbst die Paradeaufstellung in einem nach Norden hin geöffneten Viereck, dessen östliche Seite durch die Kürassiere, die südliche durch die Jusanterie, die westliche durch die Husaren

und Artillerie gebildet wird. Kaum ist die Aufstellung vollendet, so besteigt der Abjutant Graf Moltke den bereitstehenden offenen Wagen und besiehlt: "Zu Seiner Durchlaucht". Erwartungsvolles Schweigen. Bald aber ertönen lebhafte Hochruse: der Fürst kommt in Helm und Mantel gesahren. Er hat Band und Stern des Schwarzen Ablerordens angelegt. Sosort sprengt der Kaiser auf ihn zu. Der Wagen hält. Der Fürst erhebt sich und salutirt. Dann reicht der Kaiser ihm die Hand und hält sie lange mit sestem Druck. Er spricht zu ihm mit lächelndem Antlis. Darauf winkt er dem Kronsprinzen, der salutirend herantritt. Der Fürst steigt aus, legt den Mantel ab und läßt dann den Kronprinzen einsteigen, rechts Platz nehmen und setz sich dazu, während der Kaiser an der linken Seite des Wagens reitet. So sahren sie die Front der Truppen ab.

Das war ein ewig unvergeßliches Bild, das alle Zuschauer mächtig ersgriff und zu hellem Jubel hinriß: im Wagen die Riesengestalt des greisen Reichsgründers, an seiner Seite der jugendliche Erbe der Krone, und dasneben hoch zu Roß des Kaisers Majestät, der bewegt auf die Gruppe im Wagen blickte. Während der Vorbeisahrt präsentirten die Truppen und die Musik spielte den Präsentirmarsch. Nun fuhr der Fürst in die Mitte des Plates.

Der Kaiser richtete folgende Ansprache an den Fürsten:

"Euer Durchlaucht! Unser ganzes Vaterland rüstet zu der Feier Ihres Geburtstages. Der heutige Tag gehört der Armee. Dieselbe ist zuerst berusen, ihren Kameraden, den alten Officier, zu seiern, dessen Wirksamkeit es
vorbehalten war, ihr die Möglichkeit zu gewähren, die gewaltigen Thaten
auszusühren, die in der Krönung des wiedererstandenen Vaterlandes ihren
Lohn sanden.

"Die Kriegerschaar, die hier versammelt steht, ist ein Symbol des ganzen Heeres, vor allem jenes Regiment, welches die Ehre hat, Euer Durchlaucht als seinen Chef zu nennen; jenes Feldzeichen, ein Denkmal des brandenburgischen und preußischen Ruhmes, aus der Zeit des Großen Kurfürsten herüberstammend, geweiht durch das Blut von Mars la Tour.

"Euer Durchlaucht wollen im Geiste hinter bieser Schaar den gesammten kampfgerüsteten Heerbann aller germanischen Stämme sehen, die den heutigen Tag mitfeiern.

"Im Anblick bieser Schaar komme Ich nun, Meine Gabe Euer Durchslaucht zu überreichen. Ich konnte kein besseres Geschenk sinden, als ein Schwert, diese vornehmste Wasse des Germanen, das Symbol jenes Instrusments, welches Euer Durchlaucht mit Weinem hochseligen Herrn Großvater haben schmieden, schärfen und auch führen helsen; das Symbol jener großen, gewaltigen Bauzeit, deren Kitt Blut und Eisen war; daszenige Mittel, welches

nie versagt und in der Hand von Königen und Fürsten, wenn es noth thut, auch nach innen dem Vaterlande den Zusammenhalt bewahren wird, der es einst nach außen hin zur Einigkeit geführt. Wollen Euer Durchslaucht in den hier eingravirten Zeichen des Wappens von Essaß-Lothringen und des eigenen erkennen und fühlen die ganze Geschichte, die vor 25 Jahren ihren Abschluß fand.

"Wir aber, Kameraben, rufen: Euer Durchlaucht Fürst Bismarck, Herzog von Lauenburg hurra! hurra! hurra!"

Nach diesen Worten überreichte der Kaiser dem Fürsten einen golbenen Ehrenpallasch.

## Fürst Bismard antwortete:

Euer Majestät wollen gestatten, Ihnen meinen unterthänigsten Dank zu Füßen zu legen. Meine militairische Stellung Guer Majestät gegen= über gestattet mir nicht, Guer Majestät meine Gefühle weiter auszu= sprechen. Ich danke Guer Majestät.

Hierauf ritt ber Kaiser in Begleitung bes Fürsten die Front der Truppen ab; dann erfolgte der Borbeimarsch vor dem Fürsten.

Die Kaiserin ließ an ben Fürsten Bismarck durch den Kronprinzen ein herrliches Rosenarrangement und einen Glückwunschbrief überreichen. Der Kronprinz that dies mit den Worten: "Von Mama".

Nunmehr begab sich Fürst Bismarck zum Empfange bes Kaisers ins Schloß zurück, während dieser an der Spitze der Kürassierschwadron vor das Schloß ritt, um dem Abbringen der Standarte beizuwohnen. Nachdem die Schwadron noch einmal vor dem Fürsten vorbeidefilirt war, stieg der Kaiser vom Pferde und begab sich, vom Fürsten geleitet, in das Schloß, um der Einladung des Fürsten zur Mittagstafel Folge zu leisten.

Ein Ehrenposten der Kürassiere hielt vor dem Schloßeingang Wache, die Truppen rückten in ihre Ortsunterkünfte in der Nähe von Friedrichsruh ab, nur die Batterie stand noch auf dem Paradeplate, um später während der Tafel im Schlosse Salut beim Ausbringen des Toastes auf den Fürsten zu schlossen.

Die Tischrede des Kaisers auf den Fürsten Bismarck lautete:

"Der achtzigste Geburtstag Euer Durchlaucht fällt in das fünfundzwanzigste Jahr des Bestehens unseres Reiches. Die Glückwünsche des Heeres, geweiht durch die Erinnerung an die gewaltigen Kämpse, konnte ich Ihnen soeben angesichts der Truppen aussprechen; nicht an den großen Staatsmann, sondern an den Offizier richten sich heute meine heißen Wünsche. Und da sind es drei Sprüche, die für den heutigen Tag von besonderer Bedeutung mir erscheinen.

"Erstens Euer Durchlaucht Confirmationsspruch: "Was ihr thut, thut ihr bem Herrn und nicht Menschen" weist auf das unerschütterliche Gottvertrauen, womit Euer Durchlaucht Ihre gewaltige Arbeit ausgeführt, und welches auch unser Heer niemals verleugnet hat.

"Der zweite Spruch ,Dennoch!" war Ausspruch jenes tapferen Grafen Mansfeld, als er sich kühn, das Schwert in stahlbewehrter Faust, dem übersmächtigen Feinde gegenüberstellte. Euer Durchsaucht haben denselben des öfteren wahr gemacht, zumal in jener Zeit schwerwiegender Entschlüsse für meinen Hochseligen Herrn Großvater, als Sie ihn mit stolzem Hinweis auf sein Officiercorps an sein Portepée erinnerten.

"Den britten Spruch ,Spectemur agendo!' schrieb Mein englisches Drasgonerregiment in stolzem Selbstbewußtsein auf seine Standarte, nachdem es, des Feindes Viereck niederreitend, seine Feldzeichen erobert hatte. Dieses kann als Antwort gelten auf Alles, was Euer Durchlaucht Feinde und Neider sagen ober thun können.

"Wir aber, die mit Freude Euer Durchlaucht als Kameraben und Standessgenossen bewundernd feiern in bewegtem Dank gegen Gott, der Sie unter unserem glorreichen alten Kaiser so Herrliches vollbringen ließ, stimmen ein in den Ruf, den alle Deutschen von der schneebedeckten Alpe bis zu den Schären des Belt, wo die Brandung donnernd tost, aus glühendem Herzen donnernd ausrusen: Fürst Bismarck, Herzog von Lauenburg, lebe hoch, hurra! hurra! hurra!"

Fürst Bismarck erwiderte:

Erlauben Guer Majestät, daß ich meinen Dank in wenigen Worten zu Füßen lege.

Euer Majestät haben appellirt an die Eigenschaft des preußischen Officiers, und ich kann in Anknüpfung daran nur bestätigen, was ich schon vor zehn Jahren bei der Begrüßung der Generale in Berlin außsprach: Das Beste in mir und meiner Lebensdethätigung ist immer der preußische Officier gewesen. Wäre ich der nicht gewesen, ich weiß nicht, ob ich ganz in dieselben richtigen Bahnen versallen wäre. Aber der Landwehrofficier der 9. Regiments war für mich der Wegweiser, der mich Anno 48 von Haus aus in die richtigen Bahnen geworfen hat, das heißt in die Bahnen der Anhänglichkeit an unser regierendes Haus in Hindlid auf andere Länder, die diesen Bortheil eines regierenden Hauses überhaupt nicht besaßen; kurz und gut, ich din über 48 hinweggekommen mit intensiverer Anhänglichkeit an das Königliche Haus, als ich vielleicht in meiner agrarischen Unwissenheit vor 48 auch nur gebacht hätte, begeistert und hingebend.

Ich bin in dieser Richtung geblieben, so lange meine Thätigkeit beansprucht wurde. Darin wurde ich überzeugt, daß außerhalb der bynastischen Anhänglichkeit in Deutschland überhaupt kein Heil sei. Wir brauchen bloß auf Frankreich zu sehen; seitdem die Dynastie weg ist, wo soll der Sammelpunkt herkommen, wenn zum Ralliement gesblasen wird? Das ist immer streitig. Halten wir sest, was wir haben. Wir haben in Deutschland nicht ein einheitliches Kaiserthum, aber unsere Fürsten und regierenden Herren, die uns angestammt sind, an denen schon die römischen Schriftseller die Anhänglichkeit der Germanen in einer Weise gerühmt haben, die wir heute kaum mehr verstehen.

Ich brauche barauf für die belesenen Herren nicht näher einzugehen; aber in diesem Sinne darf ich Sie bitten, im Sinne dieser germanischen Anhänglichkeit an die Stammesfürsten mit mir auf das Wohl unseres gnädigen Herrn anzustoßen. Seine Majestät der Kaiser und Kösnig lebe hoch!"

Der Kaiser machte bem Fürsten noch eine besonders große Freude mit einem für den Schreidtisch bestimmten Geschenk. Es war das in weißem Plüschsuteral ruhende goldene Petschaft, das der hochselige Kaiser Wilhelm I. zum täglichen Gebrauch benutte. Es hat die Form einer von zwei gekrönten Adlern getragenen, mit kleinen Emailleschildern verzierten Säuse, die auf ihrem nach oben sich verbreiternden und in acht Schneckenwindungen auslausenden Capitäl eine Kugel aus Lapis Lazuli von etwa zwei Centimeter Durchmesser trägt. Auch die Siegelplatte besteht aus Lapis Lazuli.

Am anderen Morgen um  $10^1/_2$  Uhr erfolgte die Abholung der Standarte aus dem Schlosse in Friedrichsruh. Die Schwadron der Halberstädter Kürassiere zog unter den Klängen des Hohenfriedberger Marsches in den Schloßpark ein, worauf der Fürst in Kürassierunisorm mit seiner Familie aus dem Schloßgarten heraustrat und dem seierlichen Acte beiwohnte. Beim Abrücken der Schwadron verabschiedete sich der Fürst sehr herzlich von den Officieren. An die Wachtmannschaft und den Wachthabenden richtete der Fürst Fragen nach Heimath und Namen. Der Fürst kehrte sodann in das Schloß zurück, wo der Commandeur des Kürassierregiments mit seinem Adjustanten noch kurze Zeit verweilte.

Nach der Einziehung des Doppelpostens und der Wache erfolgte die Bersladung der Schwadron, welche Mittags über Wittenberge, Magdeburg nach Halberstadt zurückschrte.

Der vom Raiser dem Fürsten verliehene Chrenpallasch war eine hervorragende Leistung des Berliner Kunstgewerbes. Der Korb ist vollständig von Gold, auf dem Knauf befindet sich eine Kamee mit dem Bildniß des

Kaisers, umgeben von Brillanten und Selsteinen. Die Ringe ber vernickelten Degenscheibe sind von Gold. Die Klinge zeigt auf der einen Seite die Widmung: "Dem Fürsten Bismarck, Herzog von Lauenburg, zum vollendeten 80. Lebensjahre", ferner das Wappen des Kaisers und das deutsche Reichs-wappen. Auf der anderen Seite der Klinge befindet sich das Wappen des Fürsten Bismarck mit dem Ausspruch: "Wir Deutsche fürchten Gott, sonst nichts in der Welt" und das Wappen von Elsaß-Lothringen. Auf dem goldenen Korbe des Säbels ist das Bismarck'sche Wappen noch einmal ansgebracht. Zu dem Pallasch gehört ein großes Lederetui mit dem eingestanzten Wappen des Fürsten.

Den Mitgliedern der Bolfsvertretung und bem Raifer folgte am 27. März ber Bruder bes Monarchen, Bring Beinrich. In feiner Begleitung befand fich sein bjähriger Sohn Bring Balbemar und ber hofmarschall Capitain zur See Freiherr von Seckendorff. Außerdem trafen in Friedrichsruh ein: ber Großherzog von Baben und zusammen mit diesem ber Reichsfangler Fürst Sobenlohe nebst seinem Sohne, bem Bringen Alexander. Der Reichstanzler überbrachte bie Glüdwünsche bes Bundesrathes und bes preußischen Staatsministeriums. An bem Frühstück, bas vor bem Gintreffen bes Großherzogs von Baben und bes Reichstanzlers Fürsten Sobenlohe stattfand, nahmen Theil: die Prinzen Beinrich und Waldemar, Hofmarschall Freiherr von Sedendorff, ber Commandeur ber Sepblit-Rüraffiere Oberftlieutenant Graf von Klincowstroem, beffen Abjutant Lieutenant Bronfart von Schellenborff, Graf Rangau und Geheimer Medicinalrath Professor Dr. Schweninger. Der Pring brachte mahrend bes Fruhstucks auf ben Altreichskanzler einen Toaft aus mit ben Worten: "Möge Gott Sie noch lange erhalten."

Dem Prinzen Walbemar schenkte der Fürst sein großes photographisches Bildniß. Um 12 Uhr 15 Minuten reisten Prinz Heinrich und Prinz Walbemar, vom Grasen Ranhau bis zum Bahnhof begleitet, sowie Hof-marschall Freiherr von Seckendorff wieder ab, während der Fürst die inzwischen eingetroffenen neuen Gäste im Herrenhause begrüßte.

Wir schalten hier noch einige Dankesäußerungen bes Fürsten ein. Auf die Glückwunschadresse bes 19. Oftpreußischen Provinzialland= tages1) antwortete er am 27. März:

<sup>1)</sup> Die Antwort bes Fürsten Bismard auf die Begrüßung des Provinziallandtages seiner zweiten Heimathsprovinz Pommern vom 7. März (vergl. oben S. 32) scheint verloren gegangen zu sein. Das ist wohl die richtige Erklärung einer Mittheilung des Herrn Landeshauptmanns der Provinz Pommern vom 7. April 1898 an den Herausgeber: cs "ist eine Antwort nach Ausweis der diesseitigen Alten nicht eingegangen".

Sr. Ercellenz Graf Gulenburg-Praffen, Königsberg.

Euer Excellenz bitte ich, meinen verbindlichsten Dank für die ehrenvolle Begrüßung entgegenzunehmen und den Herren Ständen übermitteln zu wollen.

v. Bismard.

Auf die Glückwunschbepesche ber Hamburger Bürgerschaft vom 27. März Abends erging Tags barauf folgender Dank:

Friedrichsruh, 28. März 1895, 8 Uhr Vormittags.

Dem Präsidenten ber Bürgerschaft, Hamburg.

Durch die freundnachbarliche Begrüßung der Bürgerschaft fühle ich mich hochgeehrt und bitte meine Herren Mitbürger, meinen wärmsten Dank entgegenzunehmen.

v. Bismard.

An den Bundesrath richtete ber Fürst am 29. März folgendes Dantschreiben:

Unter allen Begrüßungen und Auszeichnungen, die mir zu meinem bevorstehenden Geburtstage zu Theil geworden sind, lege ich hervorzagenden Werth auf die Kundgebung der Herren Vertreter der durchzlauchtigsten Reichsgenossen im Bundesrathe.

In dem klaren Rückblick auf die Zeit gemeinsamer Arbeit mit den meisten Herren Unterzeichnern der Urkunde bitte ich den Hohen Bundeszrath, meinen gehorsamsten Dank für die mir erwiesene Ehre entgegenzunehmen, und zweisse nicht, daß das deutsche Bolk in diesem höchsten Senat des Reiches stets wie disher den für alle Deutschen maßgebenden Ausdruck der nationalen Zusammengehörigkeit und Vaterlandsliebe finden wird.

v. Bismard.

An bemselben Tage beantwortete ber Fürst ben Glüdwunsch bes preupischen Staatsministeriums, indem er an den Fürsten Hohenlohe schrieb:

Eurer Durchlaucht habe ich bereits, als ich den Borzug hatte, Sie hier zu sehen, meinen verhindlichsten Dank für den Glückwunsch des Staatsministeriums ausgesprochen, den Hochdieselben mir die Ehre erzeigten, persönlich zu überbringen.

Ich freue mich, in Eurer Durchlaucht einen mir von Alters her burch nationale Arbeit befreundeten Staatsmann an der Spize der preußischen Regierung zu sehen, und verbinde mit meinem Danke die aufrichtigsten Wünsche für das Gelingen der Aufgaben, die die Zeit für unsere Regierung bringt.

Die Aufgaben sind schwierig, aber das sind alle gewesen, die der preu-Bischen Regierung seit einem halben Jahrhundert obgelegen haben; und boch sind sie mit Gottes Hülfe unter der Leitung unserer Könige in einer Beise gelöst worden, daß sie heute dem Rückblick geringer ersicheinen, als zu der Zeit, wo sie bevorstanden.

v. Bismard.

Bezeichnend für das angelegentliche Interesse, mit dem der Fürst die einlaufenden Geburtstagsgaben beachtete, ist ein Bericht der "Hamb. Nachr." unter dem 28. März. Da heißt es:

Fürst Bismard, der heute nach Beendigung bes Frühstücks mehrere Stunden hindurch, die lange Pfeife rauchend und mit Zeitungelekture beschäftigt, im Speisesaal verweilt hatte, begab sich um halb vier Uhr in ben Bark hinaus, wo er erfuhr, daß dort ein höchst merkwürdiges Bauwerk errichtet wurde. Der Gegenstand, um ben es sich handelte, war die von ben Deutschen Japans als Geburtstagsgeschent für ben Fürsten bestimmte über brei Meter hohe bronzene Barfzier, beren einzelne Stude foeben unter Leitung bes Baumeifters Stegmüller-Berlin von Arbeitern ausgepackt worden waren und die nun auf der Mitte des vor dem Schlosse befindlichen Rasens aus ihren einzelnen Theilen zusammengesett wurde. Es ift ein mit gleichmäßig gruner Batina völlig überzogenes bubbhiftisches Rauchergefäß, das ungefähr die Gestalt eines mit Deckel versehenen Relches von etwas gedrückter Form hat. Es ift sechseckig und - namentlich an ber Oberseite - reich mit getriebenen Arabesten und Drachenornamenten geziert; es erhebt sich auf einem zweistufigen Postament, das, vorläufig in röthlich angestrichenem Holz imitirt, bemnächst in Obermainer Sandstein ausgeführt werben wird.

Der Fürft trat in bequemem, dunkelgrauem Hausrock, das Haupt mit einem vielgebrauchten schwarzen Schlapphut bedeckt, unter dem linken Arm einen starken Stapel Zeitungen haltenb und mit ber Rechten sich leicht auf ben eisenbeschlagenen Knotenstock stütend, in den Park hinaus, schritt an das exotische Monstrum heran und ließ sich bessen Ursprung von dem Baumeister erklären. Er nahm mit Aufmerksamkeit die Mittheilung entgegen, daß solche Räuchergefäße in Japan vor den Buddha geweihten Tempeln zu finden seien, und bemerkte bann: "Ja, vor einem Tempel muß bies fehr schön fteben. Solche Sachen gehören eigentlich vor einen architektonischen hintergrund. Es wäre beshalb wohl beffer, das Ganze mehr ans Haus heranzurucken. hatte mir eigentlich gebacht, es follte hier auf biefem Beet ftehen"; bamit wies der Fürft auf das hart am Wege, direct vor der Hausthur befindliche jest noch unbepflanzte Blumenbeet. Der Baumeister trat jedoch für seine Ansicht ein, die dahin geht, ben Sanbsteinsockel noch weiter gurud, nahe an ben ben Rasen begrenzenden hinteren Baumgruppen errichten zu lassen, so daß das Rierstück hier in ähnlicher Weise, wie in bessen japanischer Beimath, wo es auch vor den Tempeln von Coniferen umgeben zu sein pflegt, zu fteben kommen würde. — Der Fürst trat dicht an das Gesäß heran, klopste mit der Spiße seines Stockes an verschiedenen Stellen und sagte: "Hören Sie nur, ein ganz eigener Ton!" Er wandte sich wieder ab und demerkte: "Die Eisenwerke von Schlesien wollten mir auch eine theure Säule hierhersenden, aber ich habe schon gar keinen Platz mehr, ich habe sie nach Schönhausen geschickt." Dann prüfte er wieder den Klang und meinte: "Der Ton ist so eigenthümsich, so glockenhaft!" Run betrachtete er das Gefäß von allen Seiten und sagte: "Das Schönste ist eigentlich der Deckel; schade, daß man ihn nicht besser sieht! Ich glaube, es wird besser seinen Blick auf die schöne Arbeit des Deckels hat. Ich kann nicht hinausklettern, so sehr es mich interessieren würde."

Darauf beklopfte er ben Deckel und constatirte mit sichtlicher Befriebigung: "Immer derfelbe Glockenton bahinter! Ich glaube aber, da die Aufstellung boch noch nicht fertig ist, man schiebt es etwas weiter heraus?" Der Baumeister machte barauf aufmertsam, daß, wenn das Gefäß erst seinen hellen Steinsockel hätte, es sich höchst wirkungsvoll vom waldigen hindergrund abheben wurde. Der Fürst nickte bagu und machte bann einige Bemerkungen über die hervorragende Befähigung des japanischen Bolfes in allen mög= lichen Runftfertigkeiten und kam schließlich auf die erstaunlichen Leiftungen ber Japaner in ber mobernen Kriegführung zu sprechen: "Diese schnellen Vorbereitungen ihrer Magazine und bes ganzen Armaturwesens, die überraschen mich am allermeiften, bas ift neu!" Dann wandte ber Fürst sich zu ben wenigen Umstehenden und sagte lächelnd: "Ich bin doch froh, wenn ich die gange Geburtstagswoche überftanden haben werbe. - Ich hatte eigentlich vorgestern zu Pferde steigen mussen, aber es gelingt mir nicht mehr, ich fann die Beine nicht mehr über ben Rücken des Pferdes heben, die Knochen werben zu steif!" Der Fürst wandte sich wieder dem Gefäße zu und bedauerte abermals: "Mir thut nur immer ber Decel leib, ben man gar nicht zu sehen bekommt! Aber ich glaube, wenn man ben zweiten Absat um die Balfte fenkt, baß bann boch ber Eindruck erhöht werden kann." — "Aber vor ber befi= nitiven Aufftellung fann man bas Gefäß noch wiegen?" fragte er schließlich, indem er sich zum Gehen wandte. Der Baumeister gab Aufschluß, daß es über 8 Ctr. wiege. Mit einer Handbewegung nach ber in ihrer Aufstellung beinahe vollendeten Sirschgruppe am Waldabhang hin, bemerkte ber Fürst: "Alle diese Architekturwerke schädigen eigentlich die Gegend in ihrem idyllischen Waldcharakter, aber die Civilisation dringt auch immer mehr in diesen stillen Winkel. Nun, wenn die Sachen erft länger ber Witterung ausgeset find, werden sie sich ber Landschaft schon besser einfügen."

Nach einem freundlichen Gruß an alle Umstehenden begab sich ber Fürst hierauf in's Haus zurück.

Am 29. März traf der Glückwunsch des italienischen Ministerpräsidenten Crispi ein, in französischer Sprache versaßt; der Fürst antwortete darauf sofort:

En vous souhaitant bonne chance je vous prie, cher ami, d'agréer mes remerciments de coeur pour les aimables et bienveillantes paroles que Votre Excellence a bien voulu m'adresser.

v. Bismarck.

An demselben Tage erhielt ber Anhaltische Landtag folgendes Tele-gramm:

Friedrichsruh, ben 29. März 1898.

Un bas Präfibium bes Anhaltischen Landtages, Deffau. Berbindlichsten Dank für die ehrenvolle Begrüßung.

v. Bismard.

Der Geheime Oberregierungsrath Gamp hatte bem Fürsten Mittheilung bavon gemacht, daß er am 1. April den einst von Bismarck geleiteten Ministerien der auswärtigen Angelegenheiten und für Handel und Gewerbe ein Kapital von 6000 Mark zur Begründung einer "Bismarck-Stiftung" überweisen würde, aus der Beamte dieser beiden Ressorts, die unverschuldet in Rothlage gerathen sind, zu billigem Zinssuße Darlehen gewährt werden sollten. Der Fürst dankte dem Stifter dafür am 30. März:

Friedrichsruh, ben 30. März 1895.

Euer Hochwohlgeboren danke ich verbindlichst für die freundliche Aufmerksamkeit, die Sie mir durch Begründung einer Stiftung zu meinem Andenken erweisen wollen. Der wohlthätige Zweck der Stiftung findet meinen vollen Beifall.

v. Bismard.

Am 31. März ging die nur vom Berliner Magistrat angenommene Glückwunschadresse in Friedrichsruh ein, für deren Mittheilung der Fürst sofort seinen Dank aussprach:

Verbindlichsten Dank für die freundliche Mittheilung, durch die ich mich hochgeehrt fühle.

v. Bismard.

Bon ben zahllosen Telegrammen, die am 1. April in Friedrichsruh eingingen, seien hier nur folgende mitgetheilt:

Bom Raifer Wilhelm II .:

Euer Durchlaucht möchte Ich, wie am 26. März an ber Spite einer Berstretung Meiner Armee, heute nochmals tief bewegt ben Dank Meines Hauses

sowie den Dank der deutschen Nation für Alles aussprechen, was Sie in segensvoller Arbeit für das Baterland gethan. Gott segne und beglücke den Lebensabend des Mannes, welcher immer der Stolz des deutschen Bolkes bleiben wird.

Ihr dankbarer

Bilhelm.

Von ber Raiserin:

Spreche Ihnen meine herzlichsten Glückwünsche zum heutigen Tage aus. Auguste Victoria, Kaiserin und Königin.

Bon Raiser Frang Josef von Defterreich:

Mit herzlichster Theilnahme beglückwünsche ich Eure Durchlaucht zu ihrem 80. Geburtstage und zu der hohen Genugthuung, zu welcher Ihnen bessen ehrenreiche Feier gereichen muß. Möge die Erfüllung meiner heutigen Bunsche für Ihr ungetrübtes Wohl sich auf Jahre hinaus übertragen.

Frang Josef.

Bom Großherzog von Baben:

Die Großherzogin und Ich bringen Ihnen treue Segenswünsche beim Eintritt in ein neues Lebensjahr, einen wichtigen Lebensabschnitt, von bem wir hoffen, daß noch lange Jahre in Gesundheit und Kraft nachfolgen mögen. Nochmals rufe Ich Ihnen zu — so Gott will — auf Wiedersehn.

Friedrich, Großherzog von Baben.

Bom Bringen von Bales:

Den zahlreichen Gratulationen, welche Eurer Durchlaucht bei Vollendung bes 80. Jahres zugehen werden, füge auch ich meine aufrichtigsten Glückwünsche hinzu, in der Hoffnung, daß Sie den heutigen Tag recht oft feiern mögen.

Albert Edward."

Horst Kohl, ber als geladener Gast des Fürsten schon am 30. März in Friedrichsruh eintraf, führt außerdem noch Telegramme an vom: Prinzeregent Luitpold von Bayern, König Wilhelm von Württemberg, Großherzog Karl Alexander von Sachsen, Großherzog Peter von Oldenburg, Herzog Ernst von S.-Altenburg, König Humbert von Italien, König Oskar von Schweden und Norwegen, Sultan Abdul-Hamid, Sultan von Sansibar, Ministerpräsident Stambulow.

Zu bemerken ist, daß sämmtliche deutsche Bundesfürsten ihre Glückwünsche sandten mit alleiniger Ausnahme bes Fürsten von Reuß ä. L. (Heinrich XXII).

Nicht unerwähnt möchten wir nachstehenben Glückwunsch bes Braun= schweigischen Lanbtagsausschuffes laffen:

"Fürst Bismarck, Friedrichsruh. Dem größten Staatsmanne des deutschen Bolkes, dem ruhmreichen Begründer des neuen Deutschen Reiches, dem eisernen Kanzler, welcher in rastlosem Kampse gegen Feind und Widersacher Leben und Gesundheit einsetze, dem leuchtenden Borbild deutscher Mannestugend, unserem lieben Fürsten Bismarck bringen wir zum 80. Geburtstage in Bertretung der Landesversammlung unseres Herzogthums ehrerbietigste Glückwünsche dar. Mit dem Dank für Alles, was das deutsche Vaterland und somit auch unser Staat Ew. Durchsaucht schulden, verbinden wir den Ausdruck tiefster Beschämung über den Beschluß vom 23. v. M., mittels dessen die Mehrheit des Reichstages mit dem Ehrbewußtsein unseres Volkes sich in schroffen Widersstreit gesetzt hat. Wir wünschen von ganzem Herzen, daß Ew. Durchsaucht noch lange, gesegnete Jahre der Ruhe und der Erholung beschieden sein mögen."

Bon telegraphischen Antworten, 1) die der Fürst am 1. April absandte, sind folgende bekannt geworden:

Un ben beutschen Raiser:

Eurer Majestät lege ich meinen allerunterthänigsten Dank für Allerhöchstdero hulbvolle Glückwünsche zu meinem Geburtstage in tiefster Chrfurcht zu Füßen.

v. Bismard.

Un ben Raiser von Desterreich:

An Se. f. u. f. apostolische Majestät.

Eure Majestät bitte ich, für Höchstbero gnäbige Glückwünsche zu meinem Geburtstage meinen unterthänigsten Dank entgegennehmen zu wollen.

v. Bismard.

Auf das Glückwunsch=Telegramm, das der Staatssecretair des Reichs= postamts im Namen von 150000 Reichspost= und Telegraphenbeamten "dem Begründer der deutschen Reichspost" zum 80. Geburtstag übersandte, ging an Staatssecretair v. Stephan folgende Antwort:

Verbindlichsten Dank für freundliche Begrüßung eines alten Mitarbeiters. v. Bismarct.

<sup>1)</sup> Beitere Antworten bes Fürsten Bismard waren hier wie in anderen Fällen nicht zu erlangen; die Civilcabinets oder Hofmarschallamter antworteten fast stereotyp, daß berartige Correspondenz nicht zu den Acten genommen werde.

An den Präsidenten des Großherzoglichen Oberconsistoriums in Darmstadt Dr. Goldmann sandte der Fürst am 1. April für die Beglückswünschung dieser Behörde folgenden Dank:

Euer Excellenz bitte ich für die guten Wünsche und die Worte wohlsthuender Anerkennung, die mir von einer so hochwürdigen und sympasthischen Seite, wie es das Großherzogliche Oberconsistorium ist, besonders werthvoll gewesen sind, den Ausdruck meiner verbindlichsten Dankbarkeit entgegen zu nehmen.

v. Bismard.

Wenn wir nun zu bem Verlauf bes Festtages in Friedrichsruh übersgeben, so folgen wir babei bem zuverlässigen Berichte ber "Hamb. Nachr." von 2. April (M.=A.):

Ein unvergleichlicher Tag voller Herrlichkeit und hoher Freude liegt hinter uns! Die Hulbigung ber beutschen Studentenschaft für ben achtzigjährigen Begründer bes Deutschen Reiches hat einen Verlauf genommen, der an überwältigender Großartigkeit die ohnehin hochgespannten Erwartungen weit übertraf und sich den unvergeflichen Tagen von Jena und Kiffingen würdig anreiht. Wem bas Glüd zu Theil geworben ift, die heutigen Vorgange im Sachsenwalbe mit zu erleben, wird fie bis in fein spätestes Alter als foftliches Andenken b:= Die wunderbar farbenprächtigen Bilber, die sich in den hellen Strahlen ber warmen Frühlingssonne auf bem Belande vor ber Terraffe bes Schlosses entrollten, boten bem Bergen bes Patrioten, wie bem Auge bes Rünftlers einen gleich hinreißenden Anblick. Dben auf der Terrasse die welt= historische Figur des eisernen Ranzlers in der altgewohnten Küraffieruniform, ben bligenden Stahlhelm auf bem Saupte, ber eherne Reprafentant ber großen hervischen Vergangenheit unseres Volkes; unten, zu seinen Füßen, die Zukunft Deutschlands, vertreten burch bie vieltausendföpfige Menge ber Studenten, bie ihm leidenschaftlich zujubelte.

Die Worgenmusik war gebracht worden von den Musikapellen des Hansentischen Infanterie = Regiments Nr. 76 (Hamburg), des Thüringischen Infanterie-Regiments Nr. 31 (Altona), des Holsteinischen Feldartillerie-Regiments Nr. 24 (Schwerin), des Schleswig = Holsteinischen Pionier = Bataillons Nr. 9 (Harburg), des 4. Garde-Regiments z. F. (Berlin) und des Hannov. Husaren-Regiments Nr. 15 (Wandsbeck).

Während sich der Aufmarsch der über 4000 Köpfe zählenden, nach Universsitäten geordneten Studentenschaft unter klingendem Spiel mit allem Waffensprunk vollzog, fanden im Innern des Schlosses mehrsache Empfänge statt. Zuerst erschienen die drei Bürgermeister von Hamburg, Bremen und Lübeck, um den Fürsten zu beglückwünschen. Auf die Ansprache des Bürgersmeisters Dr. Versmann aus Hamburg erwiderte der Fürst:

Ich banke herzlich bafür und bitte, meinen Dank dem benachbarten Senat zu übermitteln. Wir haben ja so viele Beziehungen, und ich danke noch persönlich, daß Sie in der Zeit, als die Verhältnisse sich gestaltet haben, als Vertreter von Hamburg mitgewirkt haben, die jezigen befriedigenden Zustände herzustellen. Ich freue mich deshalb, Herr Bürgermeister, jedes Jahr, wenn Ihr Name aus der Wahl der Nachbarsschaft hervorgeht. Ich bitte, den hohen Committenten des Hohen Senatssmeinen ehrerbietigsten Dank aussprechen zu wollen. Ich komme in neuerer Zeit wenig nach Hamburg. Es liegt das an meinem Körper. (Auf die Bemerkung des Bürgermeisters, er hoffe, daß Seine Durchlaucht in dem Jahre wieder nach Hamburg kommen würden, fährt der Fürst fort:) Wie Gott will.

Inzwischen war das Glückwunschtelegramm des Kaisers eingetroffen. Hierauf erschien Landrath von Rozierowsty als Bertreter des Kreises Herzogthum Lauenburg mit dem Landesmarschall von Bülow, ferner der Landrath des Kreises Stormarn von Bonin aus Wandsbeck und Graf Schimmelmann aus Ahrensburg; zu ihnen äußerte der Fürst:

Meine Herren, ich banke wirklich und herzlich für Ihre freundlichen Glückwünsche.

Nach einem furzen Gespräch mit Graf Schimmelmann sagte er:

Ich muß mich noch bei meinen Landräthen und Landesmarschällen entschuldigen, daß ich ein so säumiges Kreistagsmitglied bin. Ich bitte Sie um Nachsicht, denn ultra posse nemso obligatur.

Es folgte dann der Commandeur des Jägerbataillons aus Rateburg mit einer Abordnung von 6 Officieren und überbrachte die Glückwünsche des Bataillons. Der Fürst dankte herzlich und sprach sodann mit dem Commanbeur über den Dienst im Bataillon. Nach ihnen überbrachte der Oberbürgersmeister Rauch aus Wandsbeck mit zwei Stadtverordneten die Wünsche der Stadt und ihren Dank dafür, daß der Fürst genehmigt hatte, die milde Stiftung, die jest zum Geburtstag errichtet war, nach ihm zu benennen. Der Fürst erwähnte:

daß er sich vor drei Jahren sehr gefreut hätte, nach Wandsbeck zu kommen; 1) leider sei es ihm in letzter Zeit nicht mehr möglich gewesen.

Nun erfolgte der Empfang der zur Beglückwünschung erschienenen Rectoren 29 deutscher Universitäten und Technischer Hochschulen in dem nach der Parkseite zu belegenen Zimmer neben dem Speisesaale. Die Herren waren alle in großem Ornat und mit sämmtlichen Insignien ihrer Würde erschienen und bildeten einen Halbkreis um den in großer Uniform in ihrer Mitte

<sup>1)</sup> Bergl. Bb. III, S. 21 f.

hochaufgerichteten Fürsten. Außerbem waren die Mitglieder der fürstlichen Familie, verschiedene Gäste von Distinction, unter ihnen die Abgeordneten deutscher Souveraine, fremde Diplomaten, sowie Officiere des Halberstädter Kürassierregiments und die Abordnung des neunten Jägerbataillons zugegen. Nach wenigen einleitenden Worten verlas der Führer der Deputation Prosessor Dr. Pfleiderer, Rector der Universität Berlin, die Abresse an den Fürsten. Der Kürst antwortete:

Ich bin tief bewegt von der hohen Ehre, die Sie mir erzeigen, daß die Spitzen der deutschen Wissenschaft in Gestalt der Leiter der Universitäten mich in corpore mit ihrem Besuche beehren, um mich zu begrüßen an dem Tage, den die Natur in der Entwickelung und Abrechnung über meine Vergangenheit mir geschenkt hat. Ich fühle, daß ich dabei der Empfänger von Anerkennungen bin, die natürlich nicht meiner Person gelten können, sondern dem Werke, an dem ich gearbeitet habe und das ich zu schaffen versucht habe, also allen meinen Mitarbeitern und dem glücklich gewonnenen Resultat.

Es ift ja für mich erhebend und zugleich beschämend bis zu einem gewissen Grabe, daß biese ftarte Bewegung, bie ganz Deutschland in ber heutigen Zeit ergreift, sich an meinen Ramen fnupft; aber ich betrachte babei meinen Namen nicht als Hauptsache, sondern als ein Feldgeschrei, unter bem bie national gefinnten Reichsfreunde sich geeinigt haben, sich zu sammeln; die Verdienste, die ich für unfre nationalen Bestrebungen habe, theile ich mit Bielen, vor allen Dingen, wie ich bas vor wenig Tagen hier schon gesagt habe, mit ben beutschen Fürsten, mit ihren Regierungen, mit ber ganzen Bolfsfraft, so wie sie bie brei Kriege burchgefochten bat, die zur Berstellung unserer Einheit, wie ich glaube, nicht zu vermeiden waren. Der banische murbe uns gebracht als eine Ginleitung, ber öfterreichische mar nöthig zu einer Scheidung, zur Berbeiführung eines Gottegurtheils über einen taufendjährigen Streit zwischen ben verschiebenen mit einander fämpfenden beutschen Stämmen, und ber frangosische mar vorauszusehen, sobald wir den öfterreichischen geführt hatten ohne Einmischung Frankreichs. Ich habe nie daran gezweifelt, daß wir ihn führen mußten, von Nifolsburg ab.

Die meisten Leute waren 1871 ber Meinung, daß keine fünf Jahre bis zur Erneuerung des Krieges verrinnen würden; es ist — wenn ich auf irgend etwas stolz bin, so ist es dies — gelungen, den Frieden 25 Jahre seitdem zu erhalten, und es ist keine Aussicht, daß er in kurzer Zeit gestört werden werde, während man ihn 10 Jahre theils gesürchtet, theils gehofft hat.

Daß mir, ich fann nicht sagen ber ungetheilte, aber boch ein hohes

Maaß von Beifall meiner Landsleute zu Theil ward, rührt namentlich baher, daß weber mein alter Herr, noch seine Rathgeber sich durch die Ersolge, die Gott uns verliehen hat, haben weiter sühren lassen, als ein Bedürsniß für die deutsche Entwickelung vorhanden war. Man ist natürlich dankbar sür den Frieden, alle Zeit ist der Deutsche ad utrumque paratus: den Frieden zu erhalten, wenn es sein kann, zu sechten, wenn es sein muß, aber ein Glück ist es für Niemanden.

Die Zustimmung, beren ich mich ich glaube bei der Majorität der selbstständigen Deutschen — ich unterscheide genau zwischen selbstständigen und unselbstständigen — erfreue, ist ja keine Einstimmigkeit. Aber die seste und klare Aussprache für die nationale Gesinnung bewirkt doch eine Scheidung, die an und für sich immer nützlich ist, daß man seine Freunde und Feinde erkennt, und daß wie auf dem Maskendall die Demaskirung eintritt. Ich würde keine Freunde haben, wenn ich nicht auch Feinde hätte, man kann nicht beides zugleich, kalt und warm sein, und aus Kampf besteht das Leben in der ganzen Natur, in der Schöpfung; bei den Pflanzen — als Forstmann erlebe ich das in meinen Kulturen — durch die Insekten zu den Vögeln, von den Raubsvögeln bis zu den Wenschen auswärts: Kampf ist überall, ohne Kampf fein Leben. Und wollen wir weiter leben, so müssen wir auch auf weitere Kämpse gesaßt sein.

Unsere Gegner, ich möchte sagen die Gegner des Reiches — die herren find ja fehr gereizt gewesen, wenn ich fie Reichsfeinde genannt habe, sie sind ja theoretisch nicht Reichsfeinde: jeder von ihnen kann sich irgend ein Reich benten, mit dem er sich befreunden wurde und in bem er gern leben und gern herrschen wurde vor allen Dingen, aber gerade das Reich, wie es existirt, bas wollen sie nicht; sie muffen boch selbst sagen, daß sie wieder entzweischlagen, was mühsam erreicht worden ift. daß man einstweilen noch kein zweites Exemplar auftreiben kann. Ich halte also den Brotest gegen den Namen Reichsfeind nicht berechtigt. bas fann ich sagen, nachbem ich 25 Jahre gegen biese Fractionen im Reichsinteresse habe fechten muffen. Aber ich gebe gern zu, daß er nicht theoretisch, sondern nur in Anwendung ad hoc zu nehmen ift, fie lieben biefes Reich nicht. Die tatholische Kirche tennt tein Reich, in bem fie eine hervorragende Stellung einnehmen wurde, mas fie wohl acceptiren murbe. Ich habe mit bem Bischof von Retteler anno 1870 in bem Sinne zu verhandeln gehabt. Die Socialbemofratie murbe einem Reiche nicht abgeneigt sein, in bem die geschicktesten Rebner und Agitatoren eine herrschende Stellung nicht bloß im Staate, sondern auch in der Kamilie und im Sause einnähmen. Die Bolen wurden sich mit einem Reiche befreunden können, das auf das Weichselgebiet ver=

zichtet und Posen und Danzig herausgiebt. Also Reichsseinde theoretisch und absolut principiell sind die Herren nicht; aber das Reich, wie wir es haben, paßt ihnen nicht.

Ich befinde mich nun am Abschlusse und schon nach dem Abschlusse, bes Kampses mit ihnen; und da ist mir bei dem Abschluß, den mir das Wohlwollen meiner Freunde verschönert, doch auch der Gedanke tröstlich, daß die Gegner offenbar kein Siegesgefühl haben, nachdem ich fünf Jahre außer Dienst bin, sonst würden sie nicht mit dieser giftigen und verseumderischen Verbissenheit noch gegen mich kämpsen; wenn sie mich für einen Besiegten hielten in unserem früheren dreißigzährigen Kampse, dann würden sie nachsichtiger sein. So ungroßmüthig ist Niemand, daß er einen geschlagenen Feind noch in dem Maaße verzfolgt und verleumdet, wie es mir heutzutage in socialdemokratischen und Centrumsblättern toto die geschieht. Dieser fortdauernde Jorn ist mir also eine befriedigende Quittung, daß die Herren Siegesbewußtsein nicht haben (Heiterkeit), und ich glaube auch nicht an ihren Sieg.

Ich bedaure, daß der Reichstag darauf verzichtet hat, einen zweiten Präsidenten aus den Socialdemokraten zu nehmen. Er würde dadurch die Herren der Nothwendigkeit näher gerückt haben, sich zu des maskiren und über das Ziel, dem sie zustreben, gelegentlich etwas mehr Auskunft zu geben und in dem Sinne zu handeln. Daß die Socials demokraten keine Neigung haben, auf dergleichen einzugehen, das zeigt doch, daß sie selbst an die Wöglichteit ihres definitiven Erfolges noch nicht glauben, sonst würden sie bereitwillig dieses Hüssmittel übersnehmen. Aber sie fürchten, daß ein Moment kommt, wo sie sagen müssen: "Weh mir, ich din erkannt!" Und wer sie erkannt hat, wer sie in ihren Zielen und Zwecken genau erkannt hat, der hat keine Mögslichkeit mehr, mit ihnen zu gehen.

Ich möchte nun empfehlen, diesen ganzen Kampf nicht zu tragisch zu nehmen, es geht auf und ab damit. Es wird auch unter Umständen mit schwerem Blutvergießen gesochten, wir haben viel schwerere Kämpfe mit unsern heutigen Bundesgenossen gehabt, als wir je im Inlande gehabt haben. Im Inlande beschränkt es sich doch auf ein homerisches gegenseitiges Schimpsen (Heiterkeit) und auf gegenseitiges Insultiren. Es wird nicht einmal der Versuch gemacht, den Gegner zu gewinnen, sondern man sucht nur ihn zu tränken; das ist heutzutage der Hauptsinhalt unseres parlamentarischen und publicistischen Streites, daß man nur sagen kann: "Dem habe ich es gut gegeben!" Was sür Wirkung es macht, ist gleichgiltig. Ich nehme deshalb die Sache nicht so ernstehaft. Wir haben ja hier in Deutschland doch seit der Resormation und auch schon ein paar hundert Jahre vorher die Kämpfe gehabt,

beren Bieberhall noch bente vernehmlich wird. Bir haben in ben Städteversaffungen die Rampfe der Geschlechter und Bunfte gehabt; wir haben die Bauernfriege gehabt; dasielbe findet sich ja noch wieder in ben socialdemofratischen Bestrebungen. Wir baben seit ber Resormation die confessionellen Rampse gehabt, die Religionstämpse des Dreikig= jährigen Krieges, wir haben nachher ben Siebenjährigen Krieg gehabt als Analogon, was doch auch beinahe ein confessioneller Rampf war, und wir haben uns wieder zusammengefunden, und Gott wird uns auch in der Zufunft wieder zusammenführen. Ich möchte nur nicht, daß irgend jemand, der richtigen Kampfeszorn in sich fühlt, auf unfrer Seite fich durch ein falsches Friedensbedürfniß und durch die Sorge, er fonnte Schaden anrichten, wenn er den Degen zieht, abhalten läßt, ihn ruhig zu ziehen und zu fechten. Wir haben uns immer befämpft und geschlagen in Deutschland, sei es rhetorisch, sei es kriegerisch, und es murbe gewissermaßen ein dead lock, ein tobter Moment eintreten, wenn wir plötlich einig wurden (Heiterkeit), wenn wir keine Fractionen hätten, wenn wir Alles wie der Cantor vorsingt nachfängen, und das würde uns Deutschen doch sehr schwer ankommen (Heiterkeit). — —

Unser Herrgott ist boch ein einsichtigerer Regent als irbische Fürsten sein können, und es giebt unter uns viele Leute, die mit dem Regiment der Borsehung innerlich, wenn sie frei reden sollen, auch nicht vollständig zufrieden sind. Ich demühe mich, es zu sein, und das Gebet im Baterunser: "Dein Wille geschehe" ist mir immer maßgebend. Ich gebe mir Mühe, ihn zu verstehn, aber verstehn thue ich ihn nicht immer. — Wir wollen auch den Willen der Regierung immer gern verstehn; selbst wo sie keinen hat, suchen wir einen und schieden wir einen unter (Heiterkeit). Die Leute sind auch in der Regel nicht so böse, wie die Gegner meinen (Heiterkeit).

Und so, meine Herren, möchte ich meinen Dank für Ihre Begrüßung wiederholen und Sie bitten, mit mir der weiteren Entwickelung mit voller Gemüthsruhe entgegenzusehen. Man wird mit achtzig Jahren fühler, wie man mit vierzig Jahren gewesen ist; aber im Ganzen bleibe ich doch in der Ueberzeugung, unser Gott läßt keinen Deutschen zu Grunde gehn, am allerwenigsten Deutschland, und in dieser Ueberzeugung danke ich Ihnen. Ich hoffe, die Herren unter Ihnen, die der Gottesgelahrtheit angehören, werden mit dafür sorgen, daß der Himmel uns günstig bleiben möge (Heiterkeit).

Nach Beendigung der Rebe ließ sich ber Fürst die erschienenen Rectoren einzeln vorstellen und richtete an jeden von ihnen ein freundliches Wort.

Hieran ichloß sich ber Empfang bes türkischen Botschafters in Berlin,

Tewfik Effendi, der ganz unerwartet eintraf und den Fürsten Namens seines Souverains zu beglückwünschen den Auftrag hatte. Die Antwort des Fürsten lautete:

Je suis bien obligé de vous voir ici et profondément touché de l'honneur, dont Sa Majesté le Sultan me daigne aujourd'hui par votre présence et par vos paroles. C'est un nouveau signe de la bienveillance, dont Sa Majesté m'a donné tant de preuves. Je me souviens très volontiers des relations de service et personnelles, Monsieur l'Ambassadeur, que j'avais l'honneur d'avoir avec vous pendant tant d'années et dont je n'ai jamais eu cause de me plaindre.

Je prie Votre Excellence, qui venez de la part de votre Souverain, de remettre mes remerciments le plus obéissants aux pieds de Sa Majesté.

(Die "Hamb. Nachr." bemerkten zwei Tage später, daß dieser Wortlaut ein paar kleine Versehen enthalte; welche wurde nicht gesagt. Faute de mienx geben wir daher diese Fassung bes Blattes hier wieder.)

Alsbann trat, ebenso unerwartet eingetroffen, der Flügeladjutant Gr. Majeftat bes Ronigs von Burttemberg, Dberft von Balther, auf ben Fürften zu und überreichte ihm ein eigenhändiges Schreiben seines Monarchen, bas der Fürst sofort erbrach und las, worauf er den Ueberbringer bat, Sr. Majestät seinen unterthänigsten Dank auszusprechen und Erinnerungen an sein persönliches Zusammentreffen mit dem Könige mährend bes frangösischen Feldzuges hinzufügte. Aehnliche Sandschreiben waren von Gr. Majestät bem Ronig von Sachsen, burch ben Dberhofmarschall Grafen Bigthum, und von Gr. Rgl. Sobeit bem Großherzog von Medlenburg= Schwerin burch ben Oberften Frhrn. von Malgan überreicht worben. Der Fürst zog die Abgesandten der Souveraine und die Rectoren gur Fruhftudetafel. Bahrend berfelben brachte Brof. Pfleiberer einen Trinffpruch auf den Fürften aus, ber in dem Bunfche gipfelte, es möge Gr. Durch= laucht vergönnt sein, auch den neunzigsten Geburtstag in ebenso schöner Beise zu erleben, wie heute ben achtzigften. Der Fürst sprach seinen berglichen Dank aus und trank auf die fernere Erhaltung ber beutschen Wiffenschaft in ber ihr nöthigen Freiheit und Unabhängigkeit.

Nach Beenbigung des Mahles trat der Fürst mit seinen Gästen auf die Terrasse hinaus. In demselben Augenblick erhob sich aus den dichtgedrängten Reihen der inzwischen vollzählig ausmarschierten Studentenschaft ein brausensdes Hurra!, das sich, durch hundertfältigen Salut mit den blanken Schlägern verstärkt, dis hinunter auf die Wiese fortpflanzte, wo eine nach Tausenden zählende Wenge Ausstellung genommen hatte.

Als der erste Jubel verklungen und den Silentiumrusen Folge gegeben war, hielt Stud. Bruch eine von flammender Begeisterung getragene Ansprache an den Fürsten. Der Fürst erwiderte mit einer Rede, deren authenstischer Wortlaut solgender ist:

Meine Herren! 3ch habe soeben aus dem Munde Ihrer Lehrer, der Dirigenten unferer Hochschulen, eine Anertennung über meine Bergangenheit erhalten, die fur mich vom bochften Berth ift. Aus Ihrer Begrüßung entnehme ich die Zusage für die Zukunft, die für Jemand in meinem Alter einen vielleicht noch höheren Werth bat als das Beburfniß ber Anerkennung. Gie werben die Gefinnungen, die Gie beute burch Ihre Anwejenheit hier an den Tag legen, wenigstens Biele von Ihnen bis zur Mitte bes nachsten Jahrhunderts zu bethätigen in der Lage sein, während ich seit lange zur Unthätigkeit verurtheilt bin, der Vorzeit angehöre. Und das ist mir ein Troft; benn der Dentsche ist nicht so organisirt, daß er das, wofür er sich in der Jugend begeistert, in späteren Jahren vollständig fallen läßt. Sie werben in 40 und 60 Jahren vielleicht nicht gang die Anfichten haben, die sie heute haben, aber das Samentorn, was die Regierungszeit des Raifers Wilhelm I. in Ihre jungen Berzen gelegt hat, wird doch immer auch bann seine Früchte tragen und Ihre Auffassungsweise, wie sich auch inzwischen unsere staatliche Ginrichtung gestalten mag, wird immer eine beutsch= nationale bleiben, auch wenn Sie alt werden, weil sie es heute ift. Man giebt die Bflege des Nationalgefühls im eigenen Innern nicht muthwillig auf, man verliert sie auch nicht, auch wenn man auswandert. Ich habe ja die Beispiele, daß hunderttausende von Deutschen heute aus Amerika, aus dem Caplande, aus Auftralien mit derfelben Begeisterung an dem alten Baterlande hängen, die sie zum großen Theil in ben Rampf bafür geführt hat.

Wir haben unsere nationale Unabhängigkeit in schweren Kriegen erstämpsen müssen. Die Borbereitung, der Prolog dazu, war der holsteinische Krieg. Wir mußten den Krieg mit Desterreich führen, um uns auseinanderzuseten, kein Gericht konnte uns ein Separationserkenntniß geben. Wir mußten sechten. Daß, nachdem wir dei Sadowa gesochten hatten, der französische Krieg uns bevorstand, konnte ja für Niemand zweiselhaft sein, der mit der Lage Europas vertraut war. Es empfahl sich nur, ihn nicht zu früh zu führen, devor wir die Früchte unserer norddeutschen Sinigung einigermaßen unter Dach gebracht hatten. Rachdem wir ihn geführt hatten, war bei uns überall das Gerede, in sünf Jahren würden wir den nächsten Krieg zu sühren haben. Es war das ja zu fürchten: aber ich habe es seitdem als meine Ausgabe betrachtet, ihn zu verhindern. Wir Deutsche hatten keinen Grund mehr, Krieg zu führen;

was wir brauchten, hatten wir, barüber hinaus zu fechten, aus Eroberungsbedürfniß, für Annexion von Ländern, deren wir zu unserer Genugthuung nicht bedurften, ist mir als eine Ruchlosigkeit erschienen, ich
möchte sagen als eine bonapartistische Ruchlosigkeit, als eine auslänbische, die nicht in unserem germanischen Gerechtigkeitsgefühl liegt.

Ich bin also, nachbem wir in unserem Saufe uns so ausgebaut und ausgebehnt hatten, wie wir es zu bedürfen glaubten, immer ein Mann bes Friedens gewesen und habe selbst kleine Opfer nicht gescheut; ber Mächtige kann unter Umständen nachgiebig sein. Weber die Carolinen noch die Samoa-Inseln, so viel Werth ich auf coloniale Entwickelung sonst lege, waren ben Rrieg werth, ben wir bafür hatten führen können. Kriegerischen Ruhm bedurften wir nicht, Ansehen auch nicht. Das ist eben der Borzug des germanischen Charafters unter allen übrigen, daß er seine Befriedigung in ber eigenen Unerkennung best eigenen Werthes findet und tein Bedürfniß nach Preftige und Herrschaft und Vorrecht hat, daß er sich selbst genügt. Darauf habe ich gehalten, und es ist in der Politik viel leichter sich zu sagen, was man vermeiden, als sich zu sagen, was man thun muß. Gemisse Grundsäte ber Chrlichkeit und ber Tapferkeit untersagen uns ja manches, wie beim Manöver gewisse Felder zur Betretung verboten sind. Aber etwas ganz anderes ift die Entschließung darüber, was geschehen soll, und darüber kann Riemand eine sichere Voraussicht haben. Denn die Politik ift eine Aufgabe, mit ber eigentlich nur die Schifffahrt in unbekannten Meeren eine Aehnlichkeit hat. Man weiß nicht, wie bas Wetter, wie die Strömungen sein werden, welche Stürme man erlebt. In der Bolitik kommt noch dazu, daß man wesentlich von den Entschließungen Anderer mit abhängig ift, auf die man gerechnet hat, und die nachher nicht eintreffen, daß man nie vollkommen selbstständig handeln kann, und wenn die Freunde, auf beren Unterstützung man angewiesen ift, ihre Ansicht andern, wofür man nicht gutsagen kann, so ift ber ganze Blan miglungen. Also posi= tive Unternehmungen in der Bolitik sind außerordentlich schwer, und wenn sie gelingen, so soll man Gott banken, bag er feinen Segen bagu gegeben hat, und nicht herummäkeln an Rleinigkeiten, die diesem und jenem fehlen, sondern die Situation acceptiren, so wie Gott fie macht. Denn der Mensch kann ben Strom der Zeit nicht schaffen und lenken, er kann nur barauf fahren und steuern, mit mehr ober weniger Erfahrung und Geschick. Man kann Schiffbruch leiden und stranden und auch zu guten Safen tommen.

Wenn wir nun zu guten Häfen gekommen sind, wie ich aus bem, ich kann nicht sagen allgemeinen, aber doch überwiegenden Urtheil meiner Landsleute entnehme — denn beren Befriedigung ist doch Alles, was

wir zu erstreben haben — so wollen wir zufrieden sein und pflegen und erhalten, was wir gewonnen haben an Kaiser und Reich, so wie es ist, nicht so, wie es Einzelne wünschen könnten, mit anderen Einzichtungen, mit etwas mehr Zuthat von dem, was Jedem am nächsten am Herzen liegt, sowohl in consessioneller wie in socialer Beziehung, sondern wir wollen sorgfältig festhalten, was wir haben, auch in der Sorge, das wieder zu verlieren, wenn wir es nicht zu schühen wissen. Deutschland ist ein mächtiges Reich gewesen unter den Karolingern und den Sachsen und den Sohenstausen; und als es einmal diese Stellung verlor, so sind fünf, sechs hundert Jahre vergangen, ehe es sozusagen wieder auf die Beine kam. Die politischen Entwickelungen gehen so langsam wie die geologischen. Die Schichten legen sich übereinander und erzeugen neue Bänke und neue Gebirge.

Aber ich möchte vor allen Dingen die jungen Herren bitten: geben Sie sich dem deutschen Bedürfniß der Kritik nicht zu sehr hin, acceptiren Sie, was uns Gott gegeben hat und was wir mühsam unter dem bedrohenden — Angriff kann ich nicht sagen — aber Gewehranschlag der übrigen Europäer ins Trockene gebracht. Es war nicht so sehr leicht. Wären wir vor den europäischen Seniorenconvent vor Abschluß unserer französischen Angelegenheiten citirt worden, wir wären lange nicht so gut weggekommen, wie es gewesen ist, und meine Ausgabe ist es gewesen, dies nach Möglichkeit zu verhindern. Daß dabei nicht Alles erreicht werden konnte, was Jeder wünscht, ist natürlich, und ich spreche davon nur, um die Nachsicht derer in Anspruch zu nehmen, die ganz berechtigt sind, mehr zu erwarten, vielleicht auch mehr zu erstreben; aber nur nicht zu früh und nur nicht zu rasch. Halten wir vor allen Dingen zunächst selt, was wir haben.

Wer die meisten Opfer für die Herstellung des Deutschen Reiches gebracht hat, sind offenbar die deutschen Fürsten, der preußische nicht ausgeschlossen, und mein alter Herr hat lange gezögert, ehe er seine Reichsunabhängigkeit bereitwillig aufgab. Also seien wir denn denen dankbar, die für das Reich Opfer gebracht haben, die den Dynastieen schwer fallen mußten nach der ganzen deutschen tausendjährigen Geschichte; seien wir dann auch der Wissenschaft und ihren Pflegern danksbar, daß sie auf ihrem Herd das Feuer der deutschen Einheit jahrshundertelang erhalten haben, dis die Zeit kam, daß ihm wieder Brandstoff zugeführt wurde und daß es höher aufslammte und uns eine bestriedigende Leuchte und Wärme gewährte.

Also ich möchte vor allen Dingen — Sie werden mir sagen, ich bin ein alter Conservativer — mich bahin zusammenfassen: Halten wir, was wir haben, vor allen Dingen, ehe wir Neues versuchen. Fürchten

wir uns auch nicht vor Denjenigen, die uns das nicht gönnen, was wir haben. Es sind Rämpfe in Deutschland ja immer gewesen. heutigen Fractionsspaltungen sind ja doch nur die Nachwehen der alten beutschen Rämpfe in den Städten, zwischen ben Geschlechtern und ben Rünften, in den Bauernfriegen amischen den Besitenden und den Nicht= besitzenden, in ben Religionefriegen, im Dreißigjährigen Kriege. Alle biese tiefgehenben, ich möchte sagen geologischen Spaltungen im beutschen Boben laffen fich nicht vertilgen mit einem Schlage; und wir muffen mit unseren Gegnern doch auch Nachsicht haben, wenn auch nicht darauf verzichten, unsererseits zu fechten. Das Leben ist Kampf in der ganzen Schöpfung, und ohne innere Rämpfe tommen wir zulett beim Chinefenthum an und verfteinern. Ohne Rampf fein Leben. Nur muß man in allen Kämpfen, sobald die nationale Frage auftaucht, doch immer einen Sammelpunkt haben, und bas ift für uns bas Reich, nicht wie es vielleicht gewünscht werben konnte, sondern wie es besteht, bas Reich und sein Kaiser, ber ber Vertreter bafür ift, und beshalb bitte ich Sie, mit mir einzustimmen auf bas Wohl von Raiser und Reich; und mogen Sie Anno 1950, so viel von Ihnen noch leben, mit voller Zufriedenheit das Hoch mit ausbringen: "Raifer und Reich, sie leben hoch!"

Nach der Rede des Fürsten intonirte die Musikcapelle das "Bismarcklied", welches nach der Weise "Du Schwert an meiner Linken" von der versamsmelten Studentenschaft gesungen und bessen Text dem Fürsten, der inzwischen auf einem Sessel an der Balustrade Platz genommen hatte, durch einen Chargirten überreicht wurde. Es ist von H. Schmieden versaßt und lautet:

Horch, Sturmesssügel rauschen, Die beutschen Eichen lauschen, Blinkender Schläger Klang Wischt sich dem Chorgesang. Hurra! Hurra!

Heut gilt nicht Spiel noch Scherzen, Heut klopfen Männerherzen, Heil'ge Begeisterung Eint uns zur Huldigung. Hurra! Hurra!

Der Thron und Reich umfriedet, Das Kaiserschwert geschmiedet, Stolz trug das Reichspanier: Bismarck, wir jauchzen Dir! Hurra! Hurra! Hurra! Du Helb vom Stamm ber Eichen, Du Ritter ohne Gleichen, Dein Haupt, so hochbetagt, Ob bem Jahrhundert ragt. Hurra! Hurra!

Derselbe Chargirte crebenzte bann auch bem Fürsten ben ersten Trunk aus bem im Innern bes wundervollen Ondrobelisken enthaltenen Fasses bayerischen Bieres. Nachdem der Fürst getrunken hatte, überreichte ihm ein Bertreter des Göttinger Corps Hannovera, dessen alter Herr er bekanntlich ist, ein dem Archiv entstammendes Baukbuch, das die Mensuren des Fürsten und ihre Ergebnisse ausweist, sowie einige andere studentische Boracten, die auf die Activität des Fürsten bei der Hannovera Bezug haben. Der Fürst sügte lächelnd hinzu, daß er sich zwar manchen "Hannoveraner" zum Feinde habe machen müssen, daß es aber nicht anders gegangen sei.

Unterbessen ertönte aus der Festversammlung der Gesang der bekannten patriotischen und akademischen Lieder "Deutschland, Deutschland über Alles", "Die Wacht am Rhein", "Gaudeamus igitur", "D alte Burschenherrlichsteit" und anderer. Eine Pause zwischen diesen Gesängen benutzte der Fürst, um, ähnlich wie seiner Zeit in Jena, der Studentenschaft zuzutrinken. Dies geschah unter unbeschreiblichem Jubel derselben mit den Worten:

# "Vivat Academia!" "Vivat membrum quodlibet!"

aus einem mit Bier gefüllten Weinglase, das der Fürst dann umkehrte, um zu zeigen, daß kein Tropsen darin geblieben sei. Nun begab sich der Fürst, seiner Gewohnheit solgend, trot der großen Anstrengungen, die ihm der Tag schon auferlegt hatte, hinunter in die Mitte der Studenten. Oberförster Lange und Geh. Rath Schweninger schritten vorauß, die Grasen Herbert und Wilhelm folgten. Der Fürst sprach bei diesem Rundgange, der ungefähr eine Viertelstunde in Anspruch nahm, mit einer Anzahl seiner jungen Freunde, auß deren strahlenden Gesichtern und leuchtenden Augen die Gesühle deutlich zu erkennen waren, mit denen diese hohe Außzeichnung sie erfüllte. Als der Fürst die Terrasse wieder betreten hatte, wurde daß Zeichen zum Abmarsch gegeben, der sich unter den Klängen der anwesenden Wusikcorps und unter andauernden begeisterten Hochrusen der Scheidenden vollzog. Ununterbrochen erschollen auß den Reihen der Abziehenden die herzlichsten Abschiedsruse, wie "Auf Wiederschen in zehn Jahren!"

Der Fürst wurde nicht mübe, ben Scheibenden in der leutseligsten und humorvollsten Weise Abschiedsgrüße zuzuwinken. Der Zug bewegte sich nur sehr langsam vorwärts und gerieth öfters auf Augenblicke gänzlich ins Stocken. Der Fürst zerpflückte einen ihm von der Gräfin Ranzau gereichten Blumen-

strauß und warf die einzelnen Blumen den Studenten zu, eine Liebenswürdigsteit, die so lebhaften Anklang bei den Begünstigten fand, daß sie mehrfach wiederholt werden mußte. Gegen  $2^1/_2$  Uhr hatte die Ovation ihr Ende erreicht.

Der Fürst ruhte während bes Nachmittags einige Zeit, war aber um  $\sqrt[3]{4}$ ,  $\sqrt{1}/4$  Stunde vor dem Diner, wieder auf der Terrasse anwesend, um den Obelissen nochmals zu besichtigen. Während des Diners, dem gegen 30 Personen beiwohnten, brachte Prof. von Lendach mit wenigen vor Rührung übersmannten Worten den Toast auf den Kürsten aus.

Etwa um halb acht Uhr, mahrend ber Fürst mit seinen Gaften noch bei ber Tafel faß, trafen mit Extra-Rügen bie Theilnehmer an bem Kackelzuge ein, den der Samburger Reichstagswahlverein heute wie alljährlich dem Ult= reichskanzler als Hulbigung barbrachte. Die Ovation hatte einen weit größeren Umfang erreicht, als ursprünglich angenommen war; man wird die Rahl ber Theilnehmer mit 5000 eher zu niedrig als zu hoch bemessen. Der Unmarsch erfolgte auf bem Wege, ber von ber Oberförsterei her führt. Die ben Zug eröffnende Musikcapelle nahm rechter Sand an der Terrasse auf der Rückseite bes Schlosses Aufstellung, unter ben Bäumen stellten sich die Facelträger auf. Der ziemlich enge Raum war bald befett, nur ein kleiner Theil der Resttheilnehmer konnte in einiger Nähe bes Schlosses Blat finden; die übrigen füllten ben Bark bis zur Oberförsterei hinaus, fo daß berfelbe einem unge= heuren wogenden Feuermeere glich. Das Mufikorps spielte gerade ben Hohenfriedberger Marsch, als auf dem Altan mehrere Diener erschienen, die Bruftung mit Belgbeden belegten, und gleich barauf Fürst Bismard, von begeisterten Hochrufen ber harrenden Menge begrüßt, hinaustrat. Es folgten ihm Brof. Schweninger, die Grafen Berbert und Wilhelm und ihre Gemahlinnen, Prof. von Lenbach, Gräfin Sopos und einige andere Berrichaften, die an bem Diner theilgenommen hatten. Der Fürst, ber ben grauen Belgmantel lose um die Schultern und ben Ruraffierhelm auf bem Saupte trug, ftellte fich an die Brüftung unmittelbar neben der Treppe, die nach dem Bark hinabführt.

Nachdem die Hochruse verklungen nahm Dr. Semler, der auch vor 5 Jahren ben ersten Fackelzug geführt hatte, das Wort zu folgender Ansprache an den Fürsten:

## Euer Durchlaucht!

Wir Hamburger danken Guer Durchlaucht bafür, daß Euer Durchlaucht auch in diesem Jahre unsern Fackelzug haben entgegennehmen wollen, in diesem Jahre, wo ganz Deutschland glückwünschend Guer Durchlaucht ums brängt.

Wir danken und sind stolz darauf, daß Euer Durchlaucht uns wieder wie seit Jahren diesen Abend gegeben haben in dem Bewußtsein, daß wir seit dem ersten Tage, wo Guer Durchlaucht hier geweilt haben, und wo es noch

einsamer war in Friedrichsruh, es als eine heilige Pflicht erkannt haben, Guer Durchlaucht zu beweisen, daß es eine nationale Dankbarkeit giebt, und baß die nächste große deutsche Stadt sich dessen bewußt ist.

... Aber eben weil der Gedanke ans Baterland uns heilig ift und ein Theil unseres edelsten Empfindens — darum heilig auch unsere Hoffnung, daß Euer Durchlaucht noch lange vor Augen uns weilen mögen, und als ein Theil von uns selbst aus innerstem Herzen klingt unser Wunsch:

Lang lebe Euer Durchlaucht. Seine Durchlaucht Fürst Bismarc allewege. Eins, zwei, drei Hurrah!

Der Fürst antwortete in folgender Rebe:

Meine Berren Nachbarn von hamburg! Ihre Begrüßung zu meinem Geburtstag ift nachgerabe für mich zu einer Gewohnheit geworben, auf die zu verzichten mir schwer werden wurde. Ich habe in meinen Beftrebungen jur Belebung unseres Nationalgefühls, jur Berftellung ber nationalen Einheit manchen ungerechten Ameifel gehabt und manches irrthümliche Vertrauen gehegt, aber baran habe ich niemals gezweifelt, daß der alte hanseatische Geist, der vor Jahrhunderten bereits das deutsche Ansehen weit über Land und See vertreten und tapfer vertreten hat, und weit über die Kräfte, die heutzutage die hanseatischen Städte aufbringen könnten, vertreten hat, daß der mich auf die Dauer nicht im Stich laffen wurde bei biefen Bestrebungen, sobald fie Aussicht auf befriedigenden Abschluß hätten: daran habe ich nie gezweifelt. ja Frrungen und Migverständnisse, Rämpfe, wie sie unter uns Deutschen üblich sind, sobald wir gemeinschaftliche Entschließungen zu fassen haben, stattgefunden, aber seit Hamburg seinen Anschluß an das Deutsche Reich beschlossen hat, da giebt es teine festere und sicherere Stütze unserer nationalen Empfindungen als den alten hanseatischen Unternehmungsgeist, und ich hoffe, daß er die Bahnen, die er betreten hat, weiter verfolgen wird und weiter ausbehnen wird, in einem Umfang, wie wir ihn früher nicht gekannt haben. Es ist doch allezeit unsere erste beutsche Handelsstadt, Hamburg, und sie hat sich früher selbständig erhalten in einer Weise, Die für ein so wenig friegsstartes Gemeinwesen weit in entfernten Meeren alle Anerkennung und Bewunderung verdient. aber, wo die gesammte beutsche Macht hinter Hamburg steht, barf ich ber Hoffnung Raum geben, daß das weitere Gebeihen und die weitere Entwicklung Ihrer Stadt auf fein Sinderniß mehr ftogen wird und daß wir nicht nötig haben, ihr irgend welche Grenzen zu ziehen. Ihre Mitburger unterhalten noch heutzutage mehr — und ich nehme Bremen nicht aus - mehr als ihrer Bevolkerungszahl arithmetisch zufallen würde, freundliche Beziehungen zu allem, mas über See ift. Sie sagen

hier in Hamburg von ihren Angehörigen einfach: er ist brüben, er kommt aber wieder und bleibt Deutscher und wird wieder Hamburger; und dieses Uebersegehen, der alte hanseatische Unternehmungsgeist, das ist das Element, was unsere Beziehungen zu den Welttheilen jenseits des Atlantischen Meeres unterhält, und mehr als irgend eine staatliche und amtliche Vertretung es könnte. Wenn alle Hamburger und Bremer, die heutzutage in Südamerika leben, heimkehren wollten, so würde ich das für verhängnisvoller halten, als wenn alle amtlichen Vertreter des Deutschen Reiches in jenen Welttheilen verschwänden. (Lebhafter Beisall, Heiterkeit.)

Ich halte den überseeischen Kaufmann für einen zuverlässigeren und bequemeren Vertreter nicht bloß nach unten, sondern auch oft nach oben als - ich will keinen harten Ausdruck gebrauchen -Denselben Gebanken habe ich immer schon mit Bezug auf unsere afrikanischen Beziehungen gehabt. Ich habe gehofft, daß sich dort eine kaufmännische Regierung ausbilden würde. Nun, ich will auf den Frrmeg der Kritit deffen, was geschieht, ober geschehen ift, nicht verfallen, aber ich hoffe, wir werben auch in Afrika nochmal zu einem Syftem kommen wie basjenige, mas England in Ditindien groß gemacht hat. Da herrscht und regiert die Raufmannschaft, die weit besser weiß, als das hinter dem Actentisch möglich ift, mas unseren Beziehungen zu ben überseeischen Stämmen frommt. Und in diesem Sinne und in ber Soffnung bitte ich Sie, mit mir einzustimmen in ein Hoch auf Ihre von mir geschätte und geliebte Baterstadt, der ich leider habe seit Jahr und Tag fern= bleiben muffen, wegen forperlicher Sinfälligkeit (Wiberspruch). Die Rrantheit vor 11/2 Jahren in Kiffingen hat mir einen schweren Schlag gegeben, und die Bereinsamung meines Sauses seitbem hat ihn verschärft. Aber trokbem bitte ich Sie, voller Hoffnung und mit freudigem Blick in die Rutunft, mit mir einzustimmen auf bas Wohl unserer Sansestäbte und in specie meiner Nachbarftadt Hamburg. Die Hanseaten, sie leben hoch!

Nach Beendigung seiner Rede schritt der Fürst, begleitet von seinen Söhnen und Prosessor Schweninger in den Park hinab, sprach den Leitern der Bersanstaltung seinen Dank aus und ließ dann, aufrecht stehend, den ganzen drei Kilometer langen Zug, an dem auch viele Damen theilnahmen, an sich vorsbeiziehen. Bielen, der unmittelbar an ihm Borüberziehenden ein freundliches Wort sagend. Die Begeisterung und der Jubel der Festtheilnehmer waren unbeschreiblich. Unaushörlich ertönten die Hochruse. Biele strecken dem Fürsten, dessen kallen Gestalt im Rücken von blauen Magnesiumsackeln beleuchtet wurde, Blumensträuße entgegen. Der Rückmarsch erfolgte auf dem Bege, der vom Schloßhose aus jenseits der Wiese am Saum des Gehölzes nach der Oberförsterei zurücksührt. Es war ein wunderschöner Anblick, vom Altan

aus diese unabsehdare Kette strahlender Lichter das Waldesdunkel drüben erleuchten zu sehen. Als die letzten Fackelträger am Fürsten vorbeigezogen waren, kehrte dieser, nachdem er den Pelzmantel sich hatte abnehmen lassen, auf die Terrasse zurück und sprach von dort aus noch solgende Worte: "Ich sage Ihnen herzlichen Dank, meine Herren, und gute Nacht. — Ich din verstraucht; ich din zu alt, um länger aufzubleiben." Mit freundlichem Gruße an die ihm ein letztes brausendes Hoch zusauchzende Menge suchte er dann die inneren Räume wieder auf.

Als die Dunkelheit hereinbrach, hatte die Alumination in Friedrichsruh ihren Anfang genommen. Prächtig war die Specht'sche Villa beleuchtet. Zwanzig Mastbäume, im Halbfreise stehend, trugen die Flaggen der Hamsburger Rhedereien, durch farbige Lampions verbunden. Der Garten und die Villa waren durch etwa 6000 Beleuchtungskörper seenhaft illuminirt, in Flammenschrift prangten riesengroß die Worte: "Hoch Vismarck!" Nachdem alle Beleuchtungskörper angezündet waren, wurde ein Brillantseuerwerk abgebrannt. Der Bahnhof war gleichfalls prächtig illuminirt, desgleichen die Villa des Herrn Emil Vogt in Aumühle, das Sophienbad und der Bahnhof in Reinbek.

In Berlin fand gur Feier bes 80. Geburtstages bes Fürften Bismarct am Abend um 6 Uhr in bem neu hergerichteten, glanzend erleuchteten Weißen Saale des königlichen Schlosses eine Festtafel zu 140 Gedecken statt. Raiser und die Raiserin saffen bei der Tafel nebeneinander, den Mittelplat gegenüber hatte ber Reichstanzler Fürst zu Sohenlohe inne. Ru beiben Seiten folgten bie in Berlin und Botsbam 3. A. weilenden Bringen und Bringeffinnen, sowie die übrigen Geladenen, ju benen ber gange fonigliche Hof, die Ritter vom hohen Orden des Schwarzen Ablers, die activen und inactiven Staatsminister, Die Generalität, Die Mitalieder bes Bundesraths und die Prafidenten bes Reichstages (nur ber erfte Biceprafident Schmidt= Elberfeld fehlte), des Herrenhauses und des Abgeordnetenhauses zählten. Im Berlauf der Tafel erhob sich der Raiser und brachte den Trinkspruch auf den Fürsten Bismarck aus: "Seine Durchsaucht der Herzog von Lauenburg, Fürst von Bismard, Hurra! Hurra! Hurra!" Die Musik nahm ben Toast mit einer Fanfare auf. Gegen 73/, Uhr war die Festtafel beendet. Die Tafelmufik hatte die Capelle des 1. Garde=Regiments 3. F. und bas Trompetercorps des Garde-Küraffier-Regiments geftellt.

Um Abend vereinigte sich die Studentenschaft, die Mittags dem Fürsten ihre Hulbigung in Friedrichsruh dargebracht hatte, in Hamburg zu einem großen Festcommerse. Soweit es die großen Räume des Sagebiel'schen Hauses

gestatteten, nahmen auch Hamburger Familien Theil. Die ganze Feier wurde getragen von der hohen Begeisterung, die des Fürsten Worte in den Herzen der jungen Männer entsacht hatte, und unter jubelndem Beisall wurde noch solgende Depesche nach Friedrichsruh gesandt:

"Die zur Feier des Geburtstages Ener Durchlaucht versammelte deutsche Studentenschaft sendet am Abend eines herrlichen Tages in einmüthiger Liebe und Dankbarkeit Euer Durchlaucht huldigenden Gruß. Sie kommt in corpore einen Ganzen nach und reibt nach alter Studentensitte einen Salamander."

Die Mittheilung bes Vorsitzenden, daß Fürst Bismarc zur Erinnerung an den Tag jedem Theilnehmer an der Huldigungsfahrt eine Broncemedaille durch die Chargirten der einzelnen Vereinigungen im Saale werde überreichen lassen, rief eine so freudige Bewegung hervor, daß auf lange Zeit jeder Fortgang des Commerses stockte.

Ueber die Festlichkeiten im Reiche hier zu berichten ist unmöglich. Feber Ort, ob groß, ob klein, that sein Besteß; im ganzen deutschen Laterslande sand die dankbare Berehrung für den achtzigjährigen Fürsten begeisterten Ausdruck. Der Telegraph brachte Nachricht über besonders sestliche Beranstaltungen aus Aachen, Arolsen, Augsdurg, Barmen, Berlin, Bochum, Bonn, Bremen, Breslau, Cassel, Coburg, Crefeld, Dresden, Düsseldorf, Essen, Frankfurt a. D., Frankfurt a. M., Greiz, Großlichterselde, Hamburg, Hanau, Hannover, Hildesheim, Homburg v. d. H., Rarlsruhe, Kiel, Kissingen, Köln, Königsberg, Konstanz, Leipzig, Lübeck, Mainz, Mannheim, München, Münster, Nürnberg, Partenkirchen, Posen, Kübesheim, Kostock, Straßburg, Stuttgart, Trier, Weimar, Witten, Würzburg.

Nicht minder allgemein war die Feier unter den Deutschen im Auslande. U. A. liegen besondere Berichte vor aus Basel, Belgrad, Bern, Brüssel, Budapest, Buenos Aires, Christiania, Graz, London, Lugano, Luxemburg, Mailand, Marseille, Mureck, Newyork, Paris, Riga, Rom, St. Petersburg, Stockholm, Wien, Zanzibar, Zürich.

Wie allgemein die Feier des 1. April gewesen ist, das wird am besten veranschaulicht durch den dem Fürsten Bismarck durch den Staatssecretair von Stephan erstatteten Bericht über den Umfang des Post= und Telegraphenverkehrs in Friedrichsruh während der Tage vom 29. März bis 2. April. Wir entnehmen dem Berichte Folgendes:

Das Personal des Postamtes Friedrichsruh wurde schon vom 25. März an um 7—17 Beamte und 6 Unterbeamte verstärkt. Am 1. und 2. April sind außer dem Amtsvorsteher 20 Beamte und 8 Unterbeamte thätig geswesen.

Für den telegraphischen Verkehr waren die umfassendsten Vorkehrungen getroffen: dem Postamte Friedrichsruh waren fünf unmittelbare telegraphische Verbindungen mit Hamburg und vier mit Berlin zur Verfügung gestellt. Zwischen Verlin und Hamburg sind bis zu 14 Hughesleitungen gleichzeitig im Betriebe gewesen. Das Personal bei dem Telegraphenamte in Hamburg hat in der Nacht vom 1. zum 2. April um 50 Beamte verstärkt werden müssen.

Schon am 25. März gingen in Friedrichsruh 102 Telegramme mit 2899 Wörtern ein; aufgeliefert wurden an diesem Tage 215 Telegramme mit 21 110 Wörtern. Die Zahl der angekommenen Telegramme hat vom 25. März dis 1. April stetig zugenommen und am 1. April die Zahl von 4122 Stück mit 128 266 Wörtern erreicht; es gingen am 1. April ab 606 Telegramme mit 57 814 Wörtern, so daß an diesem Tage insgesammt 4728 Telegramme mit 186 080 Wörtern verarbeitet wurden. Im Ganzen sind vom 25. März dis 2. April 1660 Telegramme mit 123 893 Wörtern aufgeliesert worden und 9815 Telegramme mit 329 367 Wörtern angekommen, mithin 11475 Stück Telegramme mit 453 260 Wörtern befördert worden.

Un der Auflieferung der Telegramme war die Presse in hervorragender Beise betheiligt: 70 Berichterstatter vertraten sie.

Auch der Postverkehr in Friedrichsruh hat einen außerordentsichen Umfang gehabt: vom 25. März dis 2. April sind 979 gewöhnliche Pakete, 265 Werth= und eingeschriebene Pakete, 995 eingeschriebene Briefe und 450000 gewöhn= liche Briefe und Postkarten und Drucksachen eingegangen.

Wie die großen Anstrengungen des Tages dem Fürsten bekommen sind, zeigt ein Bericht der "Berl. Neuesten Nachr.":

Der Fürst hat die Anstrengungen des gestrigen Tages gut überstanden. Die Eindrücke des glänzenden Berlauses auf den greisen Helden waren sebhaft und sehr sympathisch. Als er wider seinen Willen bald nach dem Fackelzuge zur Ruhe zu gehen gebeten wurde, lehnte er ab und blieb im Kreise der Familie und Freunde bis gegen 11 Uhr. Einem Gast sagte der Fürst:

Nachdem ich diese jungen Eichen gesehen, glaube ich für die Zukunft ber beutschen Sache nicht besorgt sein zu mussen.

Prosessor Schweninger sagte bem Fürsten scherzend, er dürse fernerhin nach solchen körperlichen Leistungen nicht mehr behaupten, er sei ein alter kranker Mann. Heute früh war der Fürst schon sehr zeitig auf, und die erste Pflicht, die er sich auferlegte, war die Beantwortung einer weiteren Reihe von Beglückwünschungen. In der Zahl der europäischen Monarchen, die dem Festtag ihre persönliche Theilnahme zuwandten, sehlen nur wenige

Namen. Der Fürst, der die Danksagung stets unverzüglich selbst besorgt, hat einen großen Theil dieser Arbeit schon hinter sich. Dem Kaiser hat er für die huldreichen Wünsche in einem Handschreiben gedankt.

Gegen 11 Uhr kam der Fürst mit freundlichem Morgengruß in das Parterrezimmer, wo noch immer rüstig an dem Deffnen und Registriren der Pakete und Adressen geschafft wird. In der Liste ist man bis heute Nachmittag an das zwölste Hundert gelangt. Der Fürst sah sehr frisch und heiter um sich und sagte jedem der sleißig Schaffenden ein freundliches Wort. Als einer von den freiwillig bei diesem "Liebesdienst" wirkenden Männern die Frage stellte, wie Seine Durchlaucht die Strapazen des gestrigen Tages überstanden hätten, entgegnete der Fürst:

Weit besser, als ich gehofft hatte. Ich glaubte nicht, daß sich die Sache so gut machen werde. Ein bischen Gesichtsschmerz, na der kommt ja auch ohne Veranlassung. Es ging, wie ich gesagt, sehr viel besser als ich erwartete, nur mit den Stehmuskeln hapert's schon ein bischen. Damit schritt er freundlichen Antlizes hinaus.

Um 12 Uhr Mittags (2. April) empfing ber Fürst bie Abordnung ber Stadt München, die ihm den Ehrenbürgerbrief ber bayrischen Residenz überbrachte.

Die Abordnung, bestehend aus dem Bürgermeister Herrn Dr. Borscht, Commerzienrath Hänle und Rath Imhof, wurde von den Herren Geh. Rath Schweninger und Prof. von Lenbach am Bahnhof abgeholt. Die Abresse, die sie überreichte, ist ein Prachtstück, an dem Kunst und Kunstgewerbe betheiligt sind. Sie ruht in einer Ledercassette, die Adresse selber, der Ehrenbürgerbrief bildet die Mitte des kunstvollen Werkes; links oben ein sein geschnitzter Ritter, die Wehrkraft darstellend, rechts die Monachia, in der Mitte Schönhausen, eine entzückende Reliesarbeit. Alles in Essenbein.

Nachbem das Geschenk mit einer Ansprache des Herrn Bürgermeisters überreicht war — es geschah in dem Salon, der an das Speisezimmer grenzt —, erwiderte der Fürst, der im schwarzen Ueberrock und dem weißen Halstuch kräftig aufrecht stand, was folgt:

Meine Herren, ich bin Ihnen von Herzen dankbar, daß eine so ansgesehene Stimme, wie die der Hauptstadt des mächtigen Bayerlandes sich den Adressen, den Anerkennungen zugesellt, die ich am gestrigen und am heutigen Tage erhalten habe, und ich freue mich noch des Empfanges in München vor drei Jahren, der schon ein Vorspiel der heutigen Auszeichnung war. Ich freue mich, mit der Stadt wieder in nähere Berührung zu kommen und auf diese Weise sagen zu können, daß ich wirklich Münchener Bürger bin und als solcher mein Spatensträu mit mehr bayrischem Bewußtsein und Genuß trinke.

Es ist ja eine glückliche Rügung von Gott gewesen, daß alle beutschen Staaten mitgefochten haben in bem frangofischen Kriege: wenn bas anders gefommen ware, wenn Bagern zum Beispiel neutral geblieben wäre und die übrigen, der Nordbeutsche Bund allein gesochten batte, so wären die gegenseitigen Beziehungen, die zwischen uns und Süddeutschland entstanden, boch nie so herzlich geworben, wie fie jest im Binblick auf bie Ramerabschaft von Wörth und Seban und Baris in ber aegenwärtigen Generation, namentlich bei allen benen, die Solbat waren, vorhanden sind und hoffentlich vererben, namentlich da auch die Frauen und Mütter ber zufünftigen Generation von bem Gefühle und ber Ueberzeugung durchdrungen sind, daß man gut bayrisch und doch gut beutsch sein kann. Ich habe ja mit meinen engeren Landsleuten, ben Breuben, biefelben Schwierigkeiten burchzukampfen gehabt, die in particularistischer Liebe zur Tradition, zu den eingelebten Formen, mir bereitet wurden, ehe man sich daran gewöhnte. Man hat sich schneller eingelebt, als ich zu hoffen wagte, und es ist boch jest nur eine partielle Opposition gegen bas vorhandene Reich, bas nicht allen Bunschen gerecht werben tann und viel Stoff gur Rritit bietet, aber wir haben tein anderes. Und wenn wir dieses entzweischlagen, ob man bann anderen Tages ein neues machen kann, das ist mir sehr unwahrscheinlich: aber so lange der Beist erhalten bleibt, der in diesen Tagen ich möchte sagen wie ein warmer wohlthuender Sturmwind über bas Land hingegangen ift, zu meinen Gunften und unverdient von mir, so lange ift mir nicht bange: wir bleiben zusammen, besonders wenn man uns von außen angreifen wurde. Die Deutschen sind doch wie bas Chepaar in bem Molière'schen Stücke, ich glaube es heift Le medecin malgre - wir find immer mit einander im Rampf wie das Chepaar, die mit einander unverträglich find, aber sobald fich ein Dritter einmischt, wird die Sache so, daß er froh ift, wenn er mit heiler Haut bavon kommt. Und so ist es bei uns Deutschen auch gewesen; die frangösische Provocation war eine von Gott gesandte Wohlthat, die uns einig machte. Der Sieg, ber uns verliehen worden ift, und daß er gemeinschaftlich erfochten worden ift, und daß Jeber sagen kann, ich war auch dabei, und mit bem Blute meiner Landsleute ist das Reich auch gekittet worden, ist eine Gabe Gott erhalte es fo! -

Dann bat der Fürst die Herren, am Frühstück der Familie Theil zu nehmen, und schritt hochausgerichtet voran, in liebenswürdigster Weise den Herren von den großen Eindrücken des Huldigungszuges der Studirenden erzählend. Er sprach dann von seinen guten Beziehungen zum bahrischen Herrscherhause und mit besonderer Wärme vom Prinz-Regenten Luitpold, auf dessen Wohl er einen kurzen herzlichen Trinkspruch ausbrachte. Dankbar

und großer Eindrücke voll verließen die Münchener Gafte das schlichte Haus, in dem sie herzbewegende Stunden genossen hatten.

Vom 2. Upril datirt auch das Dankschreiben, das der Fürst an den Hamburger Senat richtete:

Der Hohe Senat hat mich durch die freundlichen Glückwünsche zu meinem Geburtstage hoch geehrt und erfreut. Ich bitte Hochdenselben, dafür und für das wohlwollende Zeichen der Anerkennung, welches mir durch die Prägung einer Münze zu meinem Andenken zu Theil gesworden ist, den verbindlichsten Ausdruck meiner Dankbarkeit entgegen zu nehmen.

Der Empfang weiterer Besuche unterblieb während ber nächsten Tage. Dagegen sind noch einige Dankesäußerungen des Fürsten aus diesen Tagen zu verzeichnen.

Für die Abresse der inactiven Generale dankte der Fürst in folgenbem an den Generallieutenant z. D. Abel in München gerichteten Schreiben:

Friedrichsruh, 4. April 1895.

Euer Excellenz haben die Güte gehabt, an erster Stelle die Abresse zu unterzeichnen, in der die Herren inactiven Generale der deutschen Armee mir ihre Glückwünsche zu meinem Geburtstag dargebracht haben. Ich erlaube mir deshalb Ihre freundliche Bermittelung mit der ergebensten Bitte in Anspruch zu nehmen, daß Euer Excellenz den Herren Unterzeichnern, die ich nicht nur als Kameraden, sondern nach ihrer militairischen Bergangenheit als wesentliche Mitarbeiter an unserm nationalen Werke begrüßen darf, sür diese mich in so hohem Grade ehrende und erfreuende Kundgebung meinen herzlichen Dank aussprechen zu wollen.

Der Dank für die Abresse berliner Magistrats (vergl. auch das Telegramm an den Oberbürgermeister Zelle oben S. 96) lautet:

Friedrichsruh, den 5. April 1895.

Seiner Hochwohlgeboren bem Herrn Oberbürgermeifter Zelle,

Berlin.

Euer Hochwohlgeboren sage ich für die warme und ehrenvolle Begrüßung, die ich in so glänzender Ausstattung durch Ihre freundliche Bermittelung zu meinem Geburtstage erhalten habe, meinen verbindlichsten Dank und bitte, den Ausdruck desselben den Herren vom Magistrat übermitteln zu wollen.

Der Glückwunsch bes Magistrats ber Resibenzstadt hat mich um so wohlthuender berührt, als mich an Berlin und seine Bevölkerung alle Erinnerungen meiner Jugend und meiner amtlichen Thätigkeit knüpsen und Berlin für mich mehr als meine Geburtsstätte eine Heimath ge-worden ist, in der ich die meisten und wichtigsten Jahre meines ver-gangenen Lebens zugebracht habe.

Ich freue mich, unter ben wohlwollenden Begrüßungen, die mir von allen Wohnplägen deutscher Landsleute zugehen, insbesondere die unserer Haupt = und Residenzstadt zu erhalten.

v. Bismarc.

Am 8. April brachten 700 preußische Gymnasiallehrer bem Fürsten ihre Hulbigung dar. Auf die Ansprache des Directors Professor Dr. Jäger aus Köln antwortete er:

## Meine Berren!

Ich danke Ihnen zunächst herzlich für die Abresse, die ich soeben geshört habe, und wende mich dann an unsere Commisitonen — aber ich bitte, ich bin selbst alt und kahl genug, um zu wissen, was das heute heißt, im bloßen Kopfe! —

Meine Herren, die Ehre, die Sie mir heute erweisen, bildet einen Bruchtheil der mannigsaltigen Auszeichnungen, die mir heutzutage aus allen deutschen Landen und darüber hinaus zu Theil werden und zwar mir als dem Erben meiner Mitarbeiter von der Zeit Wilhelm's I. Ich stehe mit denen gewissermaßen in dem Verhältniß eines Tontine-Vertrages: der Ruhm der Absterbenden erbt auf die Ueberlebenden zussammen (Ruse: Nein! Eigener Ruhm!), und so fällt auch mir, der ich entweder jünger zur Arbeit gekommen bin oder langlebiger geschaffen din, ein Antheil an der Gesammtheit des Ruhmes meiner Mitarbeiter mit in das Credit hinein. Wenn ich das nicht so auslegen könnte, so würde das überwältigend und demüthigend auf mich wirken wie eine Ueberschätzung. Ich habe als Einzelner meine Schuldigkeit in meinem Dienste gethan als meines Königs Mitarbeiter, und Gottes Segen hat es aedeihen lassen.

Aber ich muß auch Ihres Antheils an diesem Segen noch gebenken. Sie sprachen in der eben verlesenen Ansprache von der Dankbarkeit, die der Lehrerstand mir gegenüber empfindet. Meine Herren, das Gefühl ist ein gegenseitiges. Das ist für mich zum Durchbruch gekommen in der Zeit meiner politischen Arbeit. Hätte ich nicht die Borarbeit des höheren Lehrerstandes in unserer Nation vorgefunden, so glaube ich nicht, daß mein Werk, oder das Werk, an dem ich mitgearbeitet habe,

in dem Maaße gelungen sein würde. Ihnen hat die Pflege der Im= vonderabilien obgelegen, ohne beren Vorhandensein in der gebildeten Minorität unseres Bolkes die Erfolge, die wir gehabt haben, nicht möglich gewesen sein murben. Die Liebe jum Baterlande, bas Berftändniß für politische Situationen, für diese und andere Gigenschaften werden die Reime gelegt in dem Stadium bes Menschenlebens, welches Ihrer Pflege vorzugsweise anheimfällt. Unsere Erziehung gehört bis jum 14. Jahre der Bolksschule, oder bis jum 19. der höheren Schule. nachher der Universität, dem Leben und den Frauen. Das durchschnitt= liche Alter, bis zu dem die Jugend Ihrer Bflege und Erziehung unterliegt, schließt mit bem 19., 20. Jahre bes Abiturienten in ber Regel ab. manchmal später, manchmal früher. Aber ber Charafter bes jungen Mannes legt sich gerade in dieser Reit fest. Es ist nicht sehr oft ber Rall, daß er auf der Universität oder später eine Modification erleidet. wenigstens nicht in der Liebe zum Baterlande, die ihm auf der höheren Schule eingeprägt worben ift.

Die Erfolge ber nationalen Entwickelung eines jeden Landes beruhen hauptsächlich auf der Minorität der Gebildeten, die das Land enthält. (Bravo!) Ich habe bei irgend einer neulichen Gelegenheit einmal gesagt: eine Berstimmung der abhängigen Massen kann eine acute Kranksheit hervorrusen, für die wir Heilungsmittel haben; eine Berstimmung der gebildeten Minorität rust eine chronische Krankseit hervor, deren Diagnose schwer ist und deren Heilung langwierig. (Bravo!) Und deshalb lege ich das Hauptgewicht auf die Erziehung und die Gesinnung der gebildeten Classen in jedem Lande.

Wir fonnen bei uns - von den dynastischen Personlichkeiten sehe ich gang ab, aber die Leitung der Geschicke eines Landes ruht überall thatfächlich und unmittelbar in ben Sanben ber gebilbeten Claffen — wir können bei uns in Deutschland, junächst in ben regierenden Rreisen, unter den Beamten, feine Leute verwenden, die nicht durch Ihre Sande, möchte ich sagen, gegangen sind; wir können fein Parlament haben, beffen führende Leute nicht ber gebildeten Minderheit ber Bevölkerung angehören. Dieselben fonnen über die Führung von Massen ohne eigenes Urtheil unter Umftanden jum Theil beftimmen, aber bie Erziehung bes Urwählers liegt nicht in ihrer Hand. Auch im Barlamente ge= hören die Leiter den gebildeten Classen an; im Beere ware unfer ganger Officierstand ohne unsere missenschaftliche - mir fällt fein besserer Ausdruck augenblicklich ein — ohne unsere Bildung überhaupt gar nicht möglich. Unser Officiercorps, einschließlich bes Unterofficiercorps, was fich nach ihm bilbet, ift eine unnachahmliche Schöpfung für alle übrigen Nationen. Sie machen es uns barin nicht gleich (lebhafter Beifall). und das ift das Produkt unserer gesammten höheren Schulbildung, nicht ber Volksschulbildung, sondern der Bildung und Erziehung der höher stehenden Classen, die sich dort vertreten finden. Auch unsere industriellen Leiter kennen diese Bollkommenheit unserer Industrie, die zuletzt dahin führt, daß es in der ganzen englischen Handelswelt heutzutage als eine Empfehlung gilt, menn auf einer Waare steht: made in Germany (Lebhastes Bravo!), auch das ist eine Wirkung desjenigen Vildungs-stadiums, wie die höheren Schulen es liefern.

Unsere Kausseute über See, die unsere besten Pioniere sind (Bravo!), würden ebenfalls ohne die deutsche Schulbildung das nicht leisten; ich spreche nicht von unseren colonialen Beziehungen, sondern von den mir als Hamburger Nachbar nächststehenden Beziehungen zu Amerika. Die wirksame Erhaltung der Wechselwirkung zwischen Gesammtamerika, Nord und Süd, und Europa beruht hauptsächlich auf unserem gebildeten Kausmannsstande, und der würde nicht gebildet sein ohne unsere höheren Schulen.

Ich könnte in dieser Darlegung der politischen Wirkung der Imponberabilien, die auf unseren höheren Schulen in bas Gemuth bes beutschen Jünglings gepflanzt werben, vielleicht noch weiter gehen, aber ich will es lieber an einem Beispiele aus bem Auslande erörtern. Als ich in Berfailles in Quartier lag, habe ich gelegentlich die Schulhefte ber Söhne meiner Hauswirthe durchgesehen (Beiterfeit), und da bin ich gang erstaunt gewesen über die ungeheuerliche geschichtliche Lüge, die in allen frangösischen höheren Schulen cultivirt wird, von Ludwig XIV. ab bis auf die heutige Zeit. Bas hat bas für Folgen? Dag ber junge Franzose von Baus aus ein falsches Bild über die Bedeutung seiner eigenen Nation, über beren Berechtigung gur Macht befommt, und bag er mit einem Hochmuth in die Welt tritt, von dem das deutsche Sprichwort fagt, daß er vor dem Fall fommt. (Lebhaftes Bravo!) Dem gegenüber befleißigt fich unsere höhere Schulleitung, soviel ich weiß, ber Wahrheit und pflegt unter anderen Eigenschaften, mit benen Gott die beutsche Nation ausgestattet hat, auch die der Bescheidenheit (lebhaftes Bravo), was ich für in hohem Maße wichtig und nütlich halte. Selbstüberschätzung töbtet ben Erfolg im Reim (Bravo), und von ber halten wir uns fern; die Wahrheit wird bei uns gelehrt, vielleicht unter verschiedener Beleuchtung, aber boch jeder von seinem Standpunkte beftrebt fich, seinen Schülern die Wahrheit beizubringen, und ich habe es auch im politischen Leben stets für nüplich gehalten, mahr zu bleiben (lebhaftes Bravo!), um den Muth zu behalten. Ich habe dadurch manche Feinde erworben und manches Wort gesprochen, was zu den übelwollendsten Deutungen Anlaß geben fann; aber im Gangen: bas

Gesammtresultat ist für mich boch ein nach menschlicher Unvollsommensheit in hohem Maße befriedigendes (lebhaftes Bravo). Ich habe ja auch recht viele Gegner, aber das Wohlwollen der Majorität der unsahängigen und gebildeten Leute darf ich, glaube ich, für mich in Anspruch nehmen (Bravo). Es wird das vielleicht nicht immer die Masjorität der Urwählerziffer decken (Heiterkeit), aber es ist doch für mich das entscheidende Princip auf die Dauer und für die Dauer der Einsrichtungen, die wir uns gegeben haben. Und deshalb, wenn ich am Ende meiner Laufbahn stehe, so ist es mir ein beruhigendes Gesühl, daß die Sonne, die mir untergeht, mir ein schönes Abendroth zeigt. Andwirth bin ich gewohnt, das Abendroth als einen Propheten von gutem Wetter sür den morgenden Tag anzusehen, und so wünsche ich Ihnen Allen, meine Herren, für die Tage, die kommen, gutes Wetter.

Sie sind zum großen Theile in Ihrer socialen und materiellen Stellung mit Recht unzufrieden (Bustimmung). Es existirt ein Digverhältniß zwischen der Bedeutung, die, wie ich vorher zu schildern mir erlaubt habe, der höhere Lehrerstand für unsere nationale Zukunft hat, und zwischen beren bisheriger Bürdigung (Sehr richtig!). Die Gewalt, bie in dem Einflusse ber Schule, der höheren Schule, auf die gebildeten Classen besteht, die Wichtigkeit der gebildeten Classen für das Gedeihen einer Nation wird heuzutage erheblich unterschätzt, und ich hoffe, daß darin sich allmählich auch eine Aenderung zum Besseren anbahnen wird. Ich meinerseits halte sie für nothwendig, wenn wir die Erfolge, die wir mit Sulfe ber Fürsten, ber Armee, errungen haben, auf die Dauer befestigen und dauerhaft machen wollen. ist schon eine erhebliche Wirkung bes Ginflusses ber Gebildeten, daß die Frauen gewonnen worden find im Großen und Ganzen für unfere nationale Entwickelung. Das war früher nicht. Wenn ich 50 Jahre zuruckbenke, ba kummerten sie sich wenig barum (Heiterkeit), aber heut= zutage halten fie ihre Rinber an, daß fie vor allen Dingen baran beufen, daß fie Deutsche find (lebhaftes Bravo). Und biefer Same, ber in das Gebiet des Ewig-Beiblichen gefallen ift, liegt tiefer und bauert länger als unfere Männerftreitigkeiten, und ber wird uns auch einmal herausreißen, wenn es schlimm wird.

Meine Herren, im Sinne meiner Betrachtungen, die ich mir erlaubte, Ihnen vorzutragen, bitte ich Sie ohne Rücksicht auf den darin liegenden Egoismus mit mir einzustimmen in ein Hoch auf den Deutschen Lehrerstand. Er lebe hoch, hoch und abermals hoch!

Ich könnte Ihnen noch viel sagen, aber ich kann so lange nicht stehen. Mein Berz ift noch voll für Sie, aber ich muß mich bescheiben.

Rein Wunder, daß die Friedrichsruher Festtage ein fruchtbarer Boben für falsche Gerüchte wurden. In der A.-A. vom 8. April nehmen die "Hamb. Nachr." Beranlassung, zwei berartigen Legenden entgegenzutreten. Sie schreiben:

Bir lefen in ben "Berl. Reueft. Nachrichten":

"Zu den Festtagen in Friedrichsruh, die einen Congreß von Publizissen nach dem Sachsenwalde riesen, war auch ein Vertreter der "Pall Mall Gazette" erschienen, der die Ehre genoß, kurze Zeit der Gast des Fürsten Bismarck zu sein. Die erste Frage, die der große Staatsmann an den Engländer richtete, war die, welche Anssichten Lord Rosebern habe, sich an der Regierung zu halten."

Fürst Bismarch hat überhaupt keinen englischen Zeitungscorresponstenten, am allerwenigsten einen der "Pall Mall Gazette", bewußter Weise gesehen oder gesprochen. Wir sagen: am allerwenigsten von der "Pall Mall Gazette", weil dieses Blatt es ift, dessen Correspondenten gerade über angebliche Unterhaltungen mit dem Grasen Herbert Bismarck und dessen Jater schon früher Mittheilungen und Besprechungen gegeben haben, die lediglich auf Ersindung beruhten. Wir wissen nicht, ob der jetzt citirte "Pall Mall"-Correspondent derselbe ist, der früher für den "New York Herald" schried und der von der dortigen Redaction vor längerer Zeit wegen ähnlicher willkürlicher Ersindungen entslassen wurde und demnächst bei der "Pall Mall Gazette" Untersommen gefunden zu haben scheint.

Die ganze Kritik Lord Roseberys, welche durch den besagten Correspondenten an seine angebliche Begegnung mit dem Fürsten geknüpft ist, ist schon aus dem Grunde als ausschließliches Eigenthum ihres Ersfinders anzusehen, weil Fürst Bismarck mit Lord Rosebery seit langen Jahren persönlich befreundet ist und sich auf dergleichen Insinuationen gegen die Politik seines englischen Freundes überhaupt nicht und am allerwenigsten gegen ihm fremde Reporter einsassen würde, auch wenn solche an den betreffenden Tagen vom Fürsten gesehen und gesprochen worden wären.

### Weiter heißt es da:

Neben zahlreichen unzutreffenden Nachrichten, welche über die Friedrichseruher Festtage Eingang in die Presse gefunden haben, ist uns eine Schilberung über das Diner am 1. April aufgefallen, welche andersewo als in Friedrichsruh selbst entstanden sein muß. Daß die Dinerstunde sowie Anzahl und Zusammensetzung der Gäste unrichtig angegeben waren, braucht nur nebensächlich bemerkt zu werden. Hervorsheben wollen wir indessen, daß die angebliche Rede und Gegenrede des Grasen Herbert und des Fürsten Bismarck auf freier Erfindung

beruhen. Der Toast auf den Fürsten wurde, wie bereits von uns berichtet ist, in wenigen warmen Worten von dem Professor Franz von Lenbach ausgebracht; andere Reden sind während des Diners nicht geshalten worden.

\* \*

Eine improvisirte Hulbigung wurde bem Fürsten Bismark am 9. April burch ben Besuch von 36 Gymnasiasten aus Jever unter Begleitung von sechs Lehrern zu Theil. Der Gymnasiaslehrer Kossenhasche hielt eine kurze Ansprache an ben Fürsten; dieser antwortete:

Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre freundliche Begrüßung — aber ich bitte, setzen Sie die Hüte auf, es ist kühles Wetter; die jungen Herren auch, obschon sie noch alle gute Haare haben.

Meine Beziehungen zum Jeverlande haben sich auf der Basis des Kibitzes entwickelt. Es ist ein Zugvogel, der kommt und geht; aber ich hoffe, meine persönlichen Beziehungen zum Jeverlande werden dauernder sein als ein Zugvogel, und ich freue mich, die jungen Leute dieses berühmten alten friesischen Küstenstrichs hier vor mir zu sehen in der Ueberzeugung, daß auch in ihnen das Gefühl für die friesische Heimath und besonders für das weite Gesammtvaterland seste Wurzeln geschlagen haben und behalten wird; und wenn die Jüngsten unter Ihnen einmal so alt sein werden wie ich heut bin, daß sie auch dann noch nicht bloß Jeverländer, sondern treue Bürger des Deutschen Reiches und Mitzglieder der deutschen Nation im thätigen Sinne des Wortes sein werden und entweder, wie es die Natur Ihres Landes darbietet, als Landewirthe oder im Staatsdienste, oder zur See das deutsche Gefühl und die deutsche Flagge hochhalten werden.

Ich danke Ihnen verbindlichst für den freundlichen Besuch und habe mich gefreut, die Jever'schen Gesichter einmal von Angesicht zu sehen, nachdem wir bisher immer nur in Correspondenz gestanden und ich die übliche Eiersendung dankbar empfangen habe. Das ist wohl schon seit anderthalb Jahrzehnten, daß unsere Verbindung existirt. 1)

Der Fürst lub dann die Lehrer mit ihren Damen zum Frühstück ein und wandte sich darauf noch einmal an die Schüler:

Ich habe leiber nicht Platz für Alle, aber wenn die jungen Herren mir helsen wollen, die Masse von Kuchen zu vertilgen, die ich zum Geburtstag gekriegt habe und von der ich schier erdrückt werde, dann bin ich Ihnen sehr dankbar.

<sup>1)</sup> Die erfte ber ununterbrochenen Sendungen erhielt der Fürst ichon Oftern 1871.



Ja, meine jungen Herren, ich wünsche Ihnen allen Glück im Leben, soweit der Mensch es überhaupt haben kann. Sie müssen sich nicht zu viel davon versprechen. Wenn man zurückblickt auf ein langes Leben, was Gott gesegnet hat, so sind doch die Tage, wo man sich recht wohl gefühlt hat, selten, besonders wenn man sehr abhängig ist von der Gesundheit, in der der Mensch sich befindet. Daher schonen Sie den Körper und pflegen Sie ihn — den Herren, die Medicin studieren wollen, brauche ich das nicht besonders zu empsehlen — dann werden Sie auch am Leben Freude haben. Der Geist läßt sich vom Körper einmal nicht lostrennen auf dieser Erde.

Nun, ich wünsche Ihnen alles Glück und Segen für die Zukunft!

Aus der nächsten Nachbarschaft und aus weiter Ferne kamen die Gäste, die der Fürst am 10. April bei sich sah. Die "Hamb. Nachr." berichten barüber am 11. April (M.-A.):

Im Auftrage des Norddeutschen Lloyd wurde heute früh unter Leitung des II. Offiziers Herrn Kenter von acht Unterossizieren das in  $^{1}/_{100}$  natürl. Größe ausgeführte Wodell des Schrauben-Schnelldampfers "Prinz-Regent Luitpold" nach Friedrichsruh gebracht, um gegen Mittag dem Fürsten Bismarck als Geschenk durch die Directoren des Lloyd, Herren Marquard und Wiegand, übergeben zu werden. Es ist zu diesem Zwecke gerade das Modell des "Prinz-Regent Luitpold" gewählt worden, weil dieses das jüngste Schiff des Bremer Lloyds ist, das auch in die Linie der Reichs-post-Schnelldampfer eingestellt und nach einem neuen Typus gebaut ist. Das Modell steht unter einem 14 Fuß langen und 7 Fuß hohen Glaskasten, dessen schnigte Holzrahmen aus Teatholz sind; der tischförmige Untersatz ist von Mahagoni. Der Rumpf des Schiffes ist weiß und rot gestrichen. Alle Theile, die in Wirklichteit an dem Dampser aus Eisen sind, sind bei dem Modell in Silber ausgeführt.

Die Aufstellung bes Mobells geschah heute auf bem großen Altan an ber Partseite bes Schlosses. Morgen wird es mit noch mehreren anderen Gesichenken durch ben Castellan Joly unter Assistand des Herrn Kenter nach Schönhausen gebracht werden, wo es dem Bismarck-Museum einverleibt werden wird.

Vor dem Empfange der Bremer Abordnung traf um 3/41 Uhr im Schloß eine aus den Herren Dr. Krabbes, Premier-Lieutenant a. D., A. Cornelius und B. Liebmann bestehende Deputation der Deutschen Odessa ein und wurde vom Fürsten sogleich nach ihrer Ankunft in einem Zimmer des Erdgeschosses empfangen.

Die Herren überbrachten eine Adresse.

Fürst Bismarck trat ben Obessaer Herren mit den Worten entgegen: Es ist sehr freundlich von Ihnen, meine Herren, daß Sie bei der rauhen Jahreszeit die Reise gemacht haben, nun, Sie sind an rauhes

Klima in Rußland, selbst im Süden etwas gewöhnt.

Auf Herrn Cornelius' Brust das eiserne Kreuz erblickend, fragte der Fürst: "Bo haben Sie gestanden?" — "Im litthauischen Dragoner=Regiment," war die Antwort. "Sind Sie Ostpreuße?" — "Nein, von Geburt Berliner."

"In welchem Regiment haben Sie im Feldzuge gedient?" forschte der Fürst weiter und bemerkte, da er die Auskunst erhielt, daß Herr Cornelius bei der Division Kummer gestanden habe: "Ach, da sind Sie hart mitgenommen bei Wetz. Bei allen Meldungen jener Tage wurde die Division Kummer genannt."

Dann wandte sich der Fürst zum nächsten Herrn, Dr. Krabbes, der sich als Westfale bezeichnete und angab, im Auswärtigen Amt als Kanzler des Generalkonsulats beschäftigt zu sein. Als darnach Herr Liebmann sich als Sachse vorstellte, sagte der Fürst: "Da finden wir ja gleich alle drei Stämme vertreten" und fuhr auf die Adresse deutend fort: "Nun, was bringen Sie mir da?" Herr Cornelius gab die Antwort mit folgendem Reim:

"Zu des Sachsenwalbes Eichen hin zum theuren Baterland Bringen wir dies Dankeszeichen Bon des Pontus fernem Strand."

Der Fürst entrollte die Adresse und betrachtete die am Kopse derselben befindliche Ansicht: "Das ist Odessa? So sieht es aus vom Meere? So, da ist doch Busch dazwischen. Ich dachte, es wäre baumloser." Die große Zahl der Unterschriften lesend fragte der Fürst: "So Viele sind Sie doch da? Vom Arbeiterstande sind wohl keine Deutschen dort?" — "O doch, ich bin zum Beispiel Einer", erklärte Herr Liebmann, worauf der Fürst fragte: "Was hat Sie dahin geführt?" und auf die Antwort: "Ich din Conditor", bemerkte: "Ich meine, das rechne ich doch nicht zu dem, was ich Arbeiter nenne; das nenne ich "Handwerker". Es ist ein Unterossizier dazwischen." Dann suhr der Fürst fort:

Meine Herren! Mir ist Ihre Begrüßung besonders werthvoll in Ersinnerung an die Beziehungen, die ich jahrelang zu den Deutschen in Rußland gepslegt habe. Ich bin Vorsigender der deutschen Gesellschaft in St. Petersburg gewesen, die sie dort etablirt haben, ich bin noch immer in Correspondenz geblieben mit den Herren, und ich habe an der Spipe der Deutschen in St. Petersburg mit ihnen enge freundschaftsliche Beziehungen gehabt, Familienbeziehungen auch, und ich freue mich immer, wenn, wie dies in Rußland doch geschieht, die Deutschen im

Auslande zusammenhalten und ich sehe, wie sie im Ganzen prosperiren. Dazu gehört mit, daß sie mit den Institutionen der russischen Regierung nicht in Opposition und Friction treten, sondern daß sie sich immer erinnern, daß sie im Auslande und unter der Herrschaft des russischen Raisers leben; das ist mir positisch auch immer erwünscht gewesen und dient dazu, die guten Beziehungen zwischen Rußland und dem Deutschen Reiche zu cultiviren, da wir gar keinen Grund haben, mit den Russen zu zanken. Wir wollen nichts von ihnen, wir haben Polen genug und die Russen auch, sie können weder Königsberg noch Posen brauchen. Also wir sind in der für Großmächte wünschenswerthen Lage, daß wir einander nicht zu beneiden haben und daß keiner von Beiden etwas besitzt, was dem Nachbar begehrenswerth erscheint, ein seltener Fall in der Politik.

Auch außerdem ist fein Grund zur nationalen Antipathie: ber Russe macht sich wohl zuweilen darüber luftig, oder ärgert sich mitunter darüber. daß der Deutsche mehr arbeitet wie er. Aber Streitgrund besteht nicht. Solche Berhältniffe muß man pflegen, und ich möchte aus meiner voli= tischen Erinnerung an Sie die Bitte richten: Pflegen Sie die politische Freundschaft, die uns und auch der ruffischen Regierung ein Bedürfniß ift. Wir haben Gegner genug im Auslande und im Inlande, um nicht für geboten zu halten, daß wir feine muthwilligen Gegner auffuchen. Im Jahre 1848 zur Zeit der Märzrevolution, da bestand der allgemeine Ruf in Berlin barin: "Nur vorwärts gegen Rugland!" als ob bies Zweck bes ganzen Aufftandes gewesen wäre. Was damit erreicht werden sollte, Rugland anzugreifen, das weiß ich nicht. Rugland ist jedenfalls ein besserer Nachbar als mancher Andere; jedenfalls ist mit Rufland als Nachbar leichter zu leben, als es mit Bolen sein würde. bleiben Sie gut deutsch, aber schädigen Sie die russische Freundschaft nicht.

Der Fürst forberte nun die brei Herren auf, mit ihm auf ben Balcon hinauszutreten, wo alsdann die Ueberreichung bes Dampfermobells durch die Vertreter bes Nordbeutschen Lloyd stattsand.

Herr Consul Achelis übergab als stellvertretender Vorsitzender des Aufssichtsrathes dem Fürsten das Modell mit einer Ansprache, die mit einem Hoch auf den Fürsten schloß.

Als die Hochruse verklungen waren, erwiderte Fürst Bismarc etwa Folgendes:

Meine Herren, ich danke Ihnen herzlich für Ihre ehrenvolle Begrüßung, und wenn ich an das Maaß der Ehre zurückbenke, die mir damit erwiesen wird, so erinnere ich mich, daß schon vor 600 Jahren die Bremer Flagge in den Kreuzzügen als eine Hauptstütze des deutschen Kaisers

und des Deutschen Reiches eine Rolle spielte. Ihnen, die Sie die Geschichte ihrer Vaterstadt kennen, wird der Name des Bremer Rheders Walbot, der später Gründer eines rheinischen Grasengeschlechts geworden ist, nicht unbekannt sein. Damals trugen die Bremer Handelsschiffe ihre Flagge dis ins Mittelmeer und zu der sprischen Küste und wurden die eigentlichen Stifter des Deutschen Ordens, der nachher eine große und mächtige Gemeinschaft geworden ist. Dieser nationale Geist in unseren Küstenländern, die Sie "de Waterkant" nennen, ist nachher uns getheilt erhalten geblieben und durch keine dynastischen Irrungen vom gemeinsamen Interesse abgeleitet, er ist immer ein nationaler geblieben. Ihre reichsstädtische und republikanische Versassung hat Sie vom Particularismus freier gehalten, als es im Binnenlande, von Preußen bis Baden gerechnet, der Fall gewesen ist.

Die Uneinigkeit der Teutschen beruht nicht, wie man gewöhnlich meint, auf der Stammesverschiedenheit. Man kann nicht sagen, daß die Bayern und Sachsen sich nicht vertragen, wenn sie bei einander sind, sondern es sind die dynastischen Verschiedenheiten, welche Grenzen geschaffen haben, die das Gebiet gleicher Stammesgenossen quer durchschneiden, wie zwischen den plattdeutschen Altmärkern und den plattdeutschen Lüneburgern, wie zwischen den Wettiner Landschaften im alten Thüringen, wie in den Hohenzollernschen Gebieten und wie dort in Schwaben die Beispiele am schriften sind, wo der Schwabe gegen den Schwaben sich abschanzte als Reichseritter in Reichsdörfern und Reichsstädten. Und so war es auch in Westfalen.

Man muß also nicht die Stammesverschiedenheit anklagen, es ist die Berschiedenheit der Herrscher gewesen. Die Fürsten vertrugen sich nicht unter einander, und so wurden die Unterthanen nach der Farbe der Uniformen, die sie trugen, veranlaßt, auf einander zu schießen. dies beseitigt worden ift, danken wir den regierenden Autoritäten, die auf das traurige Privilegium verzichtet haben, ihre deutschen Unterthanen gegen einander fechten zu lassen, und da sind die hanseatischen Regierungen besonders nütlich und wirtsam gewesen; sie haben Sonderintereffen gehabt, aber fie haben ichlieflich boch bas Gefühl, einem großen beutschen Bolke anzugehören, stets behalten, weil fie die deutsche Flagge zur See beinahe allein vertreten haben. Dieses Privilegium ber hanseaten ist ein Privilegium, von dem man sagen kann: noblesse oblige, und fie haben baber in ihrem Berufe, die beutsche Rlagge gur See gu führen, sich frühzeitig gewöhnt, beutsch zu fühlen und beutsch zu benten. Der alte Ruhm der Sansa, wie er sich in den baulichen Resten verförpert — ber Stahlhof in London wird Ihnen noch in Erinnerung sein — und die hanseatische Herrschaft in den nordischen Königreichen: sie ist zu Grunde gegangen, und die Flamme, die ihr Wirken hervorries, hat lange geruht unter der Asche, und jetzt schlägt sie ins Vaterland, und jetzt ist es nicht mehr die Ehre von Bremen oder Hamburg und Lübeck, sondern die Ehre der ganzen deutschen Nation, die an ihren Schiffen und ihrer Flagge hängt.

Und in diesem Sinne, in Dankbarkeit für das Interesse, welches unsere nationale Politik bei den Hanseaten gefunden hat, kann ich den Toast wiederholen, den ich neulich auf meine Hamburger Nachbarn ausgebracht habe, ein Hoch auf die deutschen Hansestädte. Sie leben hoch und Gott möge sie schützen und ihre Schifffahrt segnen! Hoch!

Nachdem der Fürst ausgeredet hatte, trat er an das Modell heran, lobte die zierliche und wunderbar seine Arbeit und ließ sich über den Bau und die Einrichtung der modernen Schnelldampser von den Lloyddirectoren einsgehende Erörterungen geben. Als der Fürst an dem Modell den Namen sah, bemerkte er lebhast: "Luitpold, oh, das freut mich, daß der Bayer zur See geht. Das macht den Bayern auch Freude!" Der Fürst ließ sich dann mit den Unterossicieren, denen der Transport des Modells anvertraut worden war, in ein Gespräch ein, fragte sie nach ihrer Heimath und in welchen Meeren sie schon Fahrten gemacht hätten. Darauf ließ sich der Fürst sämmtsliche vierzehn Bremer Herren vorstellen, die als Vertreter des Lloyds erschienen waren.

Die Obessaer wie die Bremer Herren wurden bann vom Fürsten zur Frühstückstafel geladen. Den Unterofficieren wurde in den Wirthschaftsräumen bes Schlosses ein Imbig gereicht.

Bei der Frühstückstafel toastete Herr Consul Achelis Bremen auf den Fürsten mit folgenden Worten: "Am 1. April 1885 habe ich die Ehre geshabt, Euer Durchlaucht 70. Geburtstag mitseiern zu dürsen. Mögen die Beiten sich seitdem viel geändert haben; was einzig unverändert geblieben ist, das ist die Liebe und Verehrung zu Guer Durchlaucht. Diese unsere tiesste Liebe und Verehrung zum Ausdruck zu bringen, fordere ich Sie, meine Herren, auf, die Gläser zu erheben und auf das Wohl Seiner Durchlaucht des Fürsten Bismarck zu leeren!"

Der Fürst dankte und bemerkte, er könne nur wiederholen, was er in seiner Rede vorhin erwähnt habe: daß die Hanseaten ihm nie ein Hinderniß in seiner deutschen Politik in den Weg gelegt hätten.

Herrn Cornelius' Bitte um ein Bilb bes Fürsten mit bessen eigenhändiger Unterschrift für ben beutschen Kriegerverein in Obessa wurde vom Fürsten willsahrt mit bem Auftrage, Gruß und Dank an die Landsleute bort zu überbringen.

Der 15. April war unter all ben Tagen, an benen ber Fürst Hulbigungssbeputationen empfing, einer der bedeutsamsten: er brachte den Besuch der Steiermärker. Wegen der Besonderheit des Ereignisses und der politischen Bedeutung, die ihm nicht abgesprochen werden kann, berichten wir nach den "Hamb. Nachr." etwas aussführlicher darüber. Die "Hamb. Nachr." schreiben:

Der heutige Tag hat die großartigen und erhebenden Huldigungen, die bisher dem Fürsten aus Anlaß seines 80. Geburtstages hier dargebracht worden sind, um eine vermehrt, deren Bedeutung auf einem anderen Gebiete liegt wie die der früheren, die sich aber ihren Vorgängerinnen ebenbürtig an die Seite stellen kann. Eine größere Anzahl Steiermärker, durch Studentens Deputationen aus Graz und Wien auf etwa 70 Köpse verstärkt, war heute hier erschienen, um dem Fürsten Bismarck die Liebe, Dankbarkeit und Versehrung zu bekunden, die auch die auf österreichischem Gebiete sebenden Deutschen für den Mann hegen, der den deutschen Namen im Auslande wieder zu Ehren gebracht und dem Nationalbewußtsein der dort sebenden Deutschen ihren Mitbürgern gegenüber eine breite, gleichberechtigende Grundslage gegeben hat.

Es liegt in den Umständen, daß vielleicht dem Empfange keiner der bisher in Friedrichsruh erschienenen Vertreter von Stämmen, Ständen und Corporationen mit so großer Spannung entgegengesehen worden ist wie dieser. Wie wird der Fürst sich verhalten, was wird er österreichischen Untersthanen auf ihre Huldigungen sagen? Die Frage lag auf aller Lippen, wenn auch ihre Antwort sür Alle, die den Fürsten Bismarck kennen und mit den Principien seiner Politik vertraut sind, nicht einen Augenblick zweiselhaft sein konnte. Der Fürst hat sie heute in einer Weise gegeben, welche die Freunde seiner Staatskunst und des Deutschen Reiches zur höchsten Bewunderung mit sich fortreißen, die Gegner aber entwassen und sie zur stummen Achtung vor der Größe des Geistes und Charakters zwingen wird.

Der österreichische Besuch bestand in der Hauptsache aus Steiermärkern, aus Herren aus Graz, die dort als Gemeinderäthe, Prosessoren, Aerzte, Architecten u. s. w. den führenden Classen angehören; sie wurden verstärkt durch studentische Deputirte, die in vollem Wichs erschienen waren und Berbindungen der Universitäten Graz und Wien repräsentirten. Bon der Grazer Studentenschaft waren vertreten: die Berbindungen Marcho-Teutonia, Styria, Cherusker, Rhaetia, akademisch-technische, Turn-, Gesang- und Radsfahrervereine; von der Wiener Studentenschaft solgende Verbindungen: Teutonia, Philadelphia, Ostmark, Oberösterreichischer Verband Germania, Rabenstein, Verbindung der Nord-Mähren. Von nicht farbentragenden Verbindungen waren Mitglieder des akademischen Historiker-Clubs und des Verbandes wissenschaftlicher Vereine zugegen. Das äußere Vild, welches die Versamlung

ber Huldigenden vor der Schlofterrasse bot, entsprach den früheren Kundsgebungen an dieser historischen Stätte; nur daß es durch die größere Lebshaftigkeit des Naturells der Desterreicher und durch ihren Dialekt ein etwas verändertes Colorit erhielt.

Gegen 12 Uhr betrat der Fürft, begleitet von dem Grafen Herbert und Gemahlin, dem Grafen Wilhelm, dem Grafen Ranzau und Gemahlin und einigen andern Herrschaften die Terrasse Schlosses, von stürmischen Begrüßungsrusen, in denen das "Heil! Heil!" den Grundton bildete, begeistert empfangen. Der Fürst erschien im schwarzen Ueberrock mit Schlapphut; er sah trot der Anstrengungen der letzten Zeit rüstig und frisch aus und bewies durch sein lebhaftes Verhalten während der ganzen Huldigung, daß er sich auch so fühlte.

Nachbem die Begeisterungszuruse verklungen und Ruhe eingetreten war, hielt Ritter Dr. von Planer aus Graz als Vertreter der Steiermärker solgende Ansprache an den Fürsten:

#### Guer Durchlaucht!

"Den Pfad, den sich die Liebe bahnt, kann kein Markstein verbauen," sagt ein schönes Dichterwort, und jum Beweise beffen sind wir hunderte von Meilen weit aus der grünen Steiermark im Berzen Desterreichs hierher gekommen, dieser Liebe, der innigen Liebe und Berehrung für Euer Durchlaucht anläßlich des jüngst verflossenen 80. Beburtstages Ausdruck zu verleihen. Denn innige Liebe und Berehrung ist es, die uns für den Mann erfüllt, welcher nicht nur dem deutschen Bolke eine Heimstätte geschaffen, sondern auch dem deutschen Geiste das mächtige Gefühl seiner Sigenart gegeben hat, dem als dem heldenhaften Führer seines Bolkes, der deffen Noth in allen Fragen versteht und fie zu bannen weiß, nicht nur unfer Berftand den schuldigen Tribut der Bewunderung zollt, sondern dem sich auch jedes Berg öffnen muß, das für die Größe unserer Nation empfänglich ist. Innige Liebe und Berehrung ist es, die uns für den Mann erfüllt, welcher uns als die Berkörperung des idealen deutschen Beiftes erscheint; welcher in Guer Durchlaucht die uns liebwertheste Erscheinung eines echten deutschen Mannes mit dem Mannesstolz auf der Stirn und der Menschenliebe im Bergen angenommen hat; die wir für den Mann empfinden muffen, welcher die besten und edelsten Eigenschaften der Nation, Treue, Ginfachheit, Sittlichkeit und Kraft in herrlichster Weise in sich vereinigt. Diese Eigenschaften sind es auch, die Dank dem herrlichen Borbild wir Deutsche in Steiermark, und ich kann wohl sagen, der beste Theil unserer Stammesgenoffen in Defterreich, ju den seinen ju machen bestrebt ift.

In deutscher Treue hängen wir an unserem Herrscherhause in guten und bösen Tagen und betrachten und als die verläßlichste und die treueste Stüge des Habsburgischen Thrones; in deutscher Treue hängen wir an unserem Desterreich, in dem, wie es durch deutsche Macht geschaffen wurde, deutscher Fleiß, deutsche Bildung und Gesittung unserer Borsahren ein blühendes Culturleben geschaffen haben; in deutscher Treue hängen wir

aber auch an unserer Nation, an dem großen deutschen Bolt, für dessen Sicherheit und Shre unsere Borsahren gar oft ihr Heldenblut vergossen haben; mit dem wir durch unzählbare Fäden, mit dem wir durch eine mehr als tausendjährige gemeinsame Gesschichte verbunden sind. Treu wie die himmelstürmenden firngekrönten Berge unseres schönen Landes, fest wie das Eisen in ihren Abern halten wir an jener geistigen Zusammengehörigkeit mit unseren Stammesgenossen im Reiche sest, welcher Eure Durchlaucht durch Schaffung des deutschsösterreichischen Bündnisses in einer unserer Empsindung so sehr entsprechenden Weise Ausdruck gegeben hat; und unsere Gesühle, mit denen wir hierher gekommen sind, glaube ich nicht besser darlegen zu können, als mit den Worten unseres vaterländischen Dichters, der da sagt:

"Ob unter uns viel Meilen weit Der Schienenstrang geklungen, Ob über mancher Grenze Pfahl Sich unser Zug geschwungen, Wir sind boch in der Heimath noch, Im Baterhaus geblieben, Wo Einer Mutter Kinder Eins Im Hoffen, Dulben, Lieben."

Eins im Lieben mit unseren Stammesgenossen im Reiche, sind wir hierher gestommen und bitten Guer Durchlaucht, unsere bescheidene Gabe als ein Zeichen unserer großen Berehrung freundlich aufnehmen zu wollen. Gins im Hoffen mit denselben bringen wir unsere Bünsche dar: Möge Euer Durchlaucht dem deutschen Bolke noch viele Jahre erhalten bleiben. Seine Durchlaucht, Fürst Bismarck, er lebe hoch, hoch, hoch!

Ein minutenlanges Hoch= und Heilrufen, untermischt mit Schlägersalut ber Studenten, ertönte und bekundete in Ton und Stärke die große innere Erzegung der Huldigenden. Dann erfolgte die Ueberreichung des Ehrenpocals an den Fürsten durch die Herren Bürgermeister Fürst aus Kindberg und Gemeinderath Wastian aus Graz. Beide waren in steierischer Gebirgstracht.

Der silber-vergoldete Bocal hat eine Höhe von 61 Centimeter. Der Deckel trägt die schlant und graciös modellirte Figur der Styria, die, mit der Linken sich leicht auf einen Schild stügend, mit der Rechten einen Lordeerstranz darbietet. Der Schild trägt das Wappen von Graz. Unterhalb der Styria sieht man vier Halbsiguren, die eines Jägers, eines Bergmannes, einer Winzerin und einer Sennerin. Der Relch selbst ist mit den Wappen von Bruck, Marburg, Cilli und Pettau geschmückt, die von reicher ornamenstaler Verzierung in Renaissancestil und allegorischen Figuren umgeben sind. Der untere Theil des Relches trägt die Wappen der 16 steierischen Städte: Leoben, Knittelseld, Murau, Judenburg, Ober-Wolz, Rottenmann, Feldbach, Fürstenseld, Hartberg, Friedberg, Boitsberg, Windisch-Fristris, Windisch-Gras,

Friedau, Rann und Rabkersburg. Am Fuße bes Pocals lieft man die Insichrift: "Zum achtzigsten Geburtstage. 1. April 1895", am Deckel: "Dem Fürsten Bismarch" und am Kelch: "Aus allen Gauen der Deutschen Steiersmark." Der Entwurf dieses kostbaren Prunkgefäßes stammt von Prosessor Karl Lacher, dem Director des Steiermärkischen Kunstgewerbemuseums in Graz.

Der Fürst betrachtete den Pocal lange und aufmerksam. Als man ihm benselben mit steierischem Wein füllte, rief er mit einer auf die Größe des Gefäßes bezüglichen Geste gut gelaunt aus: "Nur nicht voll, um Gottes willen!"

Dann ergriff cand. med. Leberer aus Graz als Sprecher ber bortigen Deputation ber beutschen Studentenschaft bas Wort zu folgender Ansprache an den Fürsten:

Dem Triebe unseres herzens folgend, bas in glühender Liebe und Berehrung Guer Durchlaucht entgegenschlägt, sind wir Studenten der südlichsten deutschen hochschule, der Alma mater Graecensis, hierher gekommen, um Guer Durchlaucht zu bitten, daß Sie das Gelöbniß unverbrüchlicher nationaler Treue von begeisterten Lippen entgegennehmen wollen. Dieser Augenblick ist für uns unvergänglich und unvergestlich — so lange wir leben. Gott erhalte Guer Durchlaucht nach lange, lange Jahre! Hurrah!

Wit leidenschaftlicher Intensität stimmte die Versammlung ein. Dann folgte die Ansprache des Vertreters der Wiener Studentenschaft cand. med. Josef Schön, der sich seiner Aufgabe in sichtlicher Ergriffenheit entledigte. Seine Worte waren die folgenden:

## Durchlauchtigfter Fürst!

Tief durchdrungen von Gefühlen der Dankbarkeit und Berehrung bringt die Deutsche Studentenschaft Desterreichs Euer Durchlaucht zur Feier bes 80. Geburtstages begeisterten herzens ihre Hulbigung dar.

Bas Guer Durchlaucht mit fühner Kraft und weiser Kunst sur das deutsche Bolk gethan, das steht in unvergänglicher Schrift auf den Blättern der Geschichte, es steht in leuchtenderen Zügen im Herzen eines jeden Deutschen eingeschrieden. Treu bewahrt als heiligstes Erbtheil lebt die Erinnerung daran in und fort als Quelle der Begeisterung und Sporn zu fühner That, als Trost und Stütze in drangvoller Zeit.

Wenn auf vielgefährdetem, aber ehrenvollem Bosten, an der Grenzwacht deutschen Landes, beutscher Cultur, Kampsesfreube und Siegeshoffnung unsere Herzen schwellt, so danken wir es dem Manne, der die schlummernde Heldenkraft der Uhnen im ganzen deutschen Bolke wiedererweckte, der und lehrte, nur Gott zu fürchten und sonst nichts auf der Welt.

So bringt der glühende Bunsch, der an diesem Tage auf Millionen deutscher Lippen schwebt, auch aus unserem Herzen zum himmel empor: Möge es ein gütiges Geschick

bem deutschen Bolke bescheiden, noch lange dem Neubegründer von Deutschlands Größe ben schuldigen Zoll dankbarer Berehrung abstatten zu dürfen, noch lange seiner rathenden und warnenden Stimme lauschen und folgen zu können.

Als das Hoch auf den Fürsten, mit dem auch dieser Redner schloß, unter der sich sortwährend steigernden Begeisterung der Versammlung verklungen war, erfolgte die Uebergabe einer kunstvoll ausgestatteten Adresse der deutschsösterreichischen Studentenschaft an den Fürsten, der sie sosort auf der Terrasse einer Besichtigung unterwarf und den Ueberbringern seinen Dank aussprach.

Nun folgte eine Scene, die auf Alle, die sie mit erlebt haben, einen unwergeßlichen Eindruck gemacht haben wird. Frau EIly Stärk, die Gattin des anwesenden Grazer Stadtbaumeisters, begab sich als Vertreterin der steiermärkischen Frauen hinauf auf die Terrasse zum Fürsten, um ihm einen prächtigen Strauß aus Haidekraut und Sdelweiß zu überreichen. Dies gesichah mit einer Ansprache von so hinreißendem schönen Pathos, sie kam so unmittelbar von Herzen und ging so unmittelbar zu Herzen, daß sich Niemand, auch der Fürst selbst nicht, der tiessten Ergriffenheit erwehren konnte. Wir glauben nicht, daß irgend eine von den zahlreichen Ansprachen, die in setzter Zeit in Friedrichsruh an den Fürsten gehalten worden sind, so gedankenvoll und tiesempfunden sie alle gewesen sind, einen stärkeren Eindruck auf die Hörer gemacht hat, als die wenigen Worte aus diesem beredten Frauenmunde es thaten. Die Ansprache der Frau Stärk lautete:

## Guer Durchlaucht!

Ich fühle mich unaussprechlich geehrt, daß es mir als Vertreterin der deutschen Frauen von Steiermarf gegönnt ist, unserer wahren, tiesen Verehrung für Euer Durch-laucht Ausdruck zu geben und damit zu beweisen, daß auch in unsern Herzen nationales Gefühl lebt und nationale Dankbarkeit für Allbeutschlands größten Sohn. Gestatten mir nun Euer Durchlaucht, Ihnen als sichtbares Zeichen unserer unwandelbaren treuen Verehrung diesen schlichten Blumenstrauß aus unserer grünen Mark zu überreichen mit dem aufrichtigen innigen Wunsche, ein gütiges gnädiges Geschick möge Euer Durchlaucht noch viele Jahre in ungetrübter Krast Ihres Geistes und Körpers erhalten zum Heile des Deutschen Reiches, zum Heile des gesammten germanischen Volkes, zum Heile für uns Alle!

Als die Rednerin geendet hatte, brach ein wahrer Jubel unter den Bersammelten auß. Der Fürst küßte der Frau Stärk zuerst die Hand, dann die Wange und dankte ihr mit herzlichen Worten. Als die Dame sich versabschiedet hatte und gerötheten Antlitzes, strahlenden Auges die Treppe hinabschritt, wurde sie von ihrem Gatten empfangen, der, stolz und beglückt, die von so schönem Erfolge Gelohnte in seine Arme schloß und herzlich küßte.

Nunmehr ergriff Fürst Bismard bas Wort zu einer hochbedeutsamen Rebe,

bie einen neuen Beweis erbringt für die Unerschöpflichkeit des Bornes politisicher und menschlicher Weisheit, der im Innern des achtzigjährigen großen Kanzlers uns Deutschen und selbst anderen Völkern zum Heile noch immer in unverminderter Fülle quillt. Der Fürst sprach sich zu seinen steierischen und öfterreichischen Freunden wie folgt aus:

Meine Berren! Ich danke Ihnen herzlich für Ihren Besuch, für Ihre Hertunft zu biefem Amede und in biefer Reit und sehe in biefem Straufie, gemischt aus den Blumen der Chene, bem Haidefraut, und ber Alpen ein Symbol unserer Zusammengehörigkeit. Man kann nur sagen: die Farben kleiden sich gegenseitig, und sie vossen zusammen. (Rufe: Beil!) Unter allen Auszeichnungen, die mir an meinem achtzigsten Wiegen= feste erwiesen worden sind, schätze ich diese ganz besonders wegen ihrer geschichtlichen Bedeutung. Ich schätze sie um so höher, als Ihr Besuch fich anschließt an eine hulbreiche Begrugung, mit ber Seine Majeftat der Raiser, Ihr Landesherr, mich beehrt hat.1) Darin und in Ihrem Besuche vergegenwärtigt sich mir die Erinnerung an die Zeit, ich glaube, es war vor sechzehn Jahren, als ich von Gaftein über Ling nach Wien fuhr, nur durch deutsches Land und deutsche Bevölkerung, als ich in Wien ankam — aber meine Herren, wenn Sie nicht auffeten . . . ein rauher Wind hier im Norden —, wo ich mit einer Herzlichkeit empfangen wurde, die mich befestigte in dem Gedanken, daß wir irgend einen Erfat für die alten Beziehungen ber Bundesgenoffenschaft, die uns verbunden hatten, herstellen müßten, trot aller Hindernisse, die sich dagegen aufthürmten.

Unsere Zusammengehörigkeit ist ja, wie der erste Herr Redner bemerkte, älter wie ein Jahrtausend und reicht in die Sagenzeit zurück. Aber auch die weitergehenden Consequenzen, das Bündniß, welches wir vor sechzehn Jahren in Wien abschlossen, der Dreibund, reicht in seinen Ursprüngen sast in dieselbe Zeit zurück. Die alte deutsche Kaiserherrschaft des heiligen römischen Reiches erstreckte sich ja von der Nordsee dis nach Apulien, und theoretisch gehörte ganz Italien dazu, thatsächlich nicht immer, und die Kämpse in dieser großen Gemeinschaft blieben uns nicht erspart. Es ist eine eigenthümliche Fügung des Schicksals und der göttlichen Vorsehung, daß dieses große gewaltige Gebiet von ganz Central-Europa, was ich eben bezeichnete, sich, nachdem es durch Schickslässügungen und viele Kämpse getrennt und zerrissen war, doch schließlich heutzutage wieder zusammen gefunden hat. Unser Dreisdund deckt ungefähr die alte anspruchsvolle Kaiserherrschaft der Nachsfolger Karls des Großen nach Aussonderung von Gallien, dem heutigen

<sup>1)</sup> Bergl. oben G. 97.

Frankreich. Daß in dieser Verbindung ein Beweis von imponderablen Verbänden und Beziehungen dieser ganzen großen Ländermasse gegeben ift, ist meine Ueberzeugung; ich muß es den Geschichtslehrern überlassen, sie zu vertreten, wenn sie sie mit mir theilen.

Ich glaube, wir werden dauernd zusammen gehören und zusammen bleiben, mit mehr Dauer, als wir früher im Frieden mit einander ge= lebt haben. Wenn wir zurückblicken auf die innere Geschichte dieser großen Ländermasse, welche das alte, angeblich heilige, römische Reich (Beiterkeit) in sich vereinigte, so finden wir doch kein Jahrhundert ohne die schwersten Rämpfe der Reichsangehörigen unter einander. Aber wir muffen uns badurch nicht entmuthigen laffen, benn biefelbe Erscheinung fehlt in feinem von den anderen europäischen Ländern, auch in denjenigen nicht, die durch eine von Hause aus einheitliche Nationalität auf inneren Frieden viel mehr angewiesen waren, wie dieses Mosaik von Zusammensetzung, was das alte beutsche Reich war. Seben Sie nach England, wie es im Mittelalter von Bürgerfriegen erfüllt murde; sie haben im vorigen Jahrhundert ihr Ende erreicht, und der innere Friede ist boch im heutigen England auch noch nicht vorhanden. Seben Sie nach Frankreich: eine scharfe und leidenschaftlich entwickelte einheit= liche Nationalität — wir haben die letten Bürgerkriege noch selbst vor 25 Jahren vor Paris mit ansehen können; Gott gebe, daß es die letten Sehen Sie nach Spanien: eine stolze, einheitliche Nationalität: die inneren Kriege hören nicht auf. Italien an sich ift davon nicht frei gewesen. Ich will die Beispiele nicht weiter ausdehnen, ich will baraus nur beduciren, daß wir Deutsche barum nicht an unserer einheitlichen Rufunft verzweifeln muffen, weil wir une mitunter im Laufe ber letten Jahrtausende viel mit einander gerauft haben. (Große Beiterkeit.) Ich hoffe, es wird in Zukunft nicht wieder vorkommen. (Rufe: Nein!) Ich hoffe, wir haben eine Form gefunden, in der wir neben einander leben fonnen und die in bewufter Beise - wenigstens von den leitenden Bringipien kann ich bas sagen — nicht gerbrochen, nicht geschädigt und nicht beschränft wirb. Dazu gehört vor Allem unfere Ginigfeit mit bem öfterreichisch=ungarischen Reiche (Bravo!), auf bie wir geschichtlich angewiesen find seit langen Zeiten. Und wir können in Rorn gerathen, vom Leder ziehen, aber wir kommen immer wieder zu= sammen, weil wir auf einander angewiesen sind; und namentlich so, wie bas heutige europäische Staatsgebilde ift, können wir gar nicht, ohne einander Treue und Freundschaft zu halten, in eine ruhige Zukunft blicken.

Der einzelne Staat in Europa wird immer der Möglichkeit einer Coalition ausgesetzt sein. Ein Bündniß von dem Gewicht, wie der

heutige Dreibund repräsentirt, kann immer von sich sagen mit dem alten, schottischen Spruch: "Nemo me impune lacessit" und wird im Stande fein, fich zu wehren. Wenn man also bas Bedürfniß hat, um Anlehnung sich umzusehen, so liegt für uns doch die Anlehnung an Desterreich-Ungarn näher als irgend eine andere. Auch auf die an Italien sind wir durch die Geschichte angewiesen. Wir haben in beiden Ländern durch das Ungeschick der gemeinsamen faiferlichen Regierung gelitten, indem wir zerfallen find in nicht existenzfähige Größen unter einander. Wir muften uns wieder zusammenfinden, wir haben eingesehen, daß das zu unserem Beile nothwendig ift. Die Bafis biefes Dreibundes, der den Frieden Europas erhalt, ift ja unfere Beziehung und unsere Intimität zum österreichisch-ungarischen Raiserstaat, und ba habe ich schon früher an unsere Stammesgenossen in Desterreich bas Berlangen gerichtet, diese Einheit, diese Freundschaft zwischen beiden großen Nachbarreichen zu pflegen nach ihren Kräften. Je ftarter ber Einfluß ber Deutschen in Defterreich fein mirb, befto ficherer merben die Begiehungen bes Deutschen Reiches ju Defterreich fein (Rufe: Bravo! Beil!); und beshalb Sie, die Deutschen Defterreichs, können es nicht über Ihr Gewissen und Ihr Gefühl bringen, zu treiben zum Kampfe gegen bas beutsche Westreich, und ich hoffe, Sie werben es auch zum Theil über Ihr Gefühl bringen, ben Frieden zwischen bem alten Oftreich und bem beutschen Beftreich baburch ju pflegen, bag Gie fich in möglichft engen und einflugreichen Beziehungen ju Ihrer ursprünglich beutschen Dynaftie halten. Die Dynaftie ift fchließlich boch für die auswärtigen Beziehungen eines jeben Reiches, folange sie überhaupt besteht und daß fie lange und dauernd besteht, wird Ihrer Aller Bunsch sein - aber solange sie besteht, ist sie doch der einflugreichste Factor in ber Wahl ber auswärtigen Beziehungen.

Also, meine Herren, Sie können Ihr Wohlwollen für Ihre Stammesgenossen im deutschen Westreich nicht wirksamer bethätigen, als indem
Sie Ihre Beziehungen zur eigenen Dynastie pflegen und mehr von der
Seite des Gemüths wie von der des Verstandes und der juristischen Argumente pflegen und beurtheilen. Ich habe in Sr. Majestät Ihrem Kaiser, mit dem ich seit 1852 in directen geschäftlichen Beziehungen gestanden habe, wo ich zuerst preußischer Gesandter in Wien eine Zeit lang war, immer doch ein deutsches Herz und die Spuren der deutschen Abstammung gefunden Man kann ja in Desterreich sich nicht einer Nationalität, namentlich wenn man Ungarn mit einrechnet, ausschließlich widmen. Die Vorsehung muß den Kampf der Nationalitäten gewollt haben, sonst wäre es ja für ihre Ureinrich-

tung leicht gewesen, in der ganzen Welt ober wenigstens in Europa eine einzige Nationalität zu schaffen. Wenn nun beren viele neben einander wohnen, einander befämpfend und widersprechend, einander von Saufe aus nicht liebend, wenn erft die Liebe und bas Wohlwollen, die Duldung will ich lieber sagen, mit der Ueberlegung kommen muß, wenn die Nationalitäten so durch einander geschoben werden durch ben Lauf ber Geschichte, wie es in Deutsch-Desterreich, in Ungarn, bei uns in unseren Oftprovingen Bosen und Westpreußen der Fall ift, so muß man, wenn man überhaupt über die Intentionen der göttlichen Borsehung nachbenken will, doch darin dasselbe Brincip erkennen, das sich in ber gangen Natur bethätigt: Dhne Rampf fein Leben. foll mit einander fämpfen, aber wenn man unter demfelben Landesherrn lebt, foll man mit Wohlwollen tampfen und fachlich, und nicht ben Rampf in Formen führen, die feinen anderen Aweck und feine andere Wirkung haben als den Gegner zu franken, zu argern, zu reizen. Ihn zu versöhnen wird nicht immer möglich sein; aber ich glaube, wir könnten im Deutschen Reich sowohl wie auch in Desterreich-Ungarn die Rämpfe mit etwas mehr versönlichem, ich will nur sagen christlichem Wohlwollen Aber außer dem Christenthum existirt doch noch das Band der Angehörigkeit zu demselben Staatsgebilde, was zur Nachsicht in ber Beurtheilung, auch in ber Beurtheilung ber feindseligen Acte bes frembnationalen Mitbürgers bewegt. Ich will damit — ich weiß nicht, ob mit geschickten Worten ober nicht — für Ihre undeutschen Nachbarn eine gewisse Versöhnlichkeit, eine Nachsicht empfehlen. Ich barf als Deutscher ja nicht behaupten, daß die Nachsicht in dieser Constellation Reichen der Ueberlegenheit ist, aber ich möchte, Sie hätten das Gefühl, daß Sie als die berechtigtere Nationalität doch auch den minber berechtigten Rivalen etwas mehr mit der Nachsicht bes höheren Selbstbemußtseins beurtheilen.

Ich glaube, wir Germanen sind von Gott von Hause aus stärker — ich will sagen männlicher ausgestattet (Heiterkeit), und Gott hat den Dualismus in allen Erscheinungen der Schöpfung zwischen männlich und weiblich dargestellt und so auch in den europäischen Constellationen. Wenn der Germane allein bleibt, ohne slawische und keltische Beismischung, dann wird er ein Mönchskloster (große Heiterkeit) und sie zanken sich unter einander. Wenn er in die Vermischung kommt, dann wird er schließlich doch, wenn er Geduld und die Ausdauer hat, das leitende Clement, wie es der Mann in der Che sein soll. (Heiterkeit.) Ich will keinen Slawen damit kränken, aber sie haben viele der weißslichen Vorzüge, sie haben die Grazie, die Klugheit, die Schlauheit, die Geschälchseit (Zustimmung, Heiterkeit), und die deutschen Glieder

erscheinen neben ben slawischen oft plump und ungeschickt; aber das schwere Gewicht liegt auf unserer Seite, und beshalb möchte ich Ihnen sagen: verfahren Sie mit Ihrem flawischen Rivalen auch im hefstigsten Born und in der schwierigsten Lage immer mit dem Gefühl, mit dem innerlichen, tief innerlichen, nicht ausgesprochenen Gefühl, daß Sie doch eigentlich der Ueberlegene sind und auf die Dauer bleiben werden. Es kann nicht ans bers sein (Zustimmung), namentlich in Desterreich.

Das ganze heutige Defterreich beruht auf einer deutschen Beamten= schaft, auf einer beutschen Heeresbildung, und es wird auch kaum anbers sein können - nur möchte ich bringend empfehlen: pflegen Sie Ihre Beziehungen zur Dynaftie in höherem Maage, als es mitunter in ber Bergangenheit geschehen ift. 3ch habe bas in unseren reichsbeutschen Berhältnissen tennen gelernt seit 30 Jahren, von welchem gewaltigen Gewicht in der Bestimmung des Landes doch heutzutage die angestammte Dynastie ist, und Sie haben eine angestammte Dynastie, Die seit — Die kurzeste Frist gerechnet — über vier Jahrhunderten über Sie regiert und manchen Rummer und manchen Awist mit Ihnen gehabt hat —; aber man lebt sich doch ein, auch in ber Familie, in ber nicht immer Frieden ift, und in diesem Sinne bitte ich Sie, mit mir einzustimmen in ein hoch auf Ihren erhabenen Landesherrn, meinen gnäbigen Berrn, ben Raifer Franz Josef! (lebhafte Bochund Beilrufe unterbrachen ben Fürften hier auf langere Reit, ber bann fortfuhr:) und auf ihn und auf ben beutschen Sinn, ber sich in Ihrer Begrüßung hier ausspricht, auf die Hoffnung, die ich baran fnüpfe, daß bas Band, welches zwischen bem beutschen Weftreich und dem Oftreich burch Sie gerade geknüpft wird, ein ungerreigbares fein wird. diesem Sinne trinke ich auf das Wohl Sr. Majestät bes Raisers von Desterreich und Königs von Ungarn!

(Wiederum brach die Versammlung in jubelnde Hochruse aus.) Der Fürst ergriff den Pocal mit den Worten: "Und in steirischem Wein, aber aus kriege ich ihn nicht" Nach einem kräftigen Zuge sagte der Fürst: es thut mir leid, denn er ist gut.

Als der Fürft seine Rede beendet und auf das Wohl des Kaisers von Desterreich getrunken hatte, fragte er: "Wo wächst der Wein eigentlich?" Nachdem ihm durch verschiedene Zuruse die Auskunft geworden war, daß er aus der Marburger Gegend stamme, begab sich der Fürst hinunter in die Versammlung, um seiner Gewohnheit gemäß die Sinzelnen zu begrüßen und sich mit ihnen zu unterhalten. Liebe und Verehrung konnten sich, wie immer bei solchen Gelegenheiten, auch diesmal nicht genug thun. Auf vielsache Fragen nach seiner Gesundheit erwiderte der Fürst, er habe nicht sparsam

genug damit gewirthschaftet; fröhlich zuversichtliches Zurusen und Borausssagungen beantwortete er mit einer Bemerkung, die an seine neuliche Aeußerung über das Abendroth anknüpfte und die Diejenigen, die sie hörten und verstanden haben, tief ergriffen haben wird.

Bei den Studenten erkundigte sich der Fürst nach der Dauer ihres Studiums und nach sonstigen studentischen Angelegenheiten. "Was haben Sie für Verbindungen auf Ihrer Universität?" Auf die entsprechende Auskunft suhr der Fürst sort: "Und die lieben sich unter einander?" "Gewaltig!" sautete die unter allseitiger Heiterkeit erfolgende Antwort, welche der Fürst durch das saunige Wort: "Namentlich wohl auf der Mensur?" zu ihrem Höhepunkt steigerte. An einen anderen Studenten richtete der Fürst die Frage: "Wo haben Sie die Hochquart her?" und auf erhaltene Antwort fügte er hinzu: "Ist gut geheilt!"

Sich weiter wendend sprach der Fürst zu den Steiermärkern von seinen Reisen in Desterreich, seiner Anwesenheit in Gastein mit dem alten König Wilhelm, seinen Besuchen in Salzburg u. s. w.; aber in das eigentliche Steiermark sei er nicht gekommen; er habe nur von der Radstädter Ecke etwas gesehen, jedoch soviel wisse er, daß Steiermark das schönste Land sei, das wir auf deutschem Gebiete hätten, sowohl landschaftlich wie in Bezug auf Frucht-barkeit. "Und an echt deutscher treuer Gesinnung!" siel ein stattlicher Steiermärker in Landestracht im Tone tiefster Empfindung und Ueberzeugung ein.

"Sie finden es hier kalter als zu Hause bei Ihnen?" erkundigte sich der Fürst im Weiterschreiten bei Anderen, und setzte auf die bejahende Antwort mit köstlichem Humor unter Bezugnahme auf die jetzige Jahreszeit hinzu:

Ja, ich bin bei ber Wahl meines Geburtstages unvorsichtig gewesen; ich hätte etwas später zum Vorschein kommen mussen.

Nach beendigtem Rundgang unter den Versammelten schritt der Fürst die auf die Terrasse führende Treppe wieder hinauf und bemerkte dabei, er möchte gern Alle in sein Haus einsaden, leider sei es dasür zu klein; Einige aber möchte er einsaden, an seinem Frühstück theilzunehmen; die Uebrigen bitte er, einen Trunk im Freien anzunehmen. Er habe zu seinem Geburtstage so viele Fässer Und so viele Weinsendungen erhalten, daß er, so lange er lebe, sie nicht austrinken könne; man möge ihn freundlichst dabei unterstüßen.

Wieder auf der Terrasse angelangt, ergriff der Fürst wiederholt den Pocal, erhob ihn und sprach:

Meine Herren, ich trinke Ihnen nochmals zu, vorher auf Ihren Landesherrn, jetzt auf Ihr Land, auf das grüne Steiermark und auf das österreichische Land an der schönen Donau überhaupt.

Lebhafte Hochrufe erschallen, während der Fürst trinkt; dann sett er den

Pocal ab mit den Worten in Kölnischem Platt: "De Wijn is jood!" Als= bann wandte er sich den inneren Räumen mit den Worten zu:

Ich würde gern länger unter Ihnen bleiben, aber ich habe gewisse Muskeln im Leibe, die ansangen mir zu versagen; ich muß irgendwositzen.

Nachdem der Fürst die Terrasse verlassen hatte, begaben sich die zum Frühstück Eingeladenen ins Schloß. Bei der Tasel saß rechts vom Fürsten Frau Elly Stärk, links Dr. Nichard von Planner, gegenüber hatten Bürgersmeister Fürst aus Kindderg und Gemeinderath Heinrich Wastian aus Graz Platz genommen; außerdem nahmen an der Tasel Theil: Karl Löffelmann, sandschaftlicher Beamter, Prosessor Aureliuß Polzer, Dr. Georg Waltner, Rechtsanwalt, cand. med. Karl Lederer, Dr. G. Kummer, Rechtsanwalt Dr. Arthur Panholzer, Rechtsanwalt und Gemeinderath Hermann Kienzl, Redacteur des "Graz. Tgbl." Josef Acterl, Stadtbaudirector, Architekt Stärk, Stadtbaumeister Dr. phil. R. von Fleischhacker, Raimund Postl, Apotheker und Gemeinderath, sämmtlich aus Graz, cand. med. Josef Schön aus Wien und Josef Schober aus Mahrenberg.

Das Frühstück verlief sehr animirt. Der Fürst unterhielt sich außer mit seiner Nachbarin viel mit den ihm gegenübersizenden Herren, und mit Herrn Dr. von Planner vorwiegend über politische Fragen. Letzterer verabschiedete sich und die übrigen Gäste schließlich mit einem Hoch auf den Fürsten. Während der Frühstückstasel bewirthete Herr Oberförster Lange mit gewohnter Liebenswürdigkeit die vor der Terrasse verbliedenen steirischen und österzeichischen Gäste mit Getränken aller Art. Dann wurden patriotische und studentische Lieder gesungen und dem Fürsten wiederholt stürmische Heilsruse dargebracht.

Nach Beendigung des Frühstücks erschien der Fürst, begleitet von seinen Gästen und den Familiengliedern, wieder auf der Terrasse und sprach unter stürmischen begeisterten Zurusen den Versammelten nochmals seinen Dank aus. Dann verabschiedete er sich von seinen steierischen Freunden, denen hohe Freude, innere Glückseligkeit und stolze Genugthuung aus den strah-lenden Gesichtern leuchtete.

Als Frau Elly Stärf im Besit eines gefüllten Zündholzständers vom Tische des Fürsten die Treppe von der Terrasse hinabschritt, um die Streich-hölzer zu vertheilen, entstand ein förmlicher Kampf um diese, Jeder wollte in den Besit eines solchen Andenkens gelangen; als die Streichhölzer vergriffen waren, traten Holzstücke, aus den Behältern für Kaminseuerung an deren Stelle, und schließlich vertheilte der neue Oberpräsident von Oftpreußen, Graf Wilhelm Bismarck, in eigener Person an der Vorderseite des Schlosses Baumkuchen, Oftereier, Tischkarten, Zeitungen, und andere Gegenstände mit

unermüblicher Bereitwilligfeit an die zum Bahnhof zurückfehrenden Herren und Damen.

Der Enthusiasmus der Scheidenden kannte keine Grenzen, und noch lange nach Beendigung der Huldigung hallte die Umgebung des Schlosses, der Bahnhof, das Landhaus von erregten Gefühlsausdrüchen in Wort und Lied wieder. Auf jedem Gesichte stand geschrieden, was der Mund so oft aussprach: "Dieser Tag ist der schönste meines Lebens!" Die Erinnerung an ihn wird bei den wackeren Steierern wie dei den Friedrichsruher und Hamsburger Zeugen ihrer Ovation unverlöschlich sein!

\* \*

Wir können uns nicht versagen, hier die Aeußerungen der Wiener "Neuen Freien Presse" über den Hulbigungsact wenigstens auszugsweise anzuschließen. Sie schrieb am 17. April:

Wenn etwas die Bewunderung noch zu steigern vermag, womit die Thaten und Eigenschaften des Fürsten Bismarck seine Zeitgenossen erfüllen, so ist es die unerschöpfliche Vielseitigkeit, womit der Achtzigjährige seit Wochen den verschiedenen Deputationen Rede steht, die aus allen Enden, wo die deutsche Zunge klingt, zusammen kommen, um ihn mit Huldigungen zu überschütten. Für jeden Gesichts= und Berusskreis hatte Bismarck ein angemessenes, aus der Tiese seines reichen Ledens geschöpftes Wort bereit. Auch auf die Begrüßung der steiermärkischen Deputation hatte Vismarck mit unsehlbarer Trefssicherheit seines Genies eine passende Antwort gefunden und gegeben.

Gestehen wir nur, man hat ber Wallfahrt ber Steirer nach bem Mekta im Sachsenwalde nicht ganz beruhigt entgegengesehen und zwar aus dem Grunde. welchen Marquis Bacquehem schon in der Interpellation der Deutschnationalen in seiner vorsichtig diplomatischen Weise dahin stillisirte: "Weil in der Bergangenheit manches bei solchen Vorgängen geschehen sei, was bei der aller= unbefangensten Auffassung und mit dem besten Willen der Welt als specifische Rundgebung des österreichischen Patriotismus nicht mehr gedeutet werden konnte." Diese Besorgnisse seien jedoch unbegründet gewesen. Die steierische Deputation habe die Grenze nirgends überschritten, welche ihr durch die Pflichten gegen bas öfterreichische Baterland gezogen, und auch ihre Sprecher vor dem Fürsten Bismarck haben es nicht unterlassen, die deutsche Treue nachbrudlich hervorzuheben, womit bie Steirer gleich allen andern Deutsch= österreichern am Herrscherhause, dem habsburgischen Throne Desterreichs Wenn jedoch tropdem Argwohn oder Uebelwollen an dieser Huldigungsfahrt ber Defterreicher zum reichsbeutschen Staatsmanne und früheren Gegner ber Monarchie sich stoßen wollte, so wurde jeder Versuch, sie zu verleumben, durch die belicate und boch so ungezwungene Art erstickt, wie Fürst Bismarck seinem heiklen Verhältnisse zu ber aus Desterreich kommenden Abordnung den Stachel benahm und jedem unösterreichischen Hintergedanken ben Weg zu ihm abschnitt.

Die "Neue Freie Presse" führt noch aus, manche beutsch-nationale Kreise Desterreichs könnten aus den Worten Bismard's an die Steirer die Belehrung schöpfen, wie man an berjenigen Stelle, welche in Sachen bes beutschen Nationalgefühls die allerzuftändigste ift, über ben fünstlichen Gegensatzwischen beutsch und öfterreichisch bente, aber ebenso auch eine gewisse Schule von österreichischen Staatsmännern, welche sich die Beziehung zwischen der inneren und auswärtigen Politik ganz eigenthümlich zurechtgelegt hat. Berhältniß ber Monarchie zu Deutschland gut, sagen sie, bann braucht auf Die Unzufriedenheit der Deutschen Desterreichs nicht viel Rücksicht genommen zu werden, denn sie ist ungefährlich. So war thatsächlich die ganze Reit nach Abichluß des beutsch=österreichischen Bündnisses von der beutschseind= lichen Politik Taaffe's ausgefüllt, und über Berhätschelung ber Deutschen ist auch unter bem Coalationsministerium nicht zu klagen. Wie spricht sich aber ber Schöpfer bes beutsch=österreichischen Bundnisses hierüber aus? Je stärker der Ginfluß der Deutschen in Defterreich sein wird, sagt Bismarck, besto gesicherter werden die Beziehungen zwischen beiden Reichen sein. ift das gerade Gegentheil jener Theorie, welche das wichtige Bundesverhältniß zu Deutschland geradezu in Frage stellt, und man barf beruhigt an= nehmen, daß Bismarck für die Bebingungen seines großen Werkes feineres Verständniß hat, als jene Experimentalpolitiker; und dieses umsomehr, als er ein nicht minder feines Berftandnis für die Besonderheiten und eigenthumlichen Bedürfnisse Defterreichs zeigt. Warnt boch Bismarck, bessen ganze Conception auf die Boraussetzung gebaut ift, daß Defterreich trot Allem ein vorwiegend beutscher Staat ift, der auf einer deutschen Beamtenschaft und beutscher Heeresbildung beruht, davor, daß man in Desterreich sich ausschließ= lich einer Nationalität widme, und predigt ben Nationalitäten Wohlwollen gegen einander.

Das "Neue Wiener Tageblatt" sagt: Die steirischen Begrüßungsredner in Friedrichsruh hätten gut österreichisch geredet. Bismarck aber, der
die Parteiverhältnisse Desterreichs bis ins Kleine hinein kenne und schon
einmal deutsch-nationalen Verehrungspilgern den Weg zur österreichischen
Vaterlandsliebe gewiesen habe, habe in diesem Falle hoffentlich mit Recht
die ihm gewordenen Versicherungen als vollwerthige entgegengenommen und
seine Rede in einem Hoch auf Desterreichs Kaiser austönen lassen. Wenn
Vismarck den Abgesandten aus Steiermarck zurief: Sie und mit Ihnen alle
Deutschen Desterreichs würden den Frieden zwischen Deutschland und der
Habsburgischen Monarchie dadurch am besten pslegen, daß Sie sich in inniger
Beziehung zu Ihrer deutschen Dynastie hielten, wenn er weiter in eigenartiger

Form vor nationalem Chauvinismus warnte, der sich in zu weit getriebener Bevorzugung einer einzigen Nationalität manifestieren würde, wenn er endlich in besonders trastvoller Weise das Band der Anhänglichkeit zu demselben Staatengebilde hervorhob, welches ja in Desterreich Deutsche und Nichtdeutsche umfaßt, dann müßte dieser geniale Wort= und Gedankenfinder erst sehen, an welche Adresse er seine Worte richte. Bismarck habe ferner den Deutsch-Desterreichern Geduld und Ausdauer empsohlen, und davon ließen sich ja auch die Deutschliberalen leiten.

Ein sehr bewegter Tag war bann wieder der 17. April. Da kam zuerst die Abordnung der Stadt Darmstadt zur Ueberreichung einer Glückwunsch= adresse. Sie bestand aus den Herren Oberbürgermeister Mornentag, Beisgeordneter Kähler und den Stadtverordneten Kählert, Tiefenbach und Wolfskehl. Auf die Ansprache des Oberbürgermeisters antwortete der Fürst:

Meine Herren! Ich danke Ihnen herzlich für Ihre freundliche Begrußung. Ich habe für Darmstadt, ich möchte es heute beinahe Jugenderinnerungen nennen, in der Zeit, wo ich in Frankfurt war. Ich kam dahin, wie ich 36 Jahre, glaube ich, war. Es ist im Verhältniß zum 80. Jahr eine Jugend, und ich habe Ihre hübsche Gegend, Ihre Balber, die Leichtigkeit des Berkehrs und des Reisens lieben gelernt. Ich habe bie Stragen in Darmstadt gekannt, ich hatte in bem preußischen Besandten dort einen intimen Schul- und Jugendfreund, Herrn von Kanit, ber sich nachher mit dem Minister Dallwigk nicht vertragen konnte und beshalb wegging. Ich freue mich, daß Sie Ihrerseits ein Anerkenntniß dafür haben, daß durch die großen Ereignisse unter Raiser Wilhelm I. ein Vorland für Sie gewonnen ift, namentlich für Rheinheffen, daß Sie nicht mehr direct so exponirt liegen. Das war meiner Ueberzeugung nach das Hauptbedürfniß. Die Elfässer irren sich immer in der Unsicht, daß wir aus unerwiderter Liebe zu ihnen fie hatten haben wollen. Wir brauchten bas Glacis vor uns und die weitere Entfernung ber frangösischen Einbruchsstationen. Wir mußten bas haben, wenn wir nicht unter bemselben Druck bleiben wollten, wie wir es Jahrhunderte hindurch gewesen sind, daß die Ede von Weißenburg bis nach Stuttgart und Darmstadt hin brobte. Jest sind wir mit einander getraut zu einer katholischen Che, die nicht zu scheiben ift (Große Beiterkeit), und wir werden hoffentlich mit einander ausdauern, länger als einer in diefer Welt von uns es erlebt, und fest zusammenhalten.

Ich habe sehr angenehme Erinnerungen an Ihre Stadt und auch an ben alten Großherzog Ludwig, den großen Dicken (der Fürst macht Penzier, Fürst Bismard. VI.

bie entsprechende Handbewegung); er war ein liebenswürdiger Herr und namentlich auf der Jagd; da habe ich ihn am meisten gesehen, auf dem Kranichstein; da war er am behaglichsten. Ein bischen mehr Feierlichsteit als wir bei uns gewöhnt waren, war immer am Darmstädter Hose, aber es war ein liebenswürdiger, wohldenkender Herr.

Ja, meine herren, ich bante Ihnen für Ihre freundliche Begrüßung und für die wunderschöne Gabe. (Der Fürst besah die Bilder und fagte bann): Auf bem Rranichstein habe ich ben einzigen weißen Birfc in meinem Leben geschossen, einen weißen Rothhirsch; bas war ein sehr stattlicher Wildpark. (Bei dem Bilbe von Einfiedel bemerkte der Fürst): Das wird da sein, wo wir die bayerischen Semmeln mit Wurft darin Der Großherzog hatte eine wunderliche frühstückten, auf ber Jagb. Borliebe im Essen; wenn Schwarzwild angeschossen war, da ließ er noch von dem Schweiße auffangen und das rasch zu einer Blutwurft ver-Mir war es nicht ganz willtommen. (Bei Vorlegung eines weiteren Bilbes aus ber Stadt außerte ber Fürft:) Wenn ich nicht irre, wohnte hier — ach so, ba täusche ich mich doch über die Lage des Plates, ich bachte, da wäre von Kanitz gewesen. (Das Bild des Rathhauses besehend:) Der Thurm ist mir vollständig in ber Erinnerung. Ach, ich wollte, ich wäre noch einmal so gesund, wie damals. eine sehr hübsche, sinnige Gabe, diese alten Erinnerungen. — In besonders angenehmer Erinnerung habe ich die Reitwege um Darmftadt. Ich war damals richtiger und passionirter Reiter und ritt viel mit meinem Jugendfreunde herrn von Kanit zusammen.

Der Fürst lud bann die Darmstädter Deputation zur Frühstückstafel mit den Worten:

Meine Herren, darf ich Sie bitten, einen kleinen Imbiß zu nehmen. Marie, meine Tochter, muß ich bitten, mich so lange zu vertreten.

Nachbem ber Einladung Folge gegeben war, nahm der Fürst das Geschenk ber deutschen Künstlerschaft entgegen. Die kurze, aber herzliche Ansprache bes Herrn Prof. von Stieler lautete:

"Nicht mit vielen Worten, aber von ganzem vollen beutschen Herzen, im Namen von 3000 Künftlern Deutschlands überbringe ich die innigsten Glückund Segenswünsche. Gott erhalte Sie! Gott segne Sie, Durchlaucht."

Der Fürst antwortete barauf:

Weine Herren, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Begrüßung und für Ihre Gabe. Die Münchener Kunst ist für mich eine wirksame Mitarbeiterin in der deutschen Einigung gewesen. Die Kunst und die Wissenschaft, die Universitäten und die Kunstwerkstätten, die sind immer deutsch geblieben, von Wien die Amsterdam — ich will Amsterdam nicht nennen, die Holländer könnten es übel nehmen (Heiterkeit) —,

sagen wir von Wien bis Cleve. Das wird uns auch immer zusammenshalten. Wir können nach unseren Bildungsverhältnissen gar nicht auseinandersallen; nach unserer ganzen Geschichte, nach unserer Dichtkunst, nach unserer Kunst überhaupt wird sich immer der Deutsche wieder zum Deutschen sinden.

So wird es — unter einem Herrscher will ich nicht sagen — aber unter einer Regierung bleiben, wird gerade die Kunst und die Wissenschaft auch das Terrain sein, in dem die Wurzeln am festesten schlagen, daß sie nicht wieder losreißen. Deshalb danke ich Ihnen vom politischen Standpunkte aus, daß Sie nicht bloß eine bayerische, sondern eine deutsche Kunst pslegen. Ich habe vorgestern österreichische Vertreter hier gehabt, was bindet uns an die? Es ist Kunst und Wissenschaft. Politisch stehen wir nicht in einer Einheit zusammen, aber es wird doch immer schwer, die österreichischen Leser von Wallenstein beispielsweise zu überzeugen, daß der Dichter dieser rein österreichischen Tragödie nicht ihnen sowohl gehörte, wie den Reichsdeutschen. Und so kann ich nur wiederholen: die geistigen Elemente, die halten uns zusammen, auch wenn uns die körperlichen Jahrhunderte hindurch getrennt haben. Halten Sie seift daran. —

Ich kann nicht so lange stehen, meine Herren, die achtzig Jahre sahren mir in die Beine. Darf ich bitten, daß Sie mitkommen, zum Frühstück.

An ber Tasel nahmen außer den Darmstädter und Münchener Deputations-Mitgliedern noch Graf Wilhelm Bismarck, Graf Ranhau, Dr. Hartmeper und einige andere Herren Theil. Als gegen Ende des Mahles der Fürst die Klänge der Musikkapelle hörte, welche den Ausmarsch der Innungen begleitete, richtete er gut gelaunt und mit Behagen seine lange Pfeise rauchend die plattdeutsche Frage an den Grasen Kanhau: "Wöt ick ruut?"

Die Rebe, mit welcher ber Fürst auf die Ansprachen ber Innungen ant= wortete, lautete folgendermaßen:

Meine Herren, ich habe in den letzten Wochen viele ehrenvolle Begrüßungen erfahren, aber keine, die so wie die Ihrige die Verschmelzung der deutschen Interessen und Stände vergegenwärtigt: die gesammten Gewerke, die gesammten Gewerbe. Ich din ja ursprünglich auch ein Gewerbetreibender, ein Landwirth (Bravo!), und es war die Landwirthschaft vielleicht in unsern germanischen Gauen das erste Gewerbe; aber sie konnte, sobald die Hülfskraft der Frau und des Mannes für Weben und Stellmachern nicht mehr ausreichte, doch ohne Gewerbe nicht bestehen. Wir brauchten zuerst in unserer urdeutschen Landwirthschaft doch den Schmied, der in jedem Dorfe wohnt. "Es ist ja kein Dörslein so klein, ein Hammerschmied muß darin sein." (Bravo!) Der Stell=

macher ift ebenso unentbehrlich, auch der Schuhmacher und der Schneider; sobald die Frau die Bekleidungsfrage am Körper und am Fuß nicht mehr beherrschen kann, so ist ja doch in jeder Dorfgemeinde das Handwerk in Gestalt von Schuhmacher, Schneider, Stellmacher, Schmied ganz unentbehrlich. Wir Landwirthe gehören also mit allen übrigen Gewerben unzertrennlich zusammen, und die übrigen Gewerbe werden um so mehr Beschäftigung haben, je mehr der Landwirth im Stande sein wird, gesteigerten Ansprüchen entgegenzukommen und sie zu befriedigen. (Bravo! sehr richtig.) Also ich din der Weinung, wir, alle producirenden Stände, wir gehören zusammen, absolut zusammen, und wir müssen uns durch die Nichts als Consumenten in unserem Zusammenhang nicht stören lassen. Wir haben darin ja manche Gegner, die uns die Pslege ersichweren.

Nehmen wir das Handwerk. Ich bin unserer Gewerbegesetzgebung näher getreten mit Absichten, bei beren Verwirklichung ich ermüdet bin an dem Widerstande des Reichstages. (Sehr richtig!) Es war, was wir da versuchten, stets ein Vild der Echternacher Procession, zwei Schritte vorwärts, einen Schritt zurück. (Sehr richtig, Bravo!) Ich bin ermüdet in dem parlamentarischen Sande, in den Bestrebungen, die ich hatte, auch selbst in der Richtung der Gesetzgebung, die ich nur, mit einem Worte, mit Klebegesetz bezeichnen will. (Heiterkeit.)

Sie miffen Alle, welches Gebiet barunter verftanden ift. (Rufe: Ja!) Da sind meine ersten Bestrebungen abgelehnt worden; ich hatte nicht den Gebanken, daß der siebzehnjährige Arbeiter bezahlen sollte, einzahlen sollte für Ergebnisse, die er mit siebzig Jahren etwa erwarten konnte. (Bravo, sehr richtig!) Dieser psychologische Frethum ist mir nicht passirt, sondern ich hatte bas Bestreben, daß bem müben Arbeiter etwas Befferes und Sichereres als die Armenpflege, die locale Armenpflege gemährt werben folle (Lebhaftes Bravo!), daß er wie jeder Soldat auch im Civilleben seine sichere Staatspenfion haben sollte (Wiederholtes Bravo!), mäßig, gering meinethalben, aber boch fo, daß ihn die Schwiegermutter des Sohnes nicht aus dem Hause brangt (Beiterkeit), daß er seinen Zuschuß hat. (Sehr aut!) Dieses Bestreben wurde mir abgelehnt in ber ersten Verhandlung bes Reichstags über bieses Versorgungs= geset, und ich muß sagen, daß ich bamit eigentlich bie Luft an ber Sache verlor und ihr ferner getreten bin, benn ich glaubte nicht an die Möglichkeit, den achtzehnjährigen Arbeiter zu überzeugen, daß er für sein siebzigstes Jahr einzugahlen nöthig hatte, er wußte nicht, ob er so lange lebte und hatte auch in seinem jugendlichen Alter eine bessere Berwendung für die Einzahlung. (Große Beiterkeit.)

Ich halte es für eine ungeschickte Sache in ber Ausführung; für bie

Ausführung bin ich aber nicht verantwortlich; ich habe die Anregung der Ibee übernommen, aber es war für mich unmöglich, das
in allen 25 deutschen Staaten in der Ausführung zu überwachen, und
da ist es denn schließlich doch den Tendenzen der Reichstagsmajorität
anheimgefallen und geschehen, daß die Sache heutzutage nicht so günstig
und nützlich wirkt, wie der alte Kaiser Wilhelm bei der ersten Anregung der Sache gehofft hat.

Die Gesetzgebung fann ja barin Modificationen und Erleichterungen schaffen, sie kann namentlich die Rleberei abschaffen, die die unglücklichste Erfindung ist, worauf man je kommen konnte. Wo soll man alle die Alebemarken deponiren (Zustimmung), und wie soll der Arbeiter, der in Sturm und Regen wochenlang unter freiem himmel liegt, feine Rlebemarken aufheben? Das ist ja gar nicht möglich. Das sind eben Einrichtungen, die vom grünen Tische ausgingen, für die ich jede Berantwortlichkeit ablehne. (Bravo!) Eine Besserung barin herbeizuführen, das ist meines Erachtens Aufgabe der Associationen, wie ich die Reime davon, glaube ich, mir gegenüber sehe, die sich als Genossenschaften organisiren, die ihrerseits die Gesetzgebung richtigstellen, auf Grund diefer Richtigstellung Forderungen stellen (Bravo!) und auch ihre Abgeordneten in dem Sinne burchbringen. Das Rusammenhalten, die Genossenschaften, die Associationen, bas ist es, worauf ich in böberem Maake gerechnet habe, die freiwilligen Associationen. Wir fönnen Awangsinnungen heutzutage nicht mehr in die Wirklichkeit bringen, aber die Innungen so auszustatten, daß sie anziehend werden, daß jeder Gewerbsgenosse einsieht: ich stebe mich besser, wenn ich ber Innung angehöre, und daß sie eine freiwillige Werbekraft ausüben, das wurde ich politisch für außerorbentlich nütlich halten.

Ich habe früher geglaubt, daß man unsere Wahlgesetzgebung in Preußen sowohl wie im Reiche auf bergleichen Berufsgenossenschaften begründen könnte, daß jede Berufsgenossenschaft ihrerseits das Recht hat, sich durch selbstständige Abgeordnete vertreten zu lassen. Ich habe dasür kein Verständniß gefunden, und ich habe, solange ich Minister war, zuviel Kämpse nach außen, nach oben hin gehabt, um mich dem zu widmen, und zu wenig Anklang im Reichstage. Erinnern Sie Sich der Zeit, wo unter dem Regimente Windhorst mir ein Hüssarbeiter mit 20 000 Mark abgelehnt wurde, sedisslich weil ich ihn beantragte und ich ihn brauchte. Sind diese Zeiten nicht wiedergekommen, haben wir nicht dieselbe Mehrheit im Reichstage (Leider!), die sich aus Gegenern des ursprünglichen Reichsgedankens zusammensett?

Ich fürchte, ein Gegenmittel bagegen liegt nur in ber Ermannung ber Bevölkerung, ber Bählerschaften, baß sie sich zusammenthun, baß sie

150 April 1895.

Organisationen bilben; bagu find die Innungen, die Berufsgenoffenschaften bie gegebenen Grundlagen. Wenn Sie barin zusammenhalten, so werden Sie nicht fehr rasch, nicht von heute auf morgen eine Aenderung in der Vertretung erwirken, aber es ift doch, glaube ich, das Einzige, was Ihnen zu erstreben übrig bleibt: also ber enge Zusammenschluß unter einander, bie Bildung der Genoffenschaften und bas Eintreten "Giner für Alle und Alle für Einen" innerhalb der Innungen und innerhalb der Ge= sammtheit unserer erwerbenden Classen, daß wir uns gegenüber den reinen Theoretifern, die nichts thun als Reden halten und abstimmen, daß wir uns denen gegenüber wehren (Lebhaftes Bravo), für unfere Erwerbsfähigkeit, daß wir scheiben zwischen praktischen Leuten und Rednern, und daß die praktischen Leute, die wirklichen Erwerber, von der Landwirthschaft bis zu jedem feinsten Gewerbe hinauf, wie sie sich allmählich angesetzt haben an die Urgewerbe, daß wir da zusammen= halten, die Erwerbenden, und uns wehren gegen die Drohnen (Sehr gut, Bravo!), die nicht Honig sammeln, ich will nicht sagen, in der brutalen Art, wie die Bienen es thun (Heiterkeit, Bravo!), aber doch. daß wir uns von ihnen nicht führen laffen, von den Drohnen.

Und beshalb bitte ich Sie, meine Herren, mir zuzustimmen, wenn ich sage: Alle erwerbenden Stände leben hoch, der Nährstand in der weitesten Ausdehnung — der Wehrstand wird sich schon selbst erhalten, er ist schwer bewaffnet, er kann sich vertheidigen (Heiterkeit), — aber der Nährstand vor allen Dingen, er lebe hoch! (Lang andauernde Hoch=ruse!) Alles, was unser Nationalvermögen vermehrt und pflegt, das ist eben der Nährstand, die Gewerbe in der weitesten Ausdehnung, von der Landwirthschaft als Urgewerbe abgesehen. Aber auch schon in den Zeiten von Tacitus, bin ich überzeugt, haben wir Innungen und Hand-werfer im deutschen Lande gehabt, denn sie gingen bekleidet und beschuht, wenn die Deutschen den Kömern gegenübertraten; sie bauten Korn, hatten Müller, gewiß, denn sie aßen Brod, also sie hatten auch Müllerzunst schon unter sich. Nun mögen sie alt oder jung sein, die Zünste, Gott segne sie alle!

Als der Fürst geendet hatte, brachten die vielen Tausende der Versammelten ihm ein dreisaches Hoch, in dessen überwältigender Stärke alle die Gefühle sich ausdrückten, welche durch den Anblick der historischen Gestalt des Alt=reichskanzlers und seine Rede in ihnen erweckt worden waren.

Der Fürst unternahm dann den gewohnten Rundgang. Auf die Terrasse zurückgekehrt, erhob er ein Glas und sagte:

Meine Herren! Ich bringe Ihnen noch ein Glas mit dem Wunsche: Gott segne alle ehrliche Nahrung im deutschen Lande; alle Gewerke — sie leben hoch!

Nachbem er bann noch einen von ben Potsbamer Gärtnern auf ber Terrasse aufgestellten Kranz mit ben Landesfarben aller Bundesstaaten in Augenschein genommen hatte, verabschiebete er sich mit folgenden Worten:

Berzeihen Sie, wenn ich mich zurückziehe; ich bin matt und alt. Ich würde mich gern noch weiter mit Ihnen unterhalten; aber die Natur versagt sich mir.

Bei dem darauf folgenden zweiten Frühstück, an dem die Innungsvorstände, im Ganzen etwa fünfzig Herren, theilnahmen, erinnerte Graf
Ranyau an das in das laufende Jahr sallende 25jährige Jubiläum der
Gründung des Deutschen Reiches und brachte dem Gründer desselben, der
noch immer, wie der heutige Tag beweise, mitten im Volke stehe, ein Hoch
aus, in welches die Versammlung einstimmte. Fürst Vismarck dankte mit
bewegten Worten. Um 4 Uhr verließen die Theilnehmer in Sonderzügen
Friedrichsruh, hoch erfreut über die prächtig gelungene Ovation.

An demselben Tage durften auch noch der Gemeindevorsteher Schnock und Beisitzer Weißmüller aus dem Dorfe (jett Stadt) Schöneberg bei Berlin eine Abresse ihrer Gemeinde dem Fürsten überreichen. 1)

Der in Bremen versammelte Elfte beutsche Geographentag2) sandte am 18. April folgendes Telegramm an den Fürsten Bismarck:

Seiner Durchlaucht, bem Fürften Bismard,

Friedricheruh.

Der in Bremen tagende elfte deutsche Geographentag bringt Guer Durchlaucht als dem größten praktischen Geographen unserer Tage die herzlichste Huldigung.

Ueber weitere Empfänge in Friedrichsruh, die am 19. April stattfanden, ift nach den "Hamb. Nachr." vom 20. April (M.=A.) zu berichten:

Die bürgerlichen Collegien der Haupt= und Residenzstadt Stuttgart hatten beschlossen, das künstlerisch ausgestattete Original ihrer Glückwunsch= adresse zum 1. April durch eine Deputation dem Fürsten Bismarck in Friedrichseruh persönlich überreichen zu lassen.

<sup>1)</sup> Horst Kohl sest diese Abresse auf den 15. April an (Bismard-Jahrbuch Bb. II, S. 480); in den "Hamb. Nachr." vom 18. April (M.-A.) heißt es aber ausdrücklich "gestern", b. i. also der 17. April.

<sup>2)</sup> Die Untwort bes Fürsten auf bieses Telegramm ließ sich bisher nicht auffinden; auch die Bemühungen der zunächst betheiligten Personen in Bremen, Göttingen und Berlin waren erfolglos.

Die Deputation bestand aus ben Herren Oberbürgermeister Rümelin und Bürger=Ausschuß=Obmann Commerzienrath Ernft Ruhn.

Der Empfang ber Deputation fand gestern Mittag 12 Uhr in Friedrichs= ruh statt.

Der Fürst erwiderte auf die Ansprache der beiden Herren Folgendes:

Ich danke Ihnen, meine Herren, daß Sie aus so weiter Ferne her= gekommen find, um mir die Bunfche meiner Mitburger zu überbringen. Ich habe im Anschluß an die Worte des Herrn Oberbürgermeisters und in Bestätigung berselben zu erwidern, daß ich stets ein Gegner unitarischer Tendenzen gewesen bin, wie sie im Schoofe des Reichstages in ber Form von Anträgen auf Schaffung von Reichsministerien zu Tage getreten sind, Antrage, durch welche die Institution des Bundesrathes einfach negirt worden wäre. Ich habe die berechtigten Gigenthümlich= feiten ber Stämme bes Deutschen Baterlandes ftets voll anerkannt, und mein Bestreben mar darauf gerichtet, die in der Reichsverfassung garantirte bundesstaatliche Entwicklung zu stärken; noch heute bin ich der Ansicht, daß dies nothwendig sei, und möchte, daß die Landtage an der Thätigkeit ihrer Bundesraths-Bevollmächtigten Kritik üben und fie für ihre Abstimmung verantwortlich machen, ohne daß damit gesagt werden foll, daß die Landtage befugt wären, in die Reichspolitik beschließend einzugreifen, ebensowenig wie die Städte in die Thätigkeit der Landtage.

Im Kriege von 1870/71 war es mir eine besondere Freude zu sehen, wie die württembergischen Truppen mit kalter Ruhe im Feuer Stand gehalten haben, mit einer Kaltblütigkeit, die man sonst nicht geneigt wäre, zu den charakteristischen Eigenschaften der die Reichssturmfahne tragenden Schwaben zu zählen.

Es hat mir besonders wohlgethan, von Ihnen zu hören, daß Seine Majestät König Wilhelm von Württemberg mich durch Seine Theilnahme an Ihrer städtischen Feier geehrt hat, 1) und Ihnen, meine Herren, danke ich für die an mich gerichteten liebenswürdigen Worte.

Nun lud der Fürst die Herren mit freundlichen Worten ein, an der Frühstückstafel, die einen familiären Charafter trug, theilzunehmen.

Während der Tafel herrschte eine animirte, behagliche Stimmung; der liebenswürdige Humor, mit dem der Fürst in gewohnter Weise die Untershaltung leitete, bot den erfreulichen Beweis für sein Wohlbefinden. Er brachte ein dreimaliges Hoch auf den König von Württemberg aus, das durch einen herzlichen Toast auf den Fürsten von der Tischgesellschaft erwidert wurde.

Nach zwei Uhr verabschiedeten sich die Stuttgarter Herren und begaben

<sup>1)</sup> Der König hatte die Bestaggung aller Staatsgebaude und die Schulseiern angeordnet und den Fürsten Bismart feiernde Ansprache an eine Schülerabordnung gerichtet.

sich, von Prof. Dr. Schweninger zu Wagen zum Bahnhof geleitet, auf die Rückreise.

Ferner erschien an demselben Mittag Prof. Dr. Buschtiel, Lehrer am Gymnasium in Chemnit, um dem Fürsten Bismarct eine Hulbigungs adresse des sächsischen Gymnasial=Lehrer=Vereins zu überreichen. In seiner Ansprache verlieh Dr. Buschtiel der Freude, dem Stolze und der Genugthuung beredten Ausdruck, die die höhere Lehrerschaft Sachsens über die hohe Anerkennung empfinde, die Seine Durchlaucht der Wichtigkeit und Bedeutung ihres Standes für das nationale Leben wiederholt habe zu Theil werden lassen. Es werde das Bestreben der höheren Lehrer sein, die Werthschäung des Fürsten auch serner zu verdienen und sich ihrer würdig zu ershalten.

Der Fürst äußerte sich barauf folgendermaßen:

Ich banke Ihnen herzlich für Ihre freundliche Begrüßung, und ich nehme biefelbe um fo lieber entgegen, als fie auf meiner Seite auf Gegenseitigkeit trifft. Wenn man, wie ich, ein halbes Jahrhundert Politik treibt, so wird man unwillkürlich, wenn man Deutscher ift, bas Bedürfnig haben, über die Quellen nachzudenken, aus denen die poli= tischen Ereignisse ihren Weg nehmen. Für Deutschland tann es ja niemals zweifelhaft sein, daß das, was uns zusammenhalt, nicht die äußerliche polizeiliche Einrichtung ift, sondern die unaufhaltsame und unabsperrbare Gemeinschaft, die sich zwischen allen beutschen Ländern ausgebildet hat in der Wiffenschaft, in der Kunft, in der Dichtkunft. Der eigentliche Träger für alles bas ift nicht ber Minister, sondern ber Lehrer ber heranwachsenden Jugend, der höhere Lehrer. Als mir seiner= zeit die Mittel, aus benen ich die Schönhausener Stiftung errichtet habe, zur Verfügung gestellt wurden, habe ich mich gefragt, wie soll ich diese Million anwenden? Ich bin zu dem Ergebniß gelangt, daß der höhere Lehrer, ber Lehrer ber gebilbeten Stände für die patriotische Erziehung ber heranwachsenden Generationen der wichtigste Faktor sei. Auch der Militarismus, den wir kultiviren, wäre ohne den imponderablen Zusat ber Symnafialbildung nicht haltbar. Wir würden bas Officiercorps, bas wir haben, und das Unterofficiercorps, das ein Ergebnig besselben ift, nicht besitzen, ohne unsere höheren Schulen. Das ist die Ueberzeugung, die sich in mir als Niederschlag meines Nachdenkens gebildet hat damals, als ich die Stiftung gemacht habe, und ich könnte Ihnen nur wieder= holen, was ich neulich zu Ihren preußischen Collegen 1) über die Bedeutung gefagt habe, die ich dem höheren Lehrerstande beilege.

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 120 ff.

154 April 1895.

Der Fürst erkundigte sich dann noch nach dem Truppentheile, bei dem der becorirte Vertreter der sächsischen höheren Lehrer den französischen Krieg mitgemacht habe, und lud ihn dann ebenfalls zum Frühstück ein.

\* \*

Nach nur eintägiger Ruhepause kam dann wieder ein stark besetzter Tag für den Fürsten Bismarck, Sonntag, der 21. April. Die "Hamburger Nach=richten" berichten über diesen Tag:

Das war wieder ein Tag voll unvergeßlicher Erlebnisse! Alle Umstände, die dazu beitragen konnten, den Eindruck der heutigen Ovationen zu erhöhen, waren zusammengetroffen: der Fürst befand sich in vortrefslicher Stimmung und erschien besonders gut disponirt, das Wetter war prächtig, die Stimmung der Anwesenden von Ansang an freudig erregt, und die einzelnen Bilder der Empfänge gestalteten sich ganz besonders reizvoll und schön.

Wie vieler denkwürdiger und großartiger Huldigungen Schauplat das Friedrichsruher Fürstenhaus auch schon gewesen ist, wie viele bedeutungsvolle Unsprachen der Fürst bei dieser Gelegenheit an die Repräsentanten der verschiebenen Stämme, Corporationen und Berufszweige unseres Volkes gehalten hat — jede neue Huldigung bietet neue eindrucksvolle Momente, und vor Allem: jede neue Rede des Fürsten liefert einen neuen Beweis für die Unerschöpflichkeit seines Geistes. Man sollte glauben, daß ihm nach der letten Reit kaum noch etwas Neues zu sagen bliebe, seine heutigen Worte aber haben in ihrer Frische und Unmittelbarkeit, mit ihrer Anpassung auf die speciellen Berhältnisse der beiden Deputationen gezeigt, daß das, was wir bisher vernommen haben, nur ein geringer Theil des unermeglichen Schapes an Beift und Urtheil, an Erfahrung, Welt- und Lebenskenntniß, an geschichtlicher und perfönlicher Erinnerung, an Gemuth und liebenswürdigem humor bilbet, ber in der Tiefe der Seele des Fürsten verborgen liegt. Es giebt Nichts auf ber Welt, mas biesem großen Manne fremb mare; jedes Interesse findet eingehendes Verftändniß und klugen Rath, jeder Stand erhalt ein Wort, das ihn erhebt, sein Selbstbewußtsein stärkt und zuversichtlich in die Zukunft blicken läßt, jede Erscheinung der Vergangenheit geräth, wenn der Fürst sie bespricht, in ein neues Licht, erhält ein frappantes Colorit und veränderten Charakter.

Erstaunen erregte auch wieder das phänomenale Gedächtniß des Fürsten. So z. B. erinnerte er sich in seiner Ansprache an die Anhalter nicht nur des Namens einzelner keineswegs hervorragender Persönlichkeiten, die er vor einem oder zwei Menschenaltern gekannt hatte, sondern wußte sich sogar lokaler Umänderungen ihrer Namen mit ebenso großer Deutlichkeit zu entsinnen, wie einzelner Borkommnisse durchaus nicht weltgeschichtlicher Natur. Immer steht der Fürst hoch über seinem Gegenstande, immer wirkt er sas-

cinirend durch die liebenswürdige und bei aller Trefssicherheit harmlose Art, mit der er nach einem so gewaltigen, welthistorischen Leben die untergeordneten Gegenstände und Fragen des menschlichen Lebens erfaßt, sie in den Brennspunkt seines Urtheils und Denkens zu bringen weiß. Doch wer kann ersmessen, was unermeßlich ist, wer mit Worten erschöpfen, was unerschöpslich erscheint. Das Beste muß ungesagt bleiben, weil es sich nur empfinden läßt — und zuletzt kommt man immer wieder darauf zurück, daß es am zweckmäßigsten ist, den Leser direkt an die Quelle zu führen, ihn vor die eigenen Worte des Fürsten zu stellen, damit Jeder sehe, was er daraus sür sich, seine historische und menschliche Einsicht, für das praktische Leben und für das als Staats und Reichsbürger gewinnen kann. So sei hier geschlossen, obgleich noch viel in der Feder liegt und mit der Schilderung des heutigen Tages begonnen.

Rurz vor 12 Uhr fand in den inneren Räumen des Fürstenhauses der Empfang einer Deputation statt, welche dem Fürsten die Glückwunsch=Adresse der alten Herren der deutschen Burschenschaften überbrachte. Die Abordnung bestand aus folgenden Personen: Ordentlicher Professor der Geographie, z. Z. Rektor der Universität Marburg, Dr. Theodald Fischer, Medicinalrath Dr. Aub=München, Prof. Dr. Braumüller=Berlin, Pastor Thun, Divisionsprediger in Nienstedten a. E., Geh. Medicinalrath Dr. Birch=Hirchseldel=Berlin, Prof. Dr. Wichmann, Oberlehrer am Lyceum zu Metz, Prof. Steinwender, Gymnasialoberlehrer, Danzig. Die Deputirten wurden vom Grafen zu Rantzau empfangen, der sich eine Weile mit ihnen über alte Universitätsbekanntschaften unterhielt und sie dann zum Fürsten geseitete.

Die Ansprache an ben Fürsten hielt Brofessor Dr. Fischer.

Nach Besichtigung der Abresse, die auf ihrem Titelblatt die Wartburg und das Burschenschaftsbenkmal auf dem Marktplatz zu Jena zeigt, hielt der Fürst eine Ansprache, welche alle Register studentischer persönlicher Erinnerungen zog und die politische Entwickelung der Vergangenheit von diesem Standpunkte aus beseuchtete. Besonders charakteristisch war die Art und Weise, wie der Fürst das Wesen der deutschen Burschenschaft, ihre Umwandelung von einst zu jetzt schilderte und dann seine eigenen Ansichten und Empfindungen stizzirte, die ihn als Student bezüglich des Verbindungswesens, sowie in der Politik beherrscht hätten. War der erste Theil der Rede der Verschiedenheit zwischen seinen damaligen Auffassungen und dem der Burschenschaften gewidmet, so enthielt der letzte Theil der Darstellung den Ausdruck der Befriedigung über die jetzt erzielte Uebereinstimmung und bot einen hübschen Abschluß durch das dem Studentenleben entnommene Vild, mit dem der Fürst die Answesenden aufforderte, es sich im Vaterlande wohl sein zu lassen. Die Rede des Fürsten lautete:

Meine Herren! Ich bin sehr dankbar, daß Sie von Ihren versichiedenen Wohnorten, an die Sie aus der Universität nachher das Leben geführt hat, sich zusammengefunden haben, um mich zu begrüßen und mir damit das Zeugniß auszustellen, daß wir an demselben Ziele gearbeitet haben, Sie dafür verfolgt, ich dafür belohnt. Es liegt der ganze Unterschied nur in den Mitteln, nicht in den Zielen; Republikaner sind die ersten Burschenschafter kaum gewesen, vielleicht Imperialisten, sie waren kaiserlichenational, und einzelne Auswüchse hat das ja immer. Die gebildete Bevölkerung Deutschlands bewahrte den burschenschaftlichen Bestrebungen selbst nach der Ermordung von Kotzebue und nach den amtlichen Verfolgungen immer noch ihre Sympathie, nicht so lebhaft, nicht so unabhängig, nicht mit denselben Mitteln wie später und wie heute.

Bon ben Mitteln, die ber Burschenschaft zur Verfügung standen, um ihre Riele zu verwirklichen, wurde irrthümlich angenommen, die sofortige Inswerksetung könnte den Klot, unter dem wir lebten — das Gebirge will ich lieber sagen, unter bem wir lebten — irgendwie rühren und Das ist im Grunde boch auch 40 Jahre später — soviel erschüttern. war es ja ungefähr, nein, nicht gang - im Frankfurter Parlament auch wieder zu Tage gefommen. Die Redner von Frankfurt vergriffen fich in den Mitteln, mit benen die Sache gemacht werden fonnte, b. h. mit denen das nationale Ziel, welches der Mehrheit der Gebilbeten als erreichenswerth vorschwebte, wenn nicht sofort, so boch in turger Zeit erreicht werben konnte. Sie wandten sich an die Denker; fie glaubten, mit Reden und öffentlicher Meinung ließe sich alles machen, und beftätigten bas alte Sprichwort: "Leicht bei einander wohnen die Gedanken, doch hart im Raume stoßen sich die Dinge!" Bas sich hart stieß, war die Militairmacht, die fürstliche Macht.

Ich bin bei der ersten Berührung mit der Burschenschaft, wie ich zur Universität kam, von dem Borurtheil der Corpsburschen im Allsgemeinen geleitet gewesen. Außerdem war es Zufall, daß ich gerade mit Burschenschaftern in Berührung kam, die den gesellschaftlichen Schliff nicht hatten, den ich von Berlin her gewohnt war, und daher kam meine Abneigung, obschon ich schon damals nationalsdeutschen Glauben hatte und an deutsche Einheit glaubte, und die Wette einging, daß sie in 20 Jahren geschaffen sein würde — es war Anno 1832 — was nicht ganz zutraf; aber es widerstrebte mir doch das persönliche Material, möchte ich sagen, der damaligen Burschenschaft. Sehr viel trug dabei auch die alterthümliche Tradition der Mensur bei; sie schr viel trug dabei auch die alterthümliche Tradition der Mensur bei; sie schlugen sich das mals nicht, die Burschenschafter, jest thun sie es. Es ist das auch nicht nöthig; ich denke heutzutage ruhiger über diese Dinge; aber die Aeußers

lichkeiten sind es, glaube ich, vorzugsweise gewesen, die mich, wie ich mit 17 Jahren nach Göttingen kam, davor behütet haben, mit ihnen in nähere Beziehung zu kommen. Der Eingang zu der politischen Situation oder vielmehr die Führer, die ich dazu sinden konnte, mißsielen mir persönlich. Ich war von den Berliner Gymnasien mit nationaler Gestinnung, ja ich muß sogar sagen, mit ziemlich republikanischer abgegangen — Friedrichs-Gymnasium und Graues Kloster — ohne daß irgend eine Ubsichtlichkeit im Unterrichtsplan dahin zugespitzt war, aber in uns jungen Leuten wirkte der ganze Strom, den wir aufnahmen, dahin, daß wir sür Harmodius und Aristogiton eine gewisse Sympathie übrig behielten und es schwer verständlich sanden, warum so viele Leute einem gehorchten, wenn er ihren Wünschen und ihrer Geschmacksrichtung als Herrscher nicht entsprach.

Ich bin erst als Beamter, als Diplomat zum Nachdenken über die Mittel gekommen, zum Nachdenken wohl früher, aber zum erfolgreichen Nachbenken, womit man dem beutschen Riele näher treten könnte, und ba ift mir in ber Frankfurter Zeit einleuchtend gewesen: wenn bie preußische Armee nicht für die Sache in Thätigkeit gesetzt werden kann, so schlägt sie nicht durch. Das war das stärtste Element, was wir hatten, und die Armee geht natürlich mit ihrem Könige. Ich mußte also ben König von Preußen für die Sache gewinnen; solange ich ben nicht hatte als Mitstreiter, ich will ben Standpunkt ber Burschenschaft einnehmen, so standen die Mittel nicht im Berhältnif zum Amed. Das aber ift allmählich und mit Borficht gelungen. Ohne ben alten Herrn und seine eigenthümliche Natur, seine Festigkeit und Auverlässigkeit, seine Offenheit und Chrlichkeit hatte Minister sein können, wer wollte, er hatte nie die Riele erreicht, an benen wir uns heute befinden. Ich will nicht sagen, daß sie ideal sind, aber wir find boch in den Ruftand gekommen, sie unseren Ibealen näher zu bringen, ein nationales Leben zu führen, mas des Lebens werth ift. Und soweit sind wir doch heutzutage, das zeigt mir an meinem Lebensabend diese weitverbreitete Sym= pathie, die sich mir zu erkennen giebt, und die doch natürlich ber Sache gilt, der ich gedient habe, und dem alten Raiser, dem ich gedient habe, ober doch dem Ergebniß unserer gemeinschaftlichen Politik; und mir macht es eine hohe Freude, die Herren im reiferen Alter hier zu sehen und mit ihnen zurückzublicken auf die Irrwege, die wir, der Einzelne und die Gesammtheit, gegangen sind, und auf das Zusammenfinden doch schließlich in einem Wirthshause, wo es einstweilen wohnlich ist. muffen es erhalten und die Wohnlichkeit pflegen.

Der Fürst redete nun einzelne, mit Kriegsbecorationen versehene Herren

an und fragte sie nach ihren Regimentern und Feldzugserlebnissen. Zu einem Herrn, der bei St. Privat mitgesochten hatte, sagte er:

Seien Sie froh, daß Sie noch hier stehen . . . . Es waren taktisch gewagte Operationen, als unsere Garbe so ins Feuer geschickt wurde. Zu einem Herrn, der bei dem rheinischen 28. Regiment gestanden hatte, äußerte der Fürst:

Es hatte ben alten Wellington zum Chef, ber ift mir noch aus meinen Kinderjahren erinnerlich; ich habe Wellington als Schuljunge, später auch noch in England gesehen, in ben vierziger Jahren; er war sehr langlebig . . .

Ja, meine Herren! Ich hoffe, Sie erzeigen mir die Ehre und frühftücken nachher mit mir, ich muß noch einen Zwischenact vornehmen mit meinen Anhalter Freunden, die mich begrüßen; sie haben mir eine Broncegruppe aufgestellt. — Ist der Wagen vorgefahren? Ich sahre, weil ich sonst keinen Sit habe; ich kann nicht so lange stehen. Darf ich bitten?

Nun begab sich ber Fürst, begleitet von seinen Gästen, dem Grasen zu Ranhau und Prosessor Dr. Schweninger nach der bekannten Hirschgruppe, die von den Anhaltinern gestistet und auf der Höhe gegenüber dem Herrenshause, auf der andern Seite der Hamburger Eisenbahn, ausgestellt ist. Das sonnenbeschienene, von dem dunkeln Saum des angrenzenden Forstes sich abhebende Plateau dot mit der Broncegruppe und den zahlreichen, der nahen Ankunst des Fürsten freudig entgegensehenden Menschen einen wunderhübsichen Anblick. Es war einer der vielen liebenswürdigen Züge des Fürsten, die in den letzten Tagen so oft sich gezeigt hatten, daß er sich noch im letzten Augenblick entschloß, die Anhaltiner durch persönliches Erscheinen vor ihrer Broncegruppe zu ersreuen, anstatt sie, wie ursprünglich beabsichtigt gewesen war, im Innern des Hauses zu empfangen.

Als der Fürst, mit lauten, herzlichen Hochrusen begrüßt, den Wagen verslassen hatte und vor die Hirschgruppe getreten war, ergriff Oberbergrath Lohmer aus Dessau namens des Centralausschusses der Spender das Wort zu einer Ansprache an den Fürsten. Ihm solgte Oberbürgermeister Dr. Funk von Dessau mit der Ueberreichung des Chrenbürgerbrieses der Anhalter Residenz.

Aus Anhalt waren außer den beiden Genannten noch erschienen: Kreise director Huhn=Dessau, Stadtrath Kölling=Zerbst, Geh. Regierungsrath Rümelin und Freiherr von der Buschelohe=Köthen, Bürgermeister Schulz=Köthen, Dr. Heyer=Dessau, Oberbürgermeister Hühnefeld=Zerbst, Kreisdirector Witting=Zerbst, Kreisdirector Ulbricht=Vallenstedt, Ober=bürgermeister Geh. Regierungsrath Pietscher=Verndurg, Commercienrath

Wessel-Bernburg, Kreisdirector von Krosigk-Bernburg, Director Barden = werger-Dessau.

Nach Berlesung des Ehrenbürgerbrieses und bessen Besichtigung hielt der Fürst eine Ansprache an die Anwesenden, die diese in jeder Beise auss Höchste befriedigen mußte und ebenso reich war an localen Erinnerungen und humoristischen Gedanken wie an Urtheisen und Excursen auf das Gebiet der Politik und Gesetzgebung. Die Rede, oft durch zustimmungsfrohe Kundgebungen der Ruhörer unterbrochen, sautete:

Meine Herren! Ich danke Ihnen. Dessau ist mir nicht fremd, namentlich in Erinnerung an den früheren Gang der Eisenbahn von Berlin über die Herzogliche Brücke, wie heißt sie doch? (Roßlau!) und wie in Cöthen noch eine Spielbank existirte, die durchsetzte, daß die Züge eine Stunde warteten und die Leute ihr Geld verloren. Der damalige Bahnhossinspector hieß Vierthaler (Zurus: der blaue Lieutenant genannt), die Rheinländer nannten ihn scherzweise Siebengulden statt Vierthaler. Nun, ich din zunächst der Stadt Dessau — aber setzen Sie doch die Hüte auf, hier scheint die Sonne, ich habe auch meinen Breitkrempigen auf, sonst muß ich den auch absetzen — Dank schuldig für die Ehre, die sie mir erzeigt; es ist eine alte und berühmte Stadt, und wenn ich es auch nicht zum Ruhme des Alten Dessauers bringe, so hossentlich doch zu dem des jüngeren. Aber das ist doch nur ein Scherz, den ich über eine ernste Sache mache, die in den Sympathien der deutschen Staaten unter einander begründet ist.

Unter ben vielen Begrugungen, die ich aus allen Gegenden, wo Deutsche wohnen, nicht bloß aus dem Deutschen Reiche, empfangen, und die die Spite einer Anerkennung meiner politischen Thätigkeit haben und feine andere haben können, hat die des anhaltischen Landes noch einen besonderen Werth für mich. Einmal ift es für mich als Altmärker und Brandenburger ein uralter Nachbar, beffen Geschicke mit ben unfrigen viel verflochten gewesen find. Wir haben Jahrhunderte hindurch Anhaltiner Markgrafen bis zu Balbemar, der einer unserer größten war, gehabt, und auch hier auf lauenburger Gebiet hat das anhaltische Geschlecht für Jahrhunderte regiert, bis es ausstarb. Also das Anhalter Land ift für mich als Altmärker immer schon ein nahe benachbartes gewesen und beffen Zeugniß für das, was wir gethan und erreicht haben, ift mir werthvoller, als wenn es aus Brafilien fame. Es sind eben die nächsten Nachbarn, die mit den Magdeburgern, der Proving Sachsen nabe verwandt sind.

Außerdem ist noch ein Grund, der mir Ihr Anerkenntniß in neuerer Zeit besonders werthvoll macht. Wenn es in ganz Deutschland irgend ein Land oder Ländchen giebt, was in sich die Elemente trug, sich in

160 April 1895.

Particularismus einzuwachsen, einzuleben und einzuspinnen, so war es das Anhalter Land, ein wohlhabendes Land durch und durch, zufrieden mit seinen Verhältnissen und in den Beziehungen zu Preußen, von dem es ringsum eingeschlossen war, seit langer Zeit burch die Rollgrenzen nicht weiter geängstigt, wohlhäbig mit ber angestammten uralten Dunastie. mit der Sie im Bangen doch im guten Einvernehmen waren — furg für das eigentliche Treibhausbeet des Particularismus war in Anhalt Bas haben Sie gewonnen durch die herstellung bes alles vorhanden. Eine Gefährdung einer Menge häuslicher Unnehmlichkeiten, und doch sind sie zufrieden; es muß also etwas Ideales noch geben, was über diese Sache hinausgeht, und das ist das deutsch=nationale Gefühl, was auch in dem bestfituirten, wohllebigsten, particularistischsten Staate boch Gott sei Dank stets unter ber Asche geglüht hat und, wie der Wind Feuer in den Heerd blaft, aufgeflammt ift. Und deshalb sagte ich vorher, macht mir Ihre nachbarliche Begrüßung eine besondere Freude, und das Denkmal, was Sie mir, unseren Beziehungen errichtet haben, wird — für ewige Zeiten ist wohl zu viel gesagt — aber solange Stein und Gifen dauern, Reugniß dafür ablegen, für die nationale Befinnung eines der beftfituirten deutschen Bundesstaaten, der der Berjuchung zum Particularismus noch mehr ausgesett war, wie irgend ein Deshalb macht es mir Freude — ich versuche keine Deutung an dem Bilde, um Niemand zu ärgern (Heiterkeit), aber wenn ich aus meinem Sause hinsehe, ist es mir immer ein Attest des Wohlwollens meiner Landsleute, in specie der Anhaltischen; aber die Zustimmungen werden mir auch außerhalb dieser nahen brandenburgischen Nachbarschaft in einem Umfange zu Theil, ben ich nicht erwartet habe, und aus dem ich schließe, daß wenigstens die Mehrzahl ber gebildeten Deutschen mit dem, was wir erreicht haben, einstweilen zufrieden ift, mag es auf Ab= schlag sein oder auf Dauer. Wenn auf Abschlag, können wir es ja weiter pflegen.

Wenn uns manche Gesetze nicht gefallen, müssen wir Hand anlegen, um sie zu verbessern; es schimpsen alle über das Klebegesetz, aber ich sehe keinen Antrag es zu bessern; ich habe es nicht so gemacht, wie es ist, ich habe erstrebt, daß die Arbeiter überhaupt nicht beitragen sollen — die Leute proclamirten, daß ich das Tabaksmonopol als patrimonium pauperis, als Unterlage für die Altersversicherung, benutzen wollte, von Arbeiterbeiträgen war dabei nicht die Rede. Das sand keinen Anklang; nachher wurde die Sache neu eingebracht, sie siel in die Räder der Geheimrathsmaschine und kam anders wieder zum Vorschein, und schließelich — ich glaube 7 bis 8 Jahre nachdem ich die Sache angeregt hatte — kam der parlamentarische und geheimräthliche Wechselbass wieder aus

der Maschine heraus. Da wurde ich gefragt: willst Du das oder willst Du nichts? Und da habe ich gesagt: ich will lieber dieses wie gar nichts: wenn man überhaupt die Sache fallen läßt, bann geht es wie mit dem Socialistengeset, wenn man das ablehnt, wie es die conservative Bartei gethan hat, weil es nicht vollkommen genug ist, bann hat man gar keins. Das ist auch vielleicht so gut. Aber ber Gebanke hat mich damals geleitet, daß ich, obschon ich die Vorlage, so wie sie angenommen ift, als mein Rind nicht anerkennen konnte, doch lieber gesagt habe: lieber bies Aboptivkind als gar keins. Wenn man fühlt, daß ber Rock nicht fitt ober ber Stiefel brudt, so ist die Technik baran schuld, und man muß sie verbessern. Man geht überhaupt mit der socialen Geset= gebung in unbekannte Erdtheile und findet ben richtigen Weg hierin nicht prima facie. (Zu einem kleinen Jungen sich wendend: "Was benkst Du darüber?" [Heiterkeit.] Wird auch bald seine Ausicht haben.)

Meine Herren, ich danke Ihnen nochmals herzlich für Ihr Geschenk, für Ihren Besuch und bitte Sie, soviel im Sause Blat haben, mit mir an einem kleinen Frühftuck sich zu betheiligen und einen kühlen Trunk zu nehmen, benn ber Sonnenbrand ift schon gang frühlingemäßig.

Gesprächsweise fuhr ber Kürst fort:

Dies ist der Schneckenberg, es war früher ein kleiner Berg, ba fand ich eine Maststange vor, da kletterten die vergnügungssüchtigen iungen Leute baran hinauf, und wenn sie oben angekommen waren, konnten sie die Thürme von Hamburg sehen. Da ich nicht mehr kletterfähig war, ließ ich fie entfernen. Jest bildet der Sügel einen hübschen Sinter= grund für den Hirsch. Ich hoffe aber, so bos (auf den Hirsch deutend) sehe ich in Wirklichkeit nicht aus. — Meine herren auf Wiedersehen unten!

Dann fuhr der Fürst wieder hinunter zum Herrenhause. Bu dem bort bereiteten Frühstud, das wieder einen lebhaften, befonders Seitens des Fürsten recht erinnerungsreichen Berlauf nahm, waren die sammtlichen Bertreter der Burschenschafter und ber Anhalter als Gafte geladen.

Die "Hamb. Nachr." bringen am 23. April (M.=A.) folgenden Artikel: Fürst Bismard und das Rlebegeset. Seit Fürst Bismard in der neulichen Ansprache an die Innungen 1) seinen Antheil an der Verantwortung für das sogenannte Alebegesetz auf das richtige Maß zurückgeführt hat, ift die gegnerische Presse unablässig bemüht, nachzu-

weisen, daß die Darftellung des Fürften unzutreffend sei. Dieser Be-

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 148 f.; außerdem aber auch die Ausführungen in der Rede an die Unhalter, G. 159 f.

162 April 1895.

weis kann nicht gelingen, weil er mit den vorliegenden Thatsachen in Widerspruch steht. Der Fürst hat das Gesetz, so wie es jetzt ist, nur angenommen, weil sonst überhaupt nichts zu Stande gekommen wäre; er mußte, um wenigstens das Princip der Altersversorgung zu retten, auch die Schwächen des Entwurfs, seine weitläufige und lästige Aussführung mit in den Kauf nehmen, über deren Umsang er übrigens erst ex post in Barzin durch die Praxis Klarheit erlangt hat.

In der Reichstagssitzung vom 18. Mai 1889 sprach sich der Fürst wie folgt aus:

"Wenn wir jest die ganze Sache bei Seite legen, dann ist sie in die Versenkung verschwunden. Wer sagt uns denn, ob wir über ein Jahr Zeit und Muße dafür haben? Ich habe mich für den holsteinischen Canal (den jetzigen Nord-Ostsee-Canal) bis 1870, sechs Jahre lang, von 1864 an, auf das Lebhafteste interessiert. Ich din aber von 1870 bis 1880 gar nicht wieder soweit zu Athem gekommen, daß ich hätte an den Canal denken können. Wer sagt Ihnen denn, daß wir in der Lage sein werden, uns mit dieser Frage (der Altersversicherung), zu der uns Gott im Augenblick noch die Muße gegeben hat, über ein Jahr noch zu beschäftigen? Ich wenigstens möchte dies Vertrauen nicht unbedingt außsprechen."

Zeit und Ereignisse haben bem Fürsten Bismarck auch hierin Recht gegeben: in den nächsten Sessionen nach 1889 wäre ein solches Gesetz nicht zu Stande gekommen, aber sicherlich auch keines, welches die Mängel des jetzigen vermieden hätte.

Wenn Fürst Bismarck schließlich, um das Gesetz zu retten, im Reichstage dafür gesprochen hat, so war für ihn auch der Gedanke maßgebend, daß, wenn das Gesetz sich nicht in der Prazis bewähre, man es ja ändern könne. Man hatte damals mit dem Versorgungsgesetz ein ganz neues, noch unbekanntes Gebiet der Gesetzebung betreten; es kam darauf an, einen Versuch zu machen, und es mußte sich dann zeigen, was practisch durchsührbar war und was nicht; man konnte darauf rechnen, bald genug gewahr zu werden, wo der neue Schuh drücken würde.

In jedem Falle theilen die Verantwortung für die Annahme des Wechselbalges, den die geheimräthliche Maschine aus der ursprünglichen Anregung des Fürsten Bismarck gemacht hatte, mit Letzterem sehr viele Leute, die im Reichstage dafür gestimmt haben, und die sämmtlichen Regierungen, die ihn ebenfalls acceptirt haben. Wer aber ohne Voreingenommenheit die Geschichte dieses Gesetzes durchläuft, wird zu dem Ergebniß gelangen, daß den obengenannten Factoren der Gesetzebung die Verantwortlichseit für das Klebegesetz in seiner heutigen Gestalt in höherem Maaße zufällt als dem Fürsten Bismarck.

Der ursprüngliche Gedanke bes Fürsten Bismarck ging dahin, daß die Arbeiter gar keine Beiträge zahlen sollten. Die Altersversorgung war von ihm als ein unveräußerliches Peculium gedacht, das von dem Wohlwollen wie von der Unvollkommenheit der zur Armenunterstützung verpflichteten Gemeinden unabhängig sein sollte. Der Hauptgedanke war, daß der Anspruch des alten und invaliden Arbeiters in dessen Alter und dessen Invalidität, aber nicht in seinen Klebemarken zu bestehen habe, und schon im Jahre 1881 ließ Fürst Bismarck durch den Grasen Herbert an Prosessor Wagner schreiben, daß er das Tabaksmonopol als das patrimonium pauperis ins Auge gefaßt habe, um die Kosten der Altersversicherung zu becken.

Diese Absicht des Fürften wurde durch Prof. Wagner befannt, der fie zur Zeit ber Wahl von 1881 an die Deffentlichkeit brachte. danke hat in den weiteren vorbereitenden Stadien, welche die Sache 6 ober 7 Jahre lang burchlief, keinen Anklang gefunden. Im Jahre 1887 wurden dann die im Reichsamte des Innern entworfenen Grundzüge der Alters= und Invaliditäts=Verficherung nebst einer erläuternden Dentschrift veröffentlicht und damit der öffentlichen Kritik preisgegeben. Der auf der Basis dieser Grundzüge ausgearbeitete Gesetzentwurf wurde im April 1888 mit Genehmigung Kaiser Friedrichs bem Bundesrath vorgelegt und von diefem den zuständigen Ausschüffen überwiesen. Die Kassung, die der Entwurf in Folge dieser Berathungen erhielt, wurde im Juli desfelben Jahres wiederum veröffentlicht und unter Benutung ber von competenten Autoritäten eingeforberten Gutachten, sowie gahlreicher wissenschaftlicher Erörterungen bes Gegenstandes entstand bie endgültige Vorlage, welche die Zustimmung des Bundesrathes erhielt und auf Beschluß besselben mittelft Schreibens vom 22. Novbr. 1888 vom Staatsminister von Boetticher an ben Reichstag gebracht wurde.

Aber biese Vorlage entsprach nicht entsernt ben ursprünglichen Absichten bes Fürsten. Nach seiner Meinung sollte für die Altersversorgung genügen, daß der Arbeiter ein gewisses Lebensalter und Unfähigkeit nachswies. Er sollte dann anstatt der Armenunterstügung, die namentlich in den Städten noch nicht derart war, daß ihr nicht gelegentlich von Leuten in den niederen Ständen der Selbstmord aus Nahrungssorgen vorsgezogen wurde, einen sesten Anspruch an das Reich haben. Dieser Gebanke ist in der bureaufratischen Bearbeitung verloren gegangen, und die Sache nahm einen Berlauf, welche den Fürsten vor die Alternative stellte, entweder im Reichstage zu Gunsten des ihm mißfälligen Gesetze, das aber besser als gar keins war, zu sprechen, oder es scheitern zu lassen. In dieser Zwangslage konnte die Entscheidung für einen praktischen Staatsmann nicht zweiselhaft sein. Aber es ist underechtigt und

164 April 1895.

widerspricht dem mahren Sachverhalt, wenn man den Fürsten Bismarc für das Rlebegesetz verantwortlich macht. Es ist eine oft und gut bezeugte Thatsache, daß der Fürst mit der Beseitigung des Reichs-Beculiums und der Einrichtung bes Arbeiterbeitrages das Interesse an der Durchführung ber Sache verlor und fie nur noch geschehen ließ, nachbem er seinen ursprünglichen politischen Zweck, durch das Verforgungs= gesetz die Interessen ber Arbeiter mit benen bes Reiches zu verknüpfen, gescheitert sah. Die Beitragspflicht der Arbeiter mußte die Natur bes Eindruckes der staatlichen Fürsorge auf den Arbeiter wesentlich mobificiren und ihn bazu bringen, bag er in bem Gesetze nicht mehr eine liberale Anerkennung seines Unrechts an die Gesammtheit seiner Mitbürger erblickte, sondern eine unwillkommene Nöthigung zu Ersparungen aus eigenen, in schwerer Arbeit verdienten Mitteln. Dem jugendlichen Arbeiter aber leuchtet es schwer ein, daß es eine Wohlthat für ihn sei. wenn er von seinem siebzehnten Jahre gezwungen wird, einen Theil eines erarbeiteten Lohnes zurückzulegen, um die Frucht davon nach einem halben Jahrhundert zu genießen, also zu einer Zeit, von der er nicht weiß, ob er sie erlebt und mit der er keinesfalls zu rechnen geneigt ift, solange die Lebenslust der Jugend in ihm steckt. So mußte den Arbeitern bas, was als Wohlfahrt für fie gedacht war, als läftiger Zwang, als Eingriff in ihre Autonomie erscheinen, und damit war die politische Wirkung bes Gesetzes auf den Arbeiter und dessen Bufriedenheit aufgehoben, der ursprüngliche Zweck des Gesetzs, den Arbeitern das Interesse des monarchischen Staates und des Reiches praktisch zu befunden, war, wenn nicht verfehlt, so doch nur unvollkommen und sporadisch erreicht worden.

Aus dieser Darstellung geht jedenfalls hervor, daß das System der massenhaften Depots für Klebemarken seinen Ursprung nicht dem Fürsten Bismarck zu verdanken hat. Bei Aussührung seines Gedankens wären keine Klebemarken nöthig gewesen. Dieses Klebesystem ist in den bundeseräthlichen und bureaukratischen Stadien entstanden, welche die Vorlage zu durchlausen hatte, und zwar unter Leitung des Ministers von Boetticher, dessen Sinsluß auf die oberste Führung der Staatsgeschäfte schon damals activer war als der des ihm vorgesetzten Reichskanzlers; wie man sich erinnert, hat Herr von Boetticher auch schließlich (erst den Hohenzollern= und dann) den Schwarzen Ablerorden als Auszeichnung für Vollendung des Klebegesetzes erhalten.

Im Uebrigen können wir nur wiederholt darauf hinweisen, daß, wenn man den jetigen Alebezustand unerträglich findet, man ihn zu ändern suchen muß. Hier sehlt es augenscheinlich an der nöthigen Initiative. Jeder Minister, der einsieht, daß die Kleberei nicht haltbar ist, kann Remedur beantragen.

In berselben Nummer finden wir, an die Adresse der "Frankf. Zig." gesrichtet, eine geschichtliche Feststellung aus dem Frühjahr 1867:

In einem Artikel ber "Frankf. Ztg." findet sich eine Gegenüberstellung ber Darstellung, welche einerseits Heinrich von Sybel in seinem Werke über die Begründung des Deutschen Reiches und andererseits der frühere französische Generalconsul Rothan in seiner Schrift "L'affaire de Luxembourg" über die Begegnung geben, die am 1. April 1867, dem 52. Geburtstage des Grafen Bismarck zwischen diesem und dem französischen Gesandten Grafen Benedetti stattgefunden hat. Die bestreffende Stelle lautet:

"Jener 1. April war einer von den Tagen, an denen das Leben Tausender, die Entwickelung folgenschwerster Ereignisse von der Geschicklichkeit eines Ginzigen abhängt. Der frangofische Gesandte erschien an diesem Tage bei Bismarck, um ihm den Inhalt eines Telegrammes seiner Regierung mitzutheilen. Dieses Telegramm enthielt die Nachricht, daß der König von Holland sich bereit erklärt habe, Luxemburg an Frankreich abzutreten und daß der Bertrag im Laufe bes Tages unterzeichnet werden wurde. Bismarck war gerade im Begriff, sich in den Reichstag zu begeben, um die von ihm bestellte — bas theilt uns Sybel nach Mittheilungen Bennigsen's mit - Interpellation Bennigsen's ju beantworten. Er ahnte ben Inhalt der Mittheilung, die ihm Benedetti überbringen wollte, und forderte ihn auf, ihn zum Reichstag zu begleiten. Unterwegs erzählt er ihm, was er auf Bennigsen's Fragen antworten wolle; daß nämlich die preußische Regierung nicht misse, ob bereits ein Bertrag über die Abtretung Luremburgs abgeschlossen sei; daß sie aber glaube, keine fremde Macht werde zweifellose Rechte beutscher Staaten beeinträchtigen, und hoffe, jolche Rechte im Wege friedlicher Berhandlungen schützen zu können. "Sie sehen," sagte er weiter, "daß auf diese Urt jeder Unlag jum Bruche vermieben wird, Sie sehen aber auch, daß die Voraussichung meiner ganzen Darlegung die Thatsache ift, daß ich von einem Ubichluß des Vertrages nichts weiß. Und ebenfo deutlich wird Ihnen sein, daß, wenn Sie mir jest eröffneten, ber Bertrag fei geschloffen, und ich bies bem Reichstag mittheilen müßte, bei ber hochgrabigen Erregung ber Versammlung eine Explosion von unbeschreibbarer Wirkung die Folge sein würde." Durch diese Museinandersetzung murbe Benedetti bewogen, die verhängnifvolle Depesche nicht ju übergeben, und Bismarck fonnte seiner Antwort eine magvolle, reine Friedensliebe bekennende Form geben. Diese kleine Episode hatte Meding in seinen Memoiren zur Zeitgeschichte erzählt. Rothan aber, der damals in Frankfurt a. M. französischer Generalconful war, hat sie so bargestellt, als ob Benedetti am 1. April Bismarck nur zufällig auf der Straße begegnet sei, noch gar nicht im Besitz der verhängnißvollen Depesche war und also auch durch des Bundeskanzlers Auseinandersetzungen nicht verhindert werden konnte, die Depesche zu übergeben. Was bei Rothan als die Folge eines Zufalls erscheint, das erscheint bei Meding als das gewollte Ergebniß der Geistesgegenwart Bismarck's. Die Darstellung, die Oncken diesem Ereigniß gegeben hat, stützt sich auf Rothan's Buch; Sybel folgt Meding. Darum erweckt Oncken's Darstellung den Eindruck, daß der Krieg damals nur durch einen Zusall vermieden worden sei, während die Erhaltung des Friedens, nach Sybel, der Geistesgegenwart Bismarcks verdankt werden müsse. Es ist schwer zu entscheiden, ob der Darstellung Rothan's oder der Meding's der Borzug gegeben werden soll. Ganz sichere Gewährsmänner sind beide nicht. Aber Rothan schwerte aus den Berichten Benedetti's, Meding nur aus persönlichen Mittheilungen unbetheiligter Personen! Wie schwer es für den Historiker ist, das Maaß des Berdienstes sestzustellen, das die Staatsmänner an den großen Ersolgen der hohen Bolitik haben, lehrt auch dieses Beispiel."

Wir sind in der Lage, die Sybel'sche Darstellung der Sache als die ausschließlich richtige erklären zu können. Benedetti kam nicht zufällig, sondern um eine Mittheilung zu machen, die der Reichskanzler ihn bewog zurückzuhalten, während beide durch den Kanzlergarten an der Mauer nach dem Potsdamer Thor gingen. Noch vor Erreichung desselben hatte sich Graf Benedetti überzeugt, daß er ungesachtet seiner gemessenen Instructionen doch richtiger handle, wenn er die ihm ausgetragene Mittheilung zurücksielt.

Ferner heißt es da:

Wir haben neulich eine im Reichspostamt bearbeitete Statistif über ben Post= und Telegraphen=Verkehr auf bem Postamt Friedrichsruh in der Zeit des 80. Geburtstages des Fürsten Bismarck mitgetheilt. 1) Es ging daraus u. A. hervor, daß annähernd eine halbe Million Briefsendungen und gegen 10000 Telegramme in jenen Tagen an die Adresse Bürsten gerichtet worden sind. Man denke sich demgegenüber den Fürsten, der in seinen hohen Jahren eine erhebliche Arbeitskraft zur Beantwortung einer solchen Zahl von Beglückwünschungen nicht mehr zur Versügung hat und auf den Beistand eines Secretairs sowie auf den der etwa dazu geeigneten Forstbeamten angewiesen ist; er wird wenn er täglich 20 Zuschriften beantwortet, was für einen Privatmann immerhin eine ausreichende Anzahl ist, dann immer erst in 100 Tagen

<sup>1)</sup> Bgl. oben G. 115 f.

auf die Zahl von 2000 kommen und in den 22 Tagen, die seit dem 1. April vergangen sind, höchstens auf 400. Wir glauben, daß mehr als diese Anzahl an eigenhändigen brieflichen Antworten an hohe Herschaften und Behörden bereits geleistet ist; aber es wird doch für Alle, die eine Anwort erwarten, nothwendig sein, sich des Spruches zu ersinnern: ultra posse nemo obligatur.

\* \*

Endlich entnehmen wir berfelben Rummer noch folgende Ausführung:

In einem Artikel, ben ein Blatt unter der Ueberschrift "Der Achtzigsjährige im Sachsenwalbe" veröffentlicht, lesen wir u. A. folgende Stelle, die sich auf die Behandlung der im Dienste des Fürsten Bismarck Angestellten, insbesondere der Oberförster bezieht:

"Mit Bismarck war für seine Untergebenen nie gut Kirschen essen, und seine scharse Selbstherrlichkeit soll, wie mir in Hamburg erzählt wurde, vor dem Erscheinen Peter Lange's in fünf Jahren sieben Obersörster im Sachsenwalde haben kommen und gehen lassen, bis er dann in dem Rheinländer den rechten Mann sand, der sich durch seine Kenntniß, durch seine Treue, Stetigkeit und Feste des Charakters die dauernde Gunst der Durchsaucht errang. Freisich kann ein Revier, wie der Sachsenwald, einen rechten Forstmann auch wohl zum Ausharren unter erschwerenden Umständen bewegen."

Wir muffen diese Darftellung als eine frivole Verleumdung bezeichnen. Der Fürst ist sehr weit davon entfernt, die ihm hier zugeschriebenen Eigenschaften zu besitzen; im Gegentheil bezeichnet er es selbst als seinen Hauptfehler, daß er nicht Zeit und Reigung finde, sich hinreichend um seine Vermögensgeschäfte zu befümmern. Es wird sich unter sammtlichen Beamten, die daran betheiligt find, schwerlich Einer finden, der vom Fürsten auch nur genauer controlirt worden ware. Woher die lächerliche Erfindung stammt, daß vor Lange sieben Oberförster in fünf Jahren anwesend gewesen waren, dem konnen wir nicht nachforschen. Vor dem jegigen sind nur zwei wirkliche Oberforfter im Dienst gewesen und ein commissarischer. Der erste Förster Gilers in Aumühle wurde wenige Wochen nach seinem Dienstantritte als Oberförster von dem Bahnzuge zwischen Aumühle und Friedrichsruh überfahren, ohne wirklich Oberförster geworden zu sein; der zweite war der heutige Oberförster Bing, ber nach mehreren Sahren die Anerbietungen, die ihm für seine höhere Staats = Carrière gemacht wurden, dem Privatdienst vorzog und noch heute in den freundschaftlichsten Beziehungen zu dem Besiter des Sachsenwaldes ft.ft. Zwischen diesem Beamten und bem jetigen Oberförster hat nur der heutige Oberförster von Kossel fungirt, der in den Staatssbienst zurückgetreten ist und der auch seinerseits keine Unannehmlichkeiten im Sachsenwalde erlitten hat. Wir können uns also schwer erklären, was der Ursprung solcher verlogenen Erfindungen ist, wie sie in sonst wohlwollenden Blättern zu Tage treten. Am Schluß des obenbezeichneten Artikels wird folgende Anekdote reproducirt:

"Der Fürst beabsichtigte ansangs, die Forsthüterei auf der ehemaligen Aupfermühle eingehen zu lassen und erklärte das dem Inhaber des Postens. Aber da fand der Herfules des neunzehnten Jahrhunders seinen Ueberwinder. "He wull mi verdriwen," sagte der alte Brandt, aber ick sä to em: Herr Bismarck, ick sta up minen Kunterrakt. Ick häw en Kunterrakt, dat ick hir tid Lewens bliwen kann. Da sä de Herr Bismarck to mi: Wenn Se en Kunterrakt hebben, denn kann ick da nir gegen maken; denn bliwen Se da wanen, so lange Se lewen."

Auch diese Geschichte ist unrichtig. Der alte Brandt besaß keinen Contract und hatte auch kein Bedürsniß, sich auf einen solchen zu stützen; er war ein alter Soldat und Vater eines noch heute fungirenden Försters; er hatte bei der ersten Begegnung mit dem Fürsten Bismarck von diesem die mündliche Zusage erhalten, daß er dis an sein Lebensende wohnen bleiben könne. In dieser mündlichen Zusage bestand der Contract, auf den er sich allerdings der Forstverwaltung gegenüber berief, die seine Wohnung anderweitig verwenden wollte, die aber auf seinen Appell an den Fürsten und dessen Wort dahin beschieden wurde, ihn ruhig wohnen zu lassen.

In der Abend = Ausgabe der "Hamb. Nachr." von demfelben Tage finden wir eine Fortsetzung der mannigfachen Erörterungen. Zunächst folgende:

Fürst Bismarc und das Wahlrecht. Aehnlich wie für das Alebegesetz wird dem Fürsten Bismarc auch für das allgemeine geheime Wahlrecht heutzutage die Verantwortlichkeit in die Schuhe geschoben. Nun hat der Fürst allerdings das allgemeine Wahlrecht beantragt, aber nicht das geheime, sondern das Geheimniß ist das Ergebniß der Reichstagsbeschlüsse, die sich an das Amendement Fries knüpsten bei der Revision der Versassung und bildete einen Zusat zu der Regierungs-vorlage, der damals von der ganzen liberalen Seite, auch von der nationalliberalen, auch von solchen Abgeordneten verlangt wurde, deren Unterstützung für die nationale Politik der Regierung nothwendig war.

Zum Beweise citiren wir aus den damaligen amtlichen Sitzungsberichten das Folgende: Der Antrag Fries lautete:

Der Reichstag wolle beschließen:

in Artifel 21 hinter die Borte "directen Bahlen" einzuschalten: mit geheimer Abstimmung.

Fries (als Untragfteller).

## Unterftütt durch:

Baumbach. von Bennigsen. Braun (Bersfeld). Buderus. de Chapeaurouge. Dannenberg. Delius. Graf zu Dohna. Dr. Ellissen. Forkel. Görg. Grumbrecht. von Bennig. Hernig. hinrichs. hoffmann. Dr. Jäger. Anavv. Kövve. Lasker. von Leivziger. Dr. Lette. Dr. Mener (Thorn). Michaelis. Müller. Dr. Prosch. von Buttkamer (Fraustadt). von Buttkamer (Sorau). Reichenheim. Römer. Dr. Rückert. Sloman. von Spankeren. von Unruh. Baron von Baerst. Wachenhusen. Wachler. Wagner (Altenburg).

Beber. J. Wiggers (Roftoct). Beffelink. Bulff.

Brafibent: 3ch fomme zu bem Antrage bes Abgeordneten von Carlowik. ben Artifel 21 in folgender Fassung anzunehmen:

Der Reichstag geht aus allgemeinen und birecten Wahlen mit geheimer Ubstimmung hervor. Bis jum Erlaß eines Reichsmahlgesetes find bie Bestimmungen des Wahlgesetzes für den Norddeutschen Bund vom 15. October 1866 maßgebend. Abweichungen für die verbündeten Staaten find nur in so weit gulässig, als die dort dermalen bestehende, von der preußischen abweichende Particulargefetgebung fie bedingt.

Auf durchschnittlich 100000 Seelen der nach der letzten Volkszählung vorhandenen Bevölkerung ist Ein Abgeordneter zu wählen, jedoch hat jeder einzelne ber jum Norddeutschen Bunde gehörigen Staaten mindestens Ginen Abgeordneten ju mahlen. Gin Ueberschuß von wenigstens 50 000 Seelen ber Besammtbevolkerung eines Staates wird vollen 100000 Seelen gleichgeachtet.

Ich komme auf den Antrag Fries.

Diejenigen Herren, welche für den Fall der Annahme des Artikels 21 der Regierungsvorlage nach dem Antrage bes Abgeordneten Fries hinter den Worten: "birecten Bahlen" in Zeile 1 einschalten wollen: "mit geheimer Abstimmung" bitte ich, sich zu erheben.

(Geschieht.)

Dies ist die Majorität des Hauses:

Ich bringe nunden Artifel 21 mit dem eben angenommenen Amendement zur Abstimmung.

Der erfte Sat lautet:

Der Reichstag geht aus allgemeinen und directen Wahlen mit geheimer Ubstimmung hervor, welche bis jum Erlaß eines Reichswahlgesetes nach Dag. gabe bes Gesches zu erfolgen haben, auf Grund beffen ber erfte Reichstag bes Nordbeutschen Bundes gewählt worden ift.

170 April 1895.

Diejenigen herren, die der eben verlesenen Fassung des ersten Punktes im Artifel 21 austimmen wollen, bitte ich, sich zu erheben.

(Geschieht.)

Er ist mit großer Majorität angenommen.

Die Verheimlichung ber Abstimmung bildete also ursprünglich keinen Bestandtheil bes Regierungsentwurfs, aber ihre Ablehnung von Seiten ber verbündeten Regierungen würde bamals die ganze Vorlage gefährbet haben. In der Vorschrift der Heimlichkeit aber liegt schon eine Warnung des Arbeiters gegen den Einfluß seines Arbeitgebers und insofern eine Erweckung von Mißtrauen zwischen beiden.

Ueber bas neue Prafibium bes Reichstages wird bemerft:

Es verdient hervorgehoben zu werden, daß das gegenwärtige Präsidium des Reichstages aus lauter Abgeordneten besteht, die am Rhein gewählt oder dort heimisch sind. Freiherr von Buol-Berenberg, der erste Präsident, ist Mannheimer, der erste Vicepräsident Schmidt vertritt den Wahlkreis Alzey-Bingen und der zweite Vicepräsident Spahn ist Oberlandsgerichtsrath in Bonn und vertritt den Wahlkreis Bonn. In dem neuen Präsidium sind also ausschließlich rheinische Centrums= und demokratische Wahlkreise mit Ausschluß der nationalliberalen Rheinsländer vertreten, und der deutsche Reichstag befindet sich unter der Oberleitung der rheinischen Clericodemokratie. Die Thatsache ist immer= hin charakteristisch.

Die Bebenken mancher Blätter gegen die polnische Nationalität des neuernannten beutschen Botschafters am Hose von St. Petersburg Fürsten Radolin werden mit folgenden Sätzen abgewiesen:

In den Zeitungen wird angedeutet, daß der neue deutsche Botschafter in Petersburg, Fürst Radolin, für Rußland insosern beunruhigend wirken könne, als er ein Pole sei. Der Fürst, früher Graf Radolinski, ist ja zweisellos Pole, aber ein vollständig ralliirter Pole, der allen polnisch=nationalen Bestrebungen gegen Preußen und Rußland stets fremd und gegnerisch gegenüber gestanden hat, ähnlich wie der frühere Gesandte Graf Raczynski, und er kann in dieser Gestalt für die russische Politik unmöglich etwas anderes als persona grata sein. Rußland würde in hohem Maaße zusrieden sein, wenn es unter seinen polnischen Millionen möglichst viel ralliirte Polen hätte, die ebenfalls auf polnisch=nationale Bestrebungen glaubwürdig Verzicht geleistet hätten. Wenn man annehmen dars, daß ein polnischer Edel=mann von der Richtung des Fürsten Radolin irgendwo mit unfreund=

lichen Augen angesehen wird, so könnte das nur bei seinen nach der Herstellung Polens strebenden Landsleuten der Fall sein, aber nicht bei den Russen. Wir glauben deshalb nicht an die französischen und anderen Andentungen, daß Fürst Radolin in Petersburg mit Wißtrauen ansgesehen wird.

Der 24. April vermehrte bie Zahl ber bem Fürsten Bismarck zum 80. Gesburtstage bargebrachten Hulbigungen wieder um brei:

Zunächst erschien eine Deputation der Stadt Köln a/Rh., bestehend aus Oberbürgermeister Becker und den Stadtverordneten Herren Henser, Commerzienrath vom Rath und Geh. Sanitätsrath Dr. Lent. Obersbürgermeister Becker hielt eine Ansprache an den Fürsten und überreichte mit einer Glückwunschadresse der Stadt gleichzeitig einen kostbaren silbervergoldeten Pruntbecher, in seiner Grundsorm genau dem Römer entsprechend, der auf dem stadtfölnischen Kathszeichen des 16. und 17. Jahrhunderts dargestellt ist, nur mit dem Unterschiede, daß er in seiner künstlerischen Ausgestaltung eine beziehungsvolle Symbolik zu dem mit der Gabe geseierten Ehrenbürger Kölns und dem besonderen Dankesverhältnisse der Stadt zu dem Fürsten ausweist. Bei der Uebergabe des Bechers sprach der Kürst:

Ich danke Ihnen, meine Herren. Das ist eine reizende Form von Becher, so originell. Ich habe eine ganze Sammlung von Bechern in Berlin, 1) aber keinen, der wie dieser, ich möchte sagen, an Byzanz erinnert; wunderhübsch. Aber es geht viel 'rein! (Heiterkeit.) Alle Achtung! Wunderhübsch. Originelle Arbeit. — Und das ist die Abresse?

Auf die Frage, ob die Abresse vorgelesen werden solle, nimmt der Fürst bieselbe in die Hand, wirft einen Blick hinein und sagt:

Da steht: "bibite cum laetitia", ja aber "pro laetitia" kann man ebenso sagen. Es giebt ein altes französisches Lieb, was ich früher öfter in meinen jungen Jahren gehört habe: Je n'aime pas la tristesse et le vin me rend gai. Wenn man alt wirb, bann kommt man auf Gebanken ber mürrischen Laune, die einen allmählich beschleichen, und benen sucht man abzuhelsen durch einen guten Trunk Wein.

Dann fuhr ber Fürst in Erwiderung auf die Ansprache des Oberbürger= meisters Becker fort:

Meine Herren, ich bin Ihnen als Bertreter einer so gewichtigen und berühmten Stadt ganz besonders dankbar, daß Sie auch bei dieser Gelegenheit an mich gedacht haben. Städte wie Köln giebt es nicht viele,

<sup>1)</sup> Es war gerade damals in Berlin eine Ausstellung ber bem Fürsten zum 80. Geburtstage gewidmeten Geschenke veranstaltet. Bon Berlin wurden die Gegenstände in das Museum nach Schönhausen übergeführt.

sowohl nach ihrer heutigen Wichtigkeit, noch weniger wie nach ihrem historischen Charakter und ihrer Entwickelung. Sie war ja früher den Anfällen der Fremden ausgesett, wir sind einmal Nachbarn der Franzosen. Gott hat uns als Prellstein bavor gestellt, sie haben uns in 300 Jahren ungefähr 30 Mal angegriffen, da sind die Rheinlande sehr rasch zu= gänglich gewesen von Det aus, jett haben wir einen kleinen Wall da= Die ganze Erwerbung bes Elfaß und Lothringens geschah ig nicht aus Liebe der Einwohner zu uns und nationaler Gesinnung der deutschen Bewohner, sondern sie war für uns ein rein geographisches Bedürfniß, ben Ausgangspunkt ber französischen Angriffe weiter wegzurücken, baß man fich wenigstens ausruften tann, ebe fie bis Stuttgart vordringen. Daß auf dieser Scholle Menschen wohnten, die ihren deutschen Ursprung längst vergessen — ich will nicht sagen, daß bas bedauerlich wäre, ich gönne ihnen ihre Existenz —, aber das konnte uns nicht abhalten, uns zu becken; es ist das Vorland für uns, wie das Glacis der Festung; im Belagerungszustande räumt man es unter Umständen, wie das bei jeber Belagerung vorkommen kann, und wie die Franzosen es 3. B. bei Hamburg gethan haben. Das ift außerordentlich hart für jeden bavon betroffenen Bewohner. Aber daß wir viel barnach fragen, ob die Elsässer gern Deutsche sind ober nicht, das ist eine unbescheibene Zumuthung, wie sie die Franzosen sich auch nicht haben gefallen lassen; sie haben immer gethan, was ihnen paßte und was fie wollten, mit Höflichkeit, aber mit Härte.

Ich freue mich nur, daß Sie auch in Köln mit den Zuständen, wie wir sie geschaffen — vielleicht nicht ganz so, wie wir sie erstrebt, daß Beste ist des Guten Feind —, daß Sie damit so zufrieden sind, daß Sie mir noch nach 25 Jahren Ihre Zustimmung zu erkennen geben. Fünfundzwanzig Jahre ist immerhin eine Probezeit; man hat sich einsgelebt und gesehen, daß es nicht so kümmerlich war, was geschaffen wurde, wie es im Ansange hieß.

Ich bin leider nicht im Stande, mit Ihnen viel zu politisiren, ich habe mich gestern veranlaßt gesehen, mich etwas naß regnen zu lassen bei dem schlechten Wetter, in Folge dessen habe ich heute allerhand Rheumatismus und verschärfte Gesichtsschmezen. Wollen Sie nicht den Becher zu den anderen Geschenken, zu dieser Minerva stellen?

Oberbürgermeister Becker: Es ist nur ein einziger berartiger Becher vorshanden. Das darauf befindliche Rathszeichen berechtigte zur unentgeltlichen Entnahme einer Maaß Wein aus dem Rathskeller. Wir können Guer Durchslaucht das leider nicht bieten, weil wir keinen Rathskeller mehr haben.

Der Fürst fährt fort:

Früher hieß es: "In Röln am Rhein follen sein die heiligen brei

Könige." Wie oft habe ich das als Student gesungen. Nachher heißt es: "Die elftausend Jungfrauen waren dort". Wie heißt noch der Vers? Nach Auskunft eines der anwesenden Herren sagt der Fürst:

Köln ift für uns eine legendenhafte Stadt aus der Römerzeit her gewesen, aber für uns Bewohner der historisch weniger früh entwickelten öftlichen Provinzen ist es immer eine classisch entwickelte Stadt gewesen und geblieben. Nun, classisch war sie auch wie die Franzosen sie ziemslich heruntergebracht hatten. Wie sie zuerst preußisch wurde, da war sie im Vergleich mit ihrer früheren Herrlichseit an Einwohnerzahl geschwunden, aber allmählich ist doch ein gewaltiger Ausschwung wieder hineingekommen, auch durch die Veseitigung der Festungswerke.

Oberbürgermeister Becker: Die wir besonders Guer Durchlaucht verdanken. Die Stadt Köln weiß Guer Durchlaucht sehr Dank, daß Sie die Schwierigskeiten, welche entgegenstanden, durch ein kräftiges Wort beseitigt haben.

Der Kürst erwidert:

Ich bin kein großer Anhänger unseres Festungswesens gewesen aus einem militärischen Grunde: die Festungen schlucken zu viel Truppen. Der Fürst lud die Kölner Herren zum Frühstück ein und empfing dann die Herren Neurath, Rippe, Wurm, Lippoldes und Junge aus Braunsschweig, die als Vertreter des Plattdeutschen Vereins, dessen Mitglied der Fürst ist, eine Miniaturnachbildung des von Heinrich dem Löwen im Jahre 1166 errichteten Denkmals überreichten, das vor der Burg Dankswarderode in Brauschweig steht. Der Sockel ist aus dem Holze der alten Heinrichslinde angesertigt, welche von Heinrich dem Löwen gepflanzt sein soll und im vorigen Jahre umgeweht ist. Die Figur, einen Löwen darstellend, ist aus Bronce, das Straßenpflaster, die Pseiler und Ketten sind aus Silber hergestellt.

Die Ueberreichung erfolgte mit einem in Wechselrebe vorgetragenen plattbeutschen Gedichte, das vom Turninspector August Hermann in Braunschweig verfaßt war.

Der Fürst erwiderte auf diese Begrüßung:

Meine Herren, ich danke Ihnen. Ich bin den Kinderjahren zu fern getreten und habe zu selten seitdem plattdeutsch gehört und gesprochen; ich kann deshalb in dem heimischen Idiom, dem ersten, was ich auch als kleiner Junge gehört und gesprochen habe, nicht so geläusig antworten. Es geht mir mitunter, wenn ich mit den Leuten im Walde plattdeutsch reden will, daß ich in ausländische Formen, englische und verwandte gerathe und daß die Leute mich etwas verwundert ansehen, aber das alte Gefühl der plattdeutschen Gemeinsamkeit habe ich immer behalten. In meinem Gedurtsort Schönhausen spricht man geradeso wie das braunschweigische Platt, es ist von dem Hamburger etwas vers

174 April 1895.

schieben; aber auch von Hinterpommern ist es verschieben; die Schönshauser "sprechen" und die Hinterpommern "schprechen", das sind so kleine Unterschiede; ich wollte nur erwähnen, daß in meinem Geburtsslande in der Altmark der niedersächsische Dialekt vorherrschend ist.

Ich fühle mich immer heimisch berührt, wenn ich plattdeutsch lese und höre, und ich bedaure, daß die Sprache, in der vor dreihundert Jahren gedruckt wurde und alle unsere Urkunden geschrieben waren — ich habe noch eine plattdeutsche Bibel in Barzin liegen aus dem 16. Jahrehundert — daß die so allmählich abkommt. In meinen jungen Jahren sprach man namentsich in Vorpommern auch noch in gebildeten Kreisen stets plattdeutsch, auch bei Tisch so, in der Conversation, und die seinsten Damen die im Winter in der Residenz lebten, sprachen auf dem Lande ein geläusiges Plattdeutsch. Das ist auch nicht mehr und schwindet mehr und mehr; hier im Lande hält es sich noch mehr, hier sindet man noch Leute, die es verstehen und sprechen. Es ist mir immer angenehm, eine solche Begegnung. Auch ganz wohlgebildete und wohlgekleidete Damen habe ich hier gefunden, die mir nur plattdeutsche Antworten gaben, wenn ich nach dem Wege fragte, früher, wo ich hier noch nicht Bescheid wußte.

Es ist noch gar nicht lange, 100 Jahre her, da war das Plattbentsche in dem Braunschweiger Lande dis in die höheren Kreise verbreitet. Das ist auch mir aus einer Aeußerung von Friedrich dem Großen erinnerlich, der von Generälen der damaligen Zeit sprach und sie nannte: "Miner Herren Lüde". Die Generäle müssen so zu ihm gesprochen haben, und Friedrich der Große hat den Ausdruck in einem französischen Briese angesührt, diese plattdeutsche Bezeichnung der Armee. Das läßt darauf schließen, daß die Generäle plattdeutsch gesprochen haben. Es hat mich frappirt, aber der Brief Friedrichs des Großen existirt, er liegt vor, und Friedrich der Große hat wohl Platt verstanden, aber sich gewiß nicht so aus eigener Empfindung ausgedrückt.

Ich banke Ihnen von Herzen. Ich möchte Ihnen als Beweis meiner Braunschweiger Beziehungen von früher her etwas Aehnliches wie Ihren Löwen zeigen.

Mit diesen Worten führte der Fürst die Herren in die Nebenräume, wo die Geburtstagsgeschenke aufgestellt sind. Die Braunschweiger Deputation wurde dann ebenfalls zum Frühstück geladen. Vor Beginn desselben trasen Deputationen der Städte Lauenburg und Mölln, bestehend aus den Herren Bürgermeistern Menge (Lauenburg) und Buschmann (Mölln), sowie den Stadtverordneten Dahm und Brandt, aus Lauenburg, ein, um dem Fürsten den gemeinsamen Ehrenbürgerbrief der beiden Städte zu überreichen. Die

Uebergabe fand nach dem Frühstücke statt, an dem die Herren aus Lauenburg und Mölln gleichfalls theilnahmen.

Bei ber Tafel brachte ber Fürst folgenden Trinkspruch aus:

Ich trinke auf bas Wohl von Köln aus diesem Becher und mit Kölner Wein und mit dem Worte, welches Friedrich Wilhelm IV. gesbrauchte, als er 1842 dorthin kam: "Alaf Köln!" auf das dauernde Gebeihen unserer uralten rheinischen Hauptstadt! Und in das Hoch nehmen wir wohl unsere plattdeutschen Nachbarn aus Wölln, Lauenburg und Braunschweig mit auf, denn die Kölner gehören doch auch mit zu dem plattdeutschen Gebiete. Die Grenze geht zwischen dort und Bonn, aber als der hervorragendsten Stadt des ganzen Gebietes trinke ich auf Kölns Wohl mit dem Ausdruck meiner herzlichen Dankbarkeit für Ihre Begrüßung.

Nach der Beendigung des Mahles fand die Uebergabe des Lauenburg = Möllner Ehrenbürgerbriefes statt. Bürgermeister Menge hielt eine Ansprache.

Der Fürst antwortete:

Meine Herren, ich fühle mich hoch geehrt und um so höher, je näher wir Nachbarn sind. Das Verständniß unter uns Deutschen wird immer durch nähere Nachbarschaft etwas erschwert. Man lebt von hier aus eher mit Köln in Frieden wie mit Mölln (Heiterkeit). Ich habe das auch schon den Anhaltinern gestern oder vorgestern gesagt. Wir sind so nahe Nachdarn, daß wir uns gegenseitig in die Fenster und Kochtöpfe sehen; und daß wir dennoch gute Freunde gewesen und geblieden sind, ist mir ein besonders gutes Zeugniß. Und so geht es mir auch mit meinen nächsten Lauendurger Nachdarn. Da sage ich mir nach alter deutscher Sitte: wenn ich mit denen gut stehe, so ist mir sür die, die weiter weg wohnen, nicht bange.

Ich banke Ihnen von Herzen für Ihre Begrüßung und schätze es mir zur Ehre, Ihr näherer Mitbürger auch von Rechtswegen zu sein, nicht bloß als Nachbar.

Eine aus siebzehn Herren, Mitgliebern bes Gesammtausschusses bes Berbandes alter Corpstudenten bestehende Deputation, die gekommen war, um dem Fürsten Bismarc die Modelle jenes Denkmals vorzuführen, das dem Einiger des Reiches von der Gesammtheit der Corps aller deutschen Universitäten ein Jahr später auf der Rudelsburg gesetzt worden ist, traf am 27. April Bormittags in Friedrichsruh ein und wurde bereits vor zwölf Uhr vom Fürsten empfangen.

Auf die Ansprache des Dr. Hans von Hopfen erwiderte der Fürst:

Meinen herzlichsten Dank, meine Herren! Die Stelle, an der Sie mir ein Denkmal setzen wollen, ist mir wohl in der Erinnerung, am oftesten habe ich sie gesehen im Borbeisahren auf der Eisenbahn, in früherer Zeit, wo ich viel auf der Thüringer Eisenbahn circulirte, aber sehr viel auch auß dem Jahre 1832, wo ich auf der Rudelsburg gewesen bin. Ich weiß genug von der Stelle, um mich zu freuen, daß mit dieser im Liede geseierten und für das Auge erfreulichen landschaftlichen Stelle mein Gedächtniß verknüpft werden soll. Sie alle beweisen durch Ihr Herkommen, daß Sie mit Wohlwollen auf die Studienzeit und auf die Burschenzeit zurückblicken, und ich kann von mir nur dasselbe sagen.

Es giebt einen italienischen Bers im Dante: "Rein größerer Schmerz, als in ber Zeit bes Unglucks zurückzublicken auf bie gluckliche Zeit", nun, er klingt sehr poetisch und geistreich, aber ich halte ihn für unwahr, wenigstens bei mir trifft er nicht zu. Die glücklichste Reit, die ich verlebt habe, liegt in der Jugend, als Student, als junger Landwirth, wo auch nichts meine Heiterkeit störte, selbst nicht Brocesse und Schulben, und ich muß fagen, ber Rückblick aus einer Reit. bie ich nicht gerade unglücklich nennen will — aber Glück und Un= gluck, wenn man frank wird, fühlt man erst, wie glucklich man ift, wenn man gefund ift, und - kurz, es ift mir eine mehr subjective als objective Erkenntniß, ob man glücklich ist oder nicht. Ich betrachte mich heute als im Unglück, nicht, weil ich außer Geschäften bin, sondern weil ich frank und matt bin und kein Vergnügen an ber Arbeit finde. aber gerade im Rudblid auf die gludliche Zeit finde ich Frieden und Ruhe und in schlaflosen Nächten auch eine gewisse Freude und Beruhiauna.

Ich halte asso ben bekannten italienischen Spruch "Nessun maggiore dolore" u. s. w. für einen Irrthum. Ich sehe gern rückwärts, wo ich glücklich d. h. gesund war, ich meine darunter nicht die Zeit, wo ich eine hohe Stellung im Dienste einnahm, das macht nicht glücklich, im Gegentheil: es ist eine Zeit der Hetze der Netze, der Unruhe, der Besorgniß, wie eine Sache außfallen wird, und sie bietet wenig Entschädigung dafür und viel Aerger. Ich din nie herrschsüchtig gewesen und ehrgeizig, es ist immer Verleumdung gewesen, wenn man dies erzählte, ich war immer nur diensteisrig. Es ist mir immer viel werthvoller gewesen, Niemandem zu gehorchen, als Anderen zu besehlen, also wenn Sie wollen, eine republikanische Aufsassung. Ich habe aber doch meinem alten Könige mit Liebe gehorcht.

Ich wollte damit nur meine Ueberzeugung aussprechen, daß Sie alle

ebenso gern wie ich in die gute Zeit der Jugend zurücklicken, nicht, daß sie sich unglücklich fühlen, obschon Sie mitten im thätigen Leben stehen, aber Sie werden mir auch Recht geben: auch mitten in der Sorge um Frau und Kind, um Gesundheit und Amt, um das Geschäft, was man betreibt — und die Arbeit täuscht ja über die Noth des Lebens hinweg —, aber recht zum Frieden kommt man in ihr nicht, und diese glückliche Gabe der Geringschätzung für die Dornen des Lebensweges sindet man nie wieder nachher, man ist immer von des Gedankens Blässe angehaucht.

Ich banke Ihnen, daß Sie mit mir biefen Rückblick in bie heitere Reit ber Jugend anstellen, und daß Sie mir burch bas Dentzeichen, was Sie segen wollen, einen Ausbruck Ihres Einverständnisses und Wohlwollens gewähren. Sie kommen im Namen ber Corps. und wenn ich an mein Corpsverhältniß zurückbenke, so muß ich boch sagen, daß die schwarzen Bunkte, die ich beim Burückbenken in die Jugend finde, in meinem Corpsverhältniß liegen: ich hätte mehr gearbeitet, wenn ich nicht im Corps gewesen ware, und hatte weniger Schulden gemacht. Heutzutage kommt ber Corpsftubent mit dem Mehrfachen nicht aus. das ist eine betrübte Sache, daß sie zu sehr in Luxus ausarten. ich in Göttingen war, da hatten die Meisten wenig über 300 Thaler Wechsel — 400 war schon über den Mittelstand und 600, 800 war das Allerhöchste, höhere gab es glaub' ich kaum. Wer dachte zu unserer Reit an stylvolle Corpshäuser, die man jest hat. Mich haben die wenigen Schulden, mit benen ich Göttingen verließ, jahrelang in üble Laune gebracht, und wenn ich mit berfelben Bergnügungsfähigkeit heute studirte, so glaube ich, wurde ich im Leben nicht los werden, was mich damals drückte. (Heiterkeit.)

Ich erwähne dies nur, um nicht zu sehr laudator sui temporis, laudator der Corps von damals zu erscheinen, ich würde auch heute noch in ein Corps gehen, man hält da einigermaßen zusammen. Biele andere Bande reißen ja später, ich habe sehr viel seltener gefunden, daß man mit Schulfreunden als mit Universitätskameraden verbunden bleibt; die Knabenfreundschaft wächst doch nicht so sest wie die des Jünglings.

Der Fürst begab sich nun mit seinen Gästen und begleitet von seinem Sohne Herbert, sowie von dem Grafen und der Gräfin Ranhau und der Gräfin Wishelm Bismarck durch den Speisesaal hinaus auf den Altan, wo die in Ghps abgegossenen Modelle aufgestellt waren. Es waren ihrer zwei; sie waren leicht abgetont, wodurch ihnen eine ansprechende lebensathmende Wärme verliehen wurde. Die eine dieser beiden Modellstizzen zeigte das Denkmal in ganzer Ansicht: Otto von Bismarck als Student, gekleidet

in die Civiltracht der damaligen Mode — enganschließende Beinkleider, engsärmeliger Rock mit breitem Umschlagkragen, hohe Weste und faltige Halssbinde mit lockerem Knoten — sitt in ungezwungener Haltung, barhäuptig, um die Brust das Burschendand, in der über die Stuhllehne gelegten, leicht herabhängenden Rechten den Korbschläger haltend, auf einem von einem Mantel bedeckten Stuhl; das rechte Bein ist auf das linke Knie gelegt. So sehen wir den Jüngling in einer Stellung, die das unbekümmerte, ruhig Abwartende zum Ausdruck bringt, zugleich durch die bewaffnete Hand und den aufmerksam ins Weite gerichteten Blick die Bereitschaft erkennen läßt, jederzeit auf die Mensur zu treten. 1)

Auf ber unteren Stuse des mit einem den Bismarck der siedziger Jahre wiedergebenden Medaillonbilde geschmückten Postaments liegt, zu ihrem Herrn aufschauend, eine kräftige Ulmer Dogge; Embleme zur Bersinnbildlichung des studentischen Berbindungslebens zieren die eine Ecke des Sockels, den ein Eichenkranz umschlingt. Das zweite Wodell zeigt die Büste allein in Lebens=größe ausgeführt.

Der Fürst unterzog nun auf dem Balcon die beiden Modelle einer genauen Besichtigung. Er lobte das rechtsseitige Profil der Büste: "Ja so hab' ich wohl ausgesehen damals"; an der Darstellung en face tadelte er aber, daß die Oberlippe zu schwollend und zu lang wäre:

Ich habe immer die Unterlippe stärker gehabt als die Oberlippe. Die Oberlippe drückt Herrschsucht aus, die Unterlippe Beharrlichkeit. Ein Unterkieser, der zu stark hervortritt, drückt Eigensinn aus. So stark war er bei mir nicht. Aber solch einen Flunsch habe ich nicht gehabt. Das ist nicht Schuld des Bildhauers,<sup>2</sup>) ich weiß es wohl, sondern meines Betters Kessel, an dessen Beichnung er sich gehalten hat. Ich habe aber nie so sentimental ausgesehen, wie mich mein Better Kessel gezeichnet hat. — Einem Friseur habe ich damals nichts zu verdienen gegeben. Die Haare hingen hinten noch länger herunter, über den Rockfragen weg. — Den schwarzen Sammetrock trug ich nachher noch in Berlin, nicht etwa einen von Seidensammet . . . bewahre!

Während der vorstehend geschilberten Vorgänge innerhalb des Schlosses entwickelte sich in dessen Umgebung ein reges Leben; um dreiviertel auf Zwölf hatte ein Sonderzug die Theilnehmer der Oldenburger Huldigungsfahrt in einer Zahl von etwa 500 Personen, darunter sehr viele Damen, herangebracht. Ein mit Fahnen und Guirlanden reich bekränzter Wagen enthielt das für den Fürsten bestimmte Geschenk: zwei Stuten nehst Füllen edler

<sup>1)</sup> Genau so ist bas Denkmal auch ausgeführt worden.

<sup>2)</sup> Pfretichner in Charlottenburg.

Zucht, welche alsbalb nach bem Schloßhof geführt wurden. In der Nähe des Bahnhofs ordnete sich der Zug, der sich sodann unter Vorantritt eines Musikcorps nach dem Schloßthor hin in Bewegung setzte.

Als Fürst Bismarck zur Besichtigung der Pferde in den Schloßhof hinaustrat, unterwarf er sofort mit liebevollem Interesse die Pferde einer eingehenden Besichtigung. Der Obmann des Oldenburger Comités, Herr Landwirth Lübben aus Sielwürden, verlas vor dem Fürsten eine Adresse, welche dem Geschenk als Widmung dient.

Der Fürst außerte seinen Dant mit folgenden Worten:

Ich danke Ihnen von Herzen sowohl für die Begrüßung wie für die sinnige Gabe, mit der Sie sie begleiten — ich bitte aber, bedecken wir uns, ich leide darunter, wenn ich im bloßen Kopfe stehe. — Bevor ich in den Staatsdienst ging, din ich Landwirth gewesen, und mit voller Liebe zur Sache, und es ist die glücklichste Zeit gewesen, die ich außer der Universitätszeit verlebt habe, die Zeit, die ich allein auf dem Lande zubrachte, und wenn ich damals schon verheirathet gewesen wäre, wäre sie vielleicht noch glücklicher gewesen, aber eine Junggesellenwirthschaft ist immer unruhig. Jedenfalls aber habe ich mein damaliges Gewerbe lieben lernen, es nie wieder vergessen, und sehe in ihm auch heute noch die unentbehrlichste Grundlage der ganzen wirthschaftlichen Verhältnisse unseres Landes.

Die Landwirthschaft ist das erste Gewerbe. Man braucht Brod noch früher wie Schuhe und Rleiber, und das find die primitivsten Leute: Schmied, Schufter, Schneider, und die wiederum bedürfen bes Landwirths, um beffen Producte zu verzehren. Aller Ervort unserer Industrie steht im geringen Berhältniß zu bem inneren Absat, und bei dem inneren Absatz gilt immer der Fall: Bauer Geld, hat's die ganze Welt." Hat der Landwirth Neigung zu kaufen, weil er Geld in der Tasche hat, so kauft er, und hat die Industrie keine gahlungsfähigen Bauern, so wird sie sich vergebens nach Export umsehen und auch allmählich der Schwindsucht verfallen. Des= halb freue ich mich über jeden Beweis von der Thatsache, daß diese Wahrheit, die ich eben aussprach, durchschlägt, und namentlich die Land= wirthe selbst muffen einsehen, daß sie im Deutschen Reich noch immer bie Hauptsache sind, schon der Stelle nach, die sie einnehmen, bildet boch der von der Landwirthschaft lebende Theil der Bevölkerung reich= lich vierzig Procent, andere Gewerbe sechs ober acht, und daß sie sich beshalb die Butter nicht vom Brod nehmen laffen und Margarine dafür aufschmieren.

Aber wenn die Landwirthe zusammenhalten, mit Ruhe und der Besonnenheit, die uns Landseute charafterisirt im Gegensatz zur haupt=

städtischen Bevölkerung, so werden wir mit der Zeit auch erreichen, daß wir als die erstgeborenen Kinder des Landes und des Bolkes anerkannt und berücksichtigt werden. Geht unsere Landwirthschaft zu Grunde, so daß sie überhaupt darauf verzichtet, den Brodbedarf unserer Bevölkerung je noch wieder liesern zu können, was sie gut thun könnte, wenn die Arbeit bezahlt würde —, wir haben noch ein Einfuhrsbedürfniß von dreißig Millionen Centner — also wenn die Landwirthsschaft etwas gewinnreicher würde, bedürsten wir sie nicht mehr. Noch mehr ist das in der Biehzucht der Fall, die kann man noch leichter gegen Unterdrückung, gegen die llebermacht ausländischer Zusuhr schüßen.

Deshalb freue ich mich Ihrer Begrüßung nicht bloß wegen der hübschen beiden Thiere, die so behaglich aussehen. Ich freue mich doppelt und dreisach, einmal wegen Ihres guten Zeugnisses für die Landwirthschaft, dann wegen der guten Censur, die Sie mir geben für meine politische Bergangenheit, und dann über die hübschen Pferde. Darf ich die Herren bitten, mit mir hereinzukommen und zu sehen, ob wir etwas zu frühstücken kriegen, für mich ist es Zeit und für Sie wohl auch.

Die Pferdetnechte führten nun unter Aufsicht eines Stallmeisters die Pferde in verschiedenen Gangarten vor, wobei sich der Fürst und seine Umgebung in lebhaften Ausdrücken des Beisalls über die trefflichen Bewegungen und schönen Körpersormen der Mutterthiere und ihrer muntern Sprößlinge ergingen. Nachdem dann beschlossen worden, die Pferde in Anbetracht der Strapazen und Aufregung der eben überstandenen längeren Eisenbahnsahrt heute nicht mehr auf die Koppel zu bringen, wurden die Thiere in die zu ihrem Stand im Stall bereits vor einigen Tagen hergerichteten Bores geführt.

Zugleich begann am Schloßthor die Musik, welche den Zug der Oldenburger begleitete, zu spielen, und unter Führung des Oberförsters Lange erfolgte der Vorbeimarsch des Zuges am Fürsten, der an der Thür des Herrenhauses, von seiner Familie umgeben, verharrte. Kaum war es den Umstehenden möglich, die stürmischen Begrüßungen der Damen, die am liebsten Alle dem Fürsten die Hand gedrückt und ihre mitgebrachten Blumen persönlich übergeben hätten, soweit einzudämmen, daß die Person des Geseierten nicht in gesundheitsgefährliche Bedrängniß gerieth.

Laute und immer sich wiederholende Hoch- und Hurrahrufe schollen bem Fürsten Bismarck nach, als derselbe sich endlich mit seiner Familie und seinen Gästen ins Haus zurückzog.

Am 2. Mai veröffentlichen die "Hamb. Nachr." (M.=A.) folgenden Dank bes Fürsten:

Friedrichsruh, den 1. Mai.

Aus allen Theilen Deutschlands und von Deutschen und Fremden im Auslande, namentlich von Bürgern der Verseinigten Staaten Amerikas, sind mir zu meinem Geburtstage so viele Glückwünsche zugegangen, daß ich zu meinem lebhaften Bedauern nicht im Stande bin, jedem Einzelnen dafür zu danken. Ich bitte deshalb meine Freunde, für ihre wohls wollenden Begrüßungen und Wünsche meinen herzlichen Dank in dieser Veröffentlichung entgegen zu nehmen, und verbinde damit den Ausdruck der Hoffnung, daß sie das Ausbleiben einer schriftlichen Antwort entschuldigen werden.

v. Bismarck.

\* Bon den wenige Tage zuvor in Hamburg versammelt gewesenen Mitgliedern

bes Deutschen Bühnen=Bereines war an den Fürsten Bismarck ein Begrüßungs=Telegramm gerichtet worden, worauf folgende Antwort an den Bereinsvorsitzenden Grafen von Hochberg einlief:

Euer Excellenz und ben Herren Mitgliedern bes Buhnen-Vereins banke ich verbindlichft für ihre freundliche Begrugung.

Friedrichsruh, 2. Mai 1895.

v. Bismard.

Die "Hamb. Nachr." führen im Anschluß an den oben (S. 168 ff.) mitsgetheilten Artikel vom 23. April (A.-A.) am 5. Mai (M.-A.) weiter Folgendes aus über

Fürst Bismarc und das geheime Wahlrecht. Die "Boss. Ztg." bestreitet die Richtigkeit unserer neulichen Angabe, daß die geheime Stimmadgabe nicht in dem ursprünglichen Regierungsentwurfe zur Bersfassung gestanden habe, sondern erst durch den Antrag Fries als Zusat hineingekommen sei. Wenn die Auffassung der "Boss. Ztg." zuträfe und das geheime Wahlrecht schon in der Regierungsvorlage beantragt worden wäre, dann ständen der Antrag Fries und die anderen bezüglichen Ansträge in der Luft und wären vollständig unmotivirt. Was hätten die Antragsteller sür einen Grund gehabt, offene Thüren einzuschlagen, wenn ihre Anträge ihnen nicht als Bedürsniß erschienen wären? Durch die ganze Motivirung, die viele Spalten der Verhandlungsberichte ausfüllt, wird vollständig bewiesen, daß die Auffassung der "Boss. Ztg." unzutreffend ist, daß die geheime Abstimmung ursprünglich nicht beantragt war, sondern erst durch die Anträge Fries und Genossen geschaffen ist.

182 Mai 1895.

Daß die Regierung barauf einging, erklärt sich aus Bespranissen ber auswärtigen Bolitik, die damals auf ihr lasteten. Krieg mit Frankreich zur Vertheibigung bes Gewonnenen war bamals für jeden verftänbigen Menschen vorauszusehen. Die Regierung hatte sich bemüht, ihn nach Möglichkeit zu vertagen, bis die Truppengusbildung eine vollkommenere geworden sei als sie es 1866 noch war. Aber nicht bloß ber Krieg mit Frankreich war zu befürchten; die damaligen Verhandlungen zwischen Frankreich und Defterreich-Ungarn, ber Besuch bes Raifers Napoleon in Salzburg, die Anhänglichkeit Victor Emanuels an Napoleon bilbeten Symptome für die Möglichkeit eines schweren Krieges jur Vertheibigung ber neugewonnenen nordbeutschen Ginheit. Wir erinnern uns, bag ber damalige Ministerpräsident von Bismarck gesagt hat, wir werden für Schleswig-Holstein so aut wie für Schlesien den ersten schlesischen Krieg führen muffen, es ift fogar möglich, daß dem erften und zweiten schle= sischen Kriege eine Coalition wie die Kaunitische des Siebenjährigen Krieges folgen wirb. Die Stimmung Desterreichs war damals noch schwer verletzt unmittelbar nach dem Kriege, und im Kampfe gegen der= gleichen Möglichkeiten, nachdem die Rechnung auf englischen Beiftand längst überwunden mar, blieb für die preußische Regierung das lette Ausfunftsmittel immer die volle Entwickelung der deutschen National= fraft, ihres Einverständnisses mit den gesammten neuen Einrichtungen. Die Voraussicht fünftiger Kriege mußte nothwendig die preußische Regierung ermahnen, die nationale Stimmung für sich im weitesten Umfange zu gewinnen und jede Abschwächung berfelben zu verhüten. ist diese Kriegs= und Coalitionsbesorgniß das Hauptmotiv zu der Nach= giebigkeit der preußischen Regierung allen liberalen Forderungen gegen= über gewesen, auch in Bezug auf das Wahlrecht. Man erinnert sich, daß auf die ultimatischen Forderungen Benedetti's in den Jahren 1866/67 Graf Bismarc anwortete, qu' une guerre nationale entre les deux nations pourrait facilement dégénérer en guerre à coups de révolution, und daß den Volksbewegungen gegenüber Navoleon weniger fest stehen würde als die deutschen Fürsten. Es war also als ultima ratio auch die nationale Volksbewegung in Aussicht genommen, und ihre Möglichkeit mußte geschont und gevillegt werden.

Wenn man unter diesen Umständen dem Fürsten Bismarck den Vorwurf macht, daß er das allgemeine und auf Antrag das geheime Wahlsrecht zugelassen habe, so muß man sich auch in die gesammte Stimmung und in die gesammten Befürchtungen der damaligen Zeit zurückversetzen können. Eine voraussehende Politik mußte die Verwendbarkeit jeder Waffe, wie sie in schweren und Coalitionskriegen Ersorderniß werden konnte, schon damals ins Auge fassen. Die Situation war so, daß wir

fein Sulfsmittel, das die Umftande bieten konnten, abweisen burften, einerlei, ob es allen Anforderungen, die wir daran stellen konnten, ent= sprach ober nicht. Damals war der Gebanke makgebend, daß por Allem Deutschland nach außen zu sichern und daß die deutsche Nation intelligent und felbstbewußt genug fei, um fich, sobald fie von außen ungeftört blieb, nach ihrem Ermessen einzurichten. Es bestand bie lleberzeugung, daß ein Bolf, wie das deutsche, wenn es zu der Erkenntniß gelangte, daß bei ber Gründung des Reiches ihm nicht passende Einrichtungen unter bem Drucke ber Umstände mit übernommen seien. flug und besonnen genug sein werbe, fie nach eigenem Ermeffen zu ver-Wenn die Beimlichkeit ber Stimmabgabe ihrer Ratur nach, wie alle Beimlichkeiten in ber Politik, bas germanische Selbstgefühl zum Widerspruch reizt und nachtheilige Wirkungen hat, weshalb erfolgt fein Antrag auf Abanderung dieses Wahlmodus? Wir glauben, daß die Stellung eines solchen nütlicher wäre als die Vertheidigung irrthum= licher Auffassungen über die Entstehung besselben.

\* \*

Damals machte ber papstliche Nuntius Agliardi eine Hundreise bei ben katholischen Großen Ungarns, um gegen die von der Regierung eingebrachten Kirchengesetze zu agitiren. Mit Bezug auf diese Reise äußern die "Hamb. Nachr." in derselben Nummer:

Es überrascht uns, daß viele Blätter die Abwehr des ungarischen Ministerpräsidenten, Baron Banffy, gegen die Agitationsreise des Nuntius Agliardi in Ungarn als "Aussehen erregend" bezeichnen, während sie betreffs des Borgehens des papstlichen Gesandten weder lleberraschung noch Widerspruch zum Ausdruck bringen. Der Anspruch des Nuntius, seinerseits der Vertreter der ungarischen Katholiken gegen die ungarische Regierung zu sein, wird in seiner Tragweite auch Denen, die sich nicht darüber wundern, doch vielleicht klar, wenn sie sich vorstellen, daß beispielsweise der papstliche Nuntius in Paris der französischen Regierung gegenüber den Anspruch ausstellte, zur Vertretung der französischen Katholiken ihr gegenüber berusen und berechtigt zu sein.

Es ist in früherer Zeit bavon die Rede gewesen, ob auch in Berlin ein päpstlicher Nuntius accreditirt werden könnte. Wäre dies der Fall gewesen, so würde ein analoger Anspruch auf Vertretung der preußischen Katholisen gegen die preußische Regierung doch in allen nicht katholischen Blättern in Preußen a limine abgelehnt worden sein. Man erinnert sich bei dieser Gelegenheit, welche praktische Bedeutung im Grunde die katholische Abtheilung des Cultusministeriums in Preußen besaß. Diesielbe hatte sich die Aufgabe beigelegt, den Katholicismus gegenüber der

184 Mai 1895.

preußischen Regierung und Gesetzebung zu vertreten, während sie ursprünglich geschaffen war, um die Rechte des Königs von Preußen der katholischen Kirche gegenüber mit Schonung des monarchischen Princips wahrzunehmen. Sie hatte schließlich thatsächlich die Stellung, welche der Nuntius Agliardi in Ungarn neuerdings für sich in Anspruch gesnommen hat, und deshalb eben war sie eine in der preußischen Staatsverfassung unhaltbare Einrichtung.

\* \*

Gegen ben "Gaulois" finden wir an gleicher Stelle folgende Richtig= stellung:

Ein Redacteur des "Gaulois" hat kürzlich in dem Hause in Verssailles vorgesprochen, wo Fürst Bismarck vom 6. October 1870 bis zum 6. März 1871 gewohnt hat. Er erzählt die Geschichte einer Uhr, vor welcher der Friedensvertrag unterzeichnet, und die nach des Fürsten Aeußerung von Herrn Thiers besonders verwünscht worden sei.

"Fürst Bismarck", heißt es weiter, "wollte sie der Eigenthümerin des Hauses, Frau Tessé, abkausen, die dies jedoch ablehnte. Die Uhr blieb bei Frau Tessé, aber nicht ganz. Irgend Jemand hatte den Perpendikel und die Zahl X des Zifferblattes entsernt, welche die Stunde anzeigte, wo Herr von Bismarck von Versailles abreiste. Wer mochte der Schuldige gewesen sein? Seit dem März 1871 ist diese Uhr, die einen hervorragenden Platz in der Geschichte des deutschsfranzösischen Krieges einnimmt, nicht wieder gegangen, denn der Perpens dickel wurde durch keinen andern ersetzt. Sie steht jetzt im Eßzimmer der Frau Tessé. Wenn sie Herr von Bismarck zurückließ, so war das Gleiche nicht mit der "table de la paix" der Fall, an welcher die beutschen und französischen Bevollmächtigten den Vertrag unterzeichneten, der den Franzosen Elsaß-Lothringen und fünf Milliarden kostete."

Die Uhrgeschichte ist vollständig ersunden. Es befand sich in dem Local der Unterzeichnung überhaupt keine Uhr. In dem Arbeitsraum des Kanzlers stand eine kleine Broncesigur auf dem Kaminsims, die einen sitzenden Teufel mit großen Flügeln darstellt, der sich die Rägel benagte; der "reuige Teusel". Diese Statuette ohne Uhr wünschte Graf Bismarck zu besitzen und wollte sie der Wirthin, Frau Iesse, abkausen. Sie weigerte sich unter der Angabe, daß sich eine Familienerinnerung daran knüpse, worauf der Kanzler erwiderte, daß er unter diesen Umständen selbstverständlich Verzicht leiste. Er ermittelte darauf den Pariser Ursprung des Gebildes und verschaffte es sich aus der Bezugsquelle, sodaß die gleiche Figur wie im Iesse'schen Hause in Friedrichsruh auf dem Kamin steht. Es ist also auch eine beliedige Ersindung, wenn der

"Gaulois" weiter behauptet, daß irgend Jemand den Perpendikel einer nicht vorhandenen Uhr und die Zahl 10 des Zifferblattes entfernt hat. Sbenso ungenau ist die Geschichte von der table de la paix. Dieser Tisch ist auf Anlaß von Landsleuten des Kanzlers im Hause Jesse durch einen vollkommen identischen einsachen Klapptisch ersetzt worden und das Original ist in späterer Zeit von den Erwerbern dem Fürsten Bismarck als Geschenk überreicht worden. Wir erwähnen diese Einzelnseiten nur, um die Unglaubwürdigkeit und die Ersindungsgabe der französsischen Blätter vom Schlage des "Gaulois" zu kennzeichnen.

Bom 5. Mai wird ben "Hamb. Nachr." aus Friedrichsruh berichtet:

Prachtvoller Sonnenschein erglänzte über ber im frischen Grün prangenden Umgebung des Schlosses, als furz nach  $12^1/_2$  Uhr der Sonderzug mit den Theilnehmern an der Huldigungsfahrt der Oftfriesen in Friedrichsruh eintras. Bei der Einfahrt des Zuges spielte die auf dem Bahnhof ausgestellte Musikcapelle des 9. Jägerbataillons aus Ratedurg die Wacht am Rhein, während das auf dem Bahnhof zahlreich versammelte Publicum die dem Zuge entsteigenden Festtheilnehmer mit lebhaften Hurrahrusen begrüßte. In geschlossenm Zuge von gegen 1000 Personen ging es nach dem Schlosse, das Musikcorps voran, dann die Damen in der Zahl von etwa 200. Unter den Klängen des Hohenfriedberger Marsches passite der Zug das Schlosthor; vor dem Altan wurde Ausstellung genommen.

Nicht lange dauerte es, so trat der Fürst aus dem Speisesaal nach dem Balcon hinaus, von jubelnden Hurrahrusen begrüßt.

Der Director ber Realschule in Emben, Suur, richtete an den Fürsten eine Ansprache.

Fürst Bismard antwortete barauf:

Meine Herren und Damen, ich danke Ihnen, daß Sie die weite Reise nicht gescheut haben, um sich auch der Bewegung der Kundgebungen anzuschließen, welche sich in nationaler Richtung an meinen letzten Geburtstag angeschlossen hat, ausgehend von vielen Seiten des deutschen Baterlandes und der deutschen Bevölkerung außerhalb des Reiches. Der Herr Vortragende hat mit Necht erwähnt, daß die Verbindung zwischen Ostsriesland und Preußen schon eine ältere ist, wie die mit den übrigen Nordseeländern, und daß wir schon zu Zeiten Friedrichs des Großen, ja zur Zeit des Großen Kurfürsten ohne politische Zusammengehörigkeit doch von dort aus haben kurbrandenburgische Unternehmungen dis nach Ufrika tragen können. Es zeigt das, daß in den ostsriessischen Gewässern jeder Zeit der weittragende Schiffertried existirt hat, der die Deutschen in alle Welttheile führt und heutzutage unter der schwarzweißrothen Flagge eines wiederum geeinten Deutschen Reiches.

186 Mai 1895.

Unsere früheren Beziehungen waren ja nur ein Ausdruck der Zussammengehörigkeit, die von Natur zwischen allen Deutschen oder doch mindestens zwischen der niederdeutschen Bevölkerung der Seeküsten, was man hier "de Waterkant" nennt (Bravo!), von der Ems dis zur Weichsel jederzeit bestanden hat. Wir sprechen hier Alle dasselbe Plattsdeutsch mit wenig dialektischem Unterschiede in Oftsriesland und in Hinterpommern. Wir sind aber lange getrennt gewesen durch politische Grenzen und getrennt durch die eindrische Halbinsel, welche die Oftsee von der Nordsee scheidet in unserem Seeverkehr.

Es ift erfreulich, die Zeit zu erleben, daß die Verbindung beider Meere hergestellt und die feierliche Eröffnung des Canals zwischen Nord = und Oftsee in naher Aussicht steht. Es war hierauf, als ich zuerst in die politische Thätigkeit trat, kaum Aussicht, und zu der Reit, als es fich um das Schickfal von Schleswig-Holftein handelte, in Verhandlungen mit dem damaligen Prätendenten habe ich zuerft die Forderung eines Canals als Vorbedingung unserer Zustimmung zur Einsetzung einer besonderen holsteinischen Dynastie aufgestellt. (Bravo!) Es gelang mir nicht, bafür Zustimmung zu finden, und hauptsächlich baran scheiterten die damaligen Verhandlungen. Ich bin dem Gedanken von Neuem nahe getreten, sobald wir in Besitz von Solstein tamen; auch dann waren Bedenken militairischer Natur bagegen. Unsere Landes= vertheidigung in ihrer wissenschaftlichen Spite hatte die Auffassung, daß wir so starte Armeen, wie jum Schute Dieses Canals nothwendig fein würden, in unseren Landfriegen nicht entbehren könnten. Ich habe dem gegenüber stets vertreten: wenn wir große Landfriege haben, so muffen wir diese Truppenmassen doch entbehren, weil wir hamburg schüten muffen, Solftein ichuten muffen, Riel ichuten muffen; ichuten wir biefe Localitäten, so schützen wir auch den Canal. Aber es hat mir viel Mühe gekostet, mit meiner Auffassung durchzudringen, auch nachdem ber Millionensegen ber französischen Contributionen eingegangen mar, um die Sache in Fluß zu bringen.

Mein Interesse für diese Berbindung zwischen Nord= und Ostsee, für eine unmittelbare glatte Seeverbindung zwischen Emden und Danzig ist also schon ein älteres und ist bei mir nie abgeschwächt worden, und es ist mir schmerzlich, daß ich den Canal, nachdem er gebaut ist, nie gesehen habe und auch wahrscheinlich nie sehen werde (Oho!). Ich bin nicht rüftig genug, um den Feierlichkeiten beizuwohnen, die mehrere Tage erfordern, auf der Schiffstreppe, und bei den höfischen Beziehungen, mit vielen fremden Fürsten — das kann ich mir nicht zumuthen, ich bin froh, wenn ich mein stilles Leben hier weiter führen kann. Aber ich bin überzeugt, Sie werden mit mir im Geiste diese Feier, der unser

Kaiser einen besonders großartigen Charakter verliehen hat, mitseiern und sich freuen, wenn das erste Emdener Schiff glatt durch den Canal geht in der Fahrt nach dem Bottnischen Meerbusen oder nach Danzig. (Bravo!)

Ich habe in der Zeit, als ich noch ruftig war, wie der Herr Vorredner schon erinnert hat, es war 1869 — Oftfriesland nicht zum ersten Male, aber boch seit langer Zeit wieder gesehen. Ich bin oft durch Ihr Land - oft fann ich nicht fagen, aber boch mehrmals burchgekommen auf bem Wege nach Norberney, auf anderen Wegen, sei es über Bremen, sei es über Helgoland, aber auch im Wagen über Aurich und Norden einige Male, und auf dem Besuch bei Ihrem verehrten Landsmann, Grafen Anpphausen=Qutetsburg, beffen schweres Unglud mit bem Schloß= brande ich mit herzlicher Theilnahme erfahren habe. Es ist ein Verlust für die Landschaft, daß dieses hübsche Schloß vom Teuer verzehrt worden ift, ich habe es noch gekannt und bin barin als Gaft bes alten, jest längst verstorbenen Grafen Anyphausen gewesen, der mir von Berlin als hannöverscher Gesandter bekannt war. Ich habe bei ber Gelegenheit Oftfriegland von der Wasser= und von der Landseite her gesehen mit seinen reichen Weiben, mit seinen Mooren, mit seinen Brandculturen, mit seinen Hütten auf den Mooren und auf der Haide. nicht, ob das noch so ist (Zuruf: Jawohl), aber es war eine thätige, arbeitsame Bevölkerung, auch die rauchgeschwärzte auf den Moorhütten, die ich da gesehen habe.

Ich benke gern an die Zeit zuruck, nicht bloß in der Erinnerung an die Localität, an Nordernen, an Lütetsburg, an Oftfriesland, son= bern auch, weil ich bamals ruftig und wißbegierig die Länder noch bereisen konnte, was heute nicht mehr ist. Aber meine Erinnerungen an meinen Besuch bes Landes sind lebhaft genug, um der herzlichen Freude zu Hulfe zu kommen, die ich empfinde, wenn ich hier so zahlreichen Besuch von Oftfriesen bei mir sehe und namentlich eine jo zahlreich vertretene Damenwelt, und ber bin ich ganz besonders bankbar, nicht bloß wegen der Ehre, die fie mir erzeigen, sondern auch wegen des Vertrauens, das fie mir in die Bufunft einflößen (Seiterkeit); benn was die Damen erfaßt haben, das haftet viel beffer im Lande wie alles Andere, und das findet durch die Kinderstube seinen Weg in bie Zufunft. Und beshalb bitte ich Sie - ich wurde gern mehr mit Ihnen reden, aber ich werde durch Neuralgie am Sprechen gehindert — beshalb bitte ich Sie, mit mir ein Hoch auf die oftfriesischen Damen auszubringen, sie leben hoch!

Nachdem der Fürst sich noch mit verschiedenen Mitgliedern bes Comités unterhalten hatte, ging er in den Park hinab, um zunächst Herrn Director

Suur mit freundlichen Worten zu danken. Dann schritt der Fürst durch die sich bildende Gasse, um bald mit diesem, bald mit jenem ein Gespräch anzuknüpsen, bei dem das erstaunliche Erinnerungsvermögen für tausenbfältige Einzelheiten aus seinem vielbewegten Leben wieder einmal in überraschender Weise zu Tage trat. Zu allererst wandte der Fürst sich den Damen zu, die ihm eine Fülle schöner Blunen von allen Seiten darreichten. Er dankte ihnen für die Shre, die ihm durch ihren Besuch erwiesen sei und betonte, daß er das Opfer der langen und beschwerlichen Eisenbahnsahrt zu würdigen wisse. Er wiederholte dann von Neuem, daß sein Vertrauen in die gute Zukunst des deutschen Vaterlandes hauptsächlich auf der treuen patriotischen Gesinnung der Frauen basire.

Im Weiterschreiten fragte der Fürst einen ehemaligen Krieger, der bei den 9. Dragonern gestanden hat, wo er das eiserne Kreuz sich erworben habe, und auf die Antwort: "Bei Gorze, Durchsaucht," meinte er:

Es war eine besorgliche Zeit. Man wußte nicht, wie es ablief bei Gorze.

Der Angeredete erwähnte, daß er den Fürsten an jenem Tage schon früh Morgens um 4 Uhr gesehen hätte, und erhielt zur Antwort:

Ja, ich weiß, daß wir um 4 Uhr früh aufbrachen. Von Straßen war nicht viel die Rede. Na, Morgens um 4 Uhr sehen sich die Dinge immer schwerer an, als wenn erst ein Tag dazwischen liegt.

Bei einem Gerichtsassessor aus Aurich erkundigte der Fürst sich nach seinem Universitätsfreunde Gerlach, der später nach Hannoversch=Münden gekommen sei; er sei nach einem Besuche bei ihm zu Wagen durch das ganze Land gefahren.

Ein eigenthümlicher Zufall fügte es, daß einer der Zunächststehenden bei diesem Gespräch dem Fürsten sich als den Besitzer jenes Wagens vorstellen konnte, mit dem der Fürst zu jener Zeit die von ihm erwähnte Landtour gemacht hat. Auf die erstaunte Frage des Fürsten, wie das komme, erklärte der betreffende Herr, daß sein Bater seiner Zeit den Wagen sofort angekauft habe, um ihn als Andenken zu bewahren.

Der Fürst fuhr in seinen Reminiscenzen fort:

Ich bin damals — es gab ja noch keine Eisenbahn — von Norden nach Hannover mit einem Miethswagen gefahren und bin die Nacht in Zwischenahn, im Oldenburgischen, geblieben — ein sehr hübsch gelegener Ort, der leider vom Sturm voriges Jahr verwüstet worden ist in seinen Baumschlägen.

Wegen einen geborenen Schleswig-Bolfteiner außerte ber Fürft:

1848 haben wir uns von preußischer Seite nicht immer recht geschickt hineingemischt, manchmal sogar recht ungeschickt, aber schließlich ist es

doch gegangen. Das alte plattdeutsche Sprichwort hat sich bestätigt: "Et möt doch wo warn."

Mit einem Navigationslehrer aus Timmel ließ sich der Fürst in ein längeres Gespräch über die Canalprojecte zwischen Oft- und Nordsee ein, für die sich der Fürst seinerzeit interessirt hat. Fürst Bismarck fragte:

Wie ist denn der Canal beschaffen, der durch Ostfriesland geht, der sogenannte Treckfahrts=Canal?

Die Antwort lautete, der Canal solle wieder erweitert werden und es würde sehr viel für Melioration der Moorgegenden verwandt. Darauf besmerkte der Kürst:

Ich hatte mit dem Oftseecanal immer den Gedanken, daß er fortgesetzt werden sollte bis zum Jadebusen und vom Jadebusen bis in den Dollart bis nach Emden. Das wäre ein Kinderspiel im Vergleich mit den Bauten, die sie in Holstein gemacht haben. Es ist ja sauter Marsch und zum Theil schon Canal, von der Oste=Mündung bis nach der Geeste=Mündung hindurch durch das Bremerland und dann das Butjadingerland oder direct. Das wäre ein ungeheurer Gewinn.

Auf den Einwand des Angeredeten, der Canal sei nicht tief genug, erwiderte der Fürst:

Um so leichter könnte man ihn noch herstellen. Das ist eigentlich gar keine Sache im Vergleich mit dem, was wir in Holstein gemacht haben, und unsere Flotte würde dreimal so stark, wenn sie aus vier Löchern heraus könnte, aus Kiel sowohl wie aus Emden.

Der Fürst schritt burch die Reihen weiter und fragte verschiedene Herren nach ihrem Stand und Berufe und hatte überall treffende, zum Theil sehr humoristische Bemerkungen in Bereitschaft, troß der neuralgischen Schmerzen, die ihn nach seiner eigenen Aeußerung beständig plagen. So bemerkte der Fürst beispielsweise zu einem Herrn, der sich als Restaurateur bezeichnete und erzählte, daß er vor 25 Jahren die Ehre gehabt habe, den König Wilhelm und Kürst Vismarck dei sich zu bewirthen, lachend:

Nun, ich erinnere mich nicht mehr, aber ich habe jedenfalls keine Unverdaulichkeiten mehr von dem Mahle.

Alls der Fürst auf den Altan zurückgekehrt war, gab er nochmals seinem Danke Ausbruck, indem er sprach:

Nochmals meinen herzlichen Dank; es thut mir leid, daß ich die Herrschaften nicht alle hier im Hause aufnehmen und bewirthen kann, aber mehr wie der Mensch kann, ift nicht, und der Platz fehlt, wenn auch der gute Wille da ist. Aber ich würde Sie alle als meine Gäste ansehen, und es würde mir eine große Genugthuung sein, Ihnen meinen Dank zu bethätigen für die Ehre, die Sie mir erwiesen haben. Nochsmals meinen Dank!

Nachbem hierauf die Versammelten das Lied "Deutschland, Deutschland über Alles" gesungen, sagte Fürst Bismarck:

Meine Herren, nochmals meinen herzlichsten Dank, also Deutschland über Alles, aber bann gleich Oftfriesland hoch!

Um 7. Mai enthalten die "Hamb. Nachr." (M.-A.) folgende politische Erörterung über Deutschlands Einmischung in die Friedensverhandlungen zwischen Japan und China:

Deutschland und die oftasiatische Frage. Nach übereinstimmens ben Meldungen hat Japan den freundschaftlichen Rathschlägen Deutschslands, Rußlands und Frankreichs nachgegeben und auf den befinitiven Besitz der Halbinsel Liaotong Verzicht geleistet.

Diese Mittheilung lenkt die öffentliche Aufmerksamkeit wiederholt auf die Betheiligung Deutschlands an der Action der Mächte hin. Deutsch= land hat keinerlei directes Interesse baran, ob diese ober jene bisher chinesischen Gebiete bei China bleiben ober japanisch werden. Wenn es sich trokdem dazu bergegeben bat, einen Druck auf Javan auszuüben. so muß es dafür Gründe gehabt haben, die wir nicht kennen; die an= geführten handelspolitischen Gesichtspunkte reichen zur Erklärung nicht Wenn die Argumente, mit benen ber Entschluß Deutschlands an maßgebender Stelle erzielt worden ift, ruffischen Ursprungs wären, so würde uns das beruhigen und befriedigen. Aber diese Sicherheit liegt nicht vor. Es ist z. B. möglich, daß China Mittel und Wege gefunden hat, Einfluß zu erlangen. Man braucht damit nicht gleich Vorstellungen zu verbinden, durch die auf irgend welche Mittelspersonen ein Licht fiele, als ob sie am Ende keine Aristidesse seien. Es wurde zur Er= flärung des Berliner Entschlusses unter Umftänden hinreichen, rhetorisch geschickte Leute im rechten Momente überzeugend zu wirken und das in den Vordergrund zu schieben verftanden haben, was man unter Napoleon III. "auf Preftige arbeiten" nannte.

Hat das Vorgehen Deutschlands in Tokio den Zweck gehabt, Rußland einen Dienst zu erweisen und den Beweiß zu liefern, daß die deutsche Politik weit entfernt sei, in dem englisch-russischen Interessengegensate in Asien zu Gunsten Englands Stellung zu nehmen, so würde das an sich Billigung verdienen, jedoch hätte zur Erreichung dieses Zweckes die Bekundung wohlwollender Neutralität genügt; ein actives Vorgehen zu Gunsten russischer Interessen wäre nicht erforderlich gewesen. Um dies zu rechtsertigen, bedarf es unserer Ansicht nach eines noch stärkeren Grundes als dessen, die Freundschaft mit Rußland zu pflegen. Ob ein solcher Grund vorliegt und welcher, wissen wir nicht. Es ist ja mög-lich, daß er existirt, und würden wir die letzten sein, die es tadelten,

daß ihm entsprochen worden ist; aber wir kennen ihn und den Plan nicht, den man mit dem ganzen Vorgehen verbindet; wir sind über etwaige Zukunstsbestrebungen und deren Motive auf deutscher Seite in keiner Weise unterrichtet, und so lange wir das nicht sind, ist kein absschließendes Urtheil möglich.

Einstweilen glauben wir, daß der Bortritt Deutschlands in der oftasiatischen Sache verfrüht war; und daß er es ist, erweckt in uns Be= benken über seine sachliche Rechtfertigung sowie über ben Bestand ber auffälligen anti-englischen Schwenfung, die damit in unserer äußeren Politik vollzogen worden ift. Wir fühlen uns nicht gang frei von der Befürchtung, daß der Vortritt Deutschlands in der oftafiatischen Frage ein Symptom bes fortbauernden Mangels an einer Rähigkeit bilbet, die in der Politik sehr wichtig ist, nämlich des ruhigen Abwartens: wir haben die Empfindung, daß die neueste Action, wenn Erwartungen, die etwa daran geknüpft worden sind, nicht erfüllt werden, ebenso schnell in ihr Gegentheil umschlagen kann, wie sie entstanden ift. Von einem solchen Umschlag wurden wir für die Beziehungen zu Rufland nachtheiligere Folgen zu erwarten haben, als eingetreten fein würden, wenn man sich von vornherein auf wohlwollende Neutralität beschränkt hätte. Die Sache kann ja immerhin noch aut einschlagen; wir wünschen es von Herzen, und Niemand konnte größere Befriedigung barüber finden, als gerade wir; aber wir seben ben Grund nicht ein, aus bem es nöthig war, ein Risico überhaupt zu laufen.

Nach officiösen Artikeln mußte man annehmen, daß sich die deutsche Regierung an der Action betheiligt hat, um nicht den richtigen Augenblick für den Schutz der wirthschaftlichen Interessen Deutschlands in Oftasien zu versäumen und zu spät zu kommen. Db diese Angabe zu= trifft und die Motive der Regierung erschöpfen, muffen wir dahingestellt sein lassen. Wir sind der Ansicht, daß, wenn es sich lediglich um Sandelsintereffen gehandelt hätte, zur erfolgreichen Wahrnehmung ber= selben auch noch später Zeit gewesen ware; wir glauben, daß Deutsch= land keineswegs durch seine eigenen Interessen genöthigt war, sich an den Borstellungen in Tokio, wenn überhaupt, schon im ersten Stadium ber Angelegenheit zu betheiligen. In dem Vorgehen Deutschlands lag von vornherein ein vielleicht nicht ohne Weiteres erforderlicher Verzicht auf die lebhaften Sympathien, die in Japan für Deutschland bestanden Dieser Verluft kann auf der anderen Seite recht wohl durch politische Vortheile gebeckt und gerechtfertigt werden. Ob biese Vortheile aber vorhanden find, wissen wir nicht, bas muß sich erst zeigen, und beshalb muffen wir, wie gefagt, unfer befinitives Urtheil über die Richtigkeit der deutschen oftasiatischen Bolitik einstweilen noch suspendiren.

Ueber die socialbemokratische Partei und ihr formales Recht auf einen Plat im Prafidium bes beutschen Reichstages wird gesagt:

In einem Artikel, der vor einiger Zeit in den "Dresd. Nachr." ersichien, wurde ausgeführt, es sei eigentlich schade, daß nicht Herr Singer oder Herr Bebel erster Vicepräsident des deutschen Reichstages geworden sei; allerdings werde eine Visitenkarte mit der Aufschrift "Paul Singer, erster Vicepräsident des deutschen Reichstages," im Hofmarschallamt wohl schwerlich in Empfang genommen werden, aber man begreife doch nicht recht, warum die Socialdemokratie, die unter den Mehrheitsparteien nächst dem Centrum die bei Weitem stärkste Fraction sei, freiwillig auf ihren Anspruch verzichtet habe.

Uns erscheint dieser Verzicht sehr begreiflich. Biel weniger begreiflich ift, weshalb die nichtsocialistischen Barteien auf den Bunsch der Social= bemokratie, nicht im Prafidium vertreten zu fein, so bereitwillig ein= gegangen sind. Wir halten es für einen taktischen Fehler ber übrigen Fractionen, nicht darauf bestanden zu haben, daß die Socialdemokratie als nächststärkste Bartei neben bem Centrum eine Bräsidentenstelle zu übernehmen habe. Es liegt unserer Auffassung nach in der Aufgabe ber übrigen parlamentarischen Fractionen, die socialdemokratische Partei durch alle parlamentarischen Mittel zur Entwickelung ihrer Rukunfts= plane zu nöthigen. Wenn die Socialdemokratie genöthigt wird, das Bild der socialdemokratischen Zukunft des Bolkes in klareren Umrissen als bisher ber öffentlichen Rritik preiszugeben, so wird ihre Gefährlichkeit erheblich vermindert, und der Glaube an ihre Regierungsfähigkeit über= haupt vernichtet werden. Es ist die Aufgabe der anderen Barteien, die Führer ber Socialbemofratie auf biesem Wege ad absurdum zu führen. Die Haupterfolge der Socialbemokratie beruhen auf ihrer Taktik, Alles zu fritifiren, mas im Staate geschieht, aber stets zu verschweigen, wie fie selbst ben Staat einrichten wurden, sowohl im Ganzen wie im wirthschaftlichen Leben. Die Kritik ist leicht, die Kunst ist schwer, auch die des Regierens. Das wissen die Führer der Socialdemokratie; aber wie sie regieren würden, wenn sie ans Ruder kämen, wissen wir nicht, und wenn sie genöthigt wären, sich barüber auszusprechen, so würden sie ihren Zulauf verlieren.

Auf dem Wege, die Socialbemokratie zur Klarlegung ihres Zukunstsprogramms und ihrer Regierungsabsichten zu nöthigen, würde es ein nühlicher Fortschritt gewesen sein, wenn die socialbemokratische Partei angehalten worden wäre, einen der Ihrigen zum Präsidenten des Reichstages herzugeben. Daß sie sich bessen weigert, so lange sie kann, ist erklärlich; denn in der Präsidalstellung könnte manche Situation einstreten, durch welche ein socialistischer Präsident gezwungen wird, die

Maske, durch welche er seine Zukunstspolitik deckt, einigermaßen zu lüften. Ob eine Visitenkarte: "Paul Singer, erster Vicepräsident des deutschen Reichstages", irgendwo in Empfang genommen wird, ist gleichsgültig. Die Hauptsache ist die Aufklärung der öffentlichen Meinung über die Ziese, welche von der Socialdemokratie erstrebt werden, resp. für sie erreichbar sind.

lleber die politische Bedeutung der dem Fürsten Bismarck zum 80. Geburts= tage dargebrachten Hulbigungen sprechen sich die "Hamb. Nachr." folgender= maßen aus:

In den "Görliger Nachrichten und Anzeiger" finden wir einen "Die Bismarcharteien" überschriebenen Artikel, in dem u. A. gesagt wird:

"Der Geist, der stets und gern verneint, der das Böse will und manchmal dabei das Gute schafft, hat jetzt unserer bürgerlichen Demokratie das Wort "Die Bismarchparteien" in die Feder gelegt. Erfunden und colportirt, um einen lächerlichen Eindruck zu machen, dünkt es uns völlig werth, von allen staatserhaltenden Parteien als ein Ehrentitel angenommen zu werden."

Wir können ber Absicht bes Artikels, ben Namen "Bismarckparteien" zu Ehren zu bringen, unsere Zustimmung nicht versagen. Es liegt in der Bezeichnung keine Beschimpsung, sondern eine Bestätigung der Thatsache, daß die Politik des alten Courses von der überwältigenden Menge der Deutschen, die dem Fürsten Bismarck zu seinem 80. Geburtstage ihre Dankbarkeit, Liebe und Verehrung bekundet haben, gebilligt und im Interesse des Vaterlandes für nüglich gehalten wird. Alle diese theilsnehmenden Begrüßer aus dem Deutschen Reiche und aus allen Ländern, wo Deutsche wohnen, haben sich damit zu einer Politik bekannt, die den Namen des achtzigjährigen Geburtstagskindes doch nicht mit Unrecht trägt.

lleber beutsche Bismarcfeiern im Muslande heißt es:

Es wird uns Nr. 13 der "Deutschen Zeitung von Mexiko" vom 1. April 1895 eingeschickt. Das Blatt enthält auf 1½ Columnen seines großen Formates außer einem Bildnisse des Fürsten Bismarck eine große Anzahl warm empfundener und von nationaler Begeisterung getragener Festartikel und Gedichte zum 80. Geburtstage des alten Kanzlers. Wir erblicken in solchen Kundgebungen aus weiter Ferne einen ersreulichen Beweiß dafür, daß unsere Landsleute dort in nationalem Sinne zusammenhalten, daß sie mit dem in früheren Zeiten bei uns Erreichten Benzler, Fürst Vismarck. VI.

zufrieden sind und sich als Deutsche zu ihrer Nationalität mit demselben Stolze bekennen, wie die Angehörigen anderer großer Staaten es thun. Wir wünschen, daß dies stets so bleiben möge!

Endlich finden wir an derselben Stelle noch folgende Auslassung: Unter der Ueberschrift "Hungernde Soldaten!" lesen wir in versichiedenen Blättern:

Das Bezirkscommando in hagen hat, wie die "Bolksrundschau" meldet, bei ber städtischen Berwaltung einen Buschuß von 300 Mark für die Berpflegung ber Solbaten bes Bezirkscommandos verlangt, weil die staatlichen Berpflegungsfate bei ben örtlichen Preisen so knapp seien, daß die Soldaten hunger leiden muffen. Die Stadtverordnetenversammlung hat den Ruschuß bewilligt: es find aber dabei so bittere Reben gefallen, daß man nur munschen kann, bas Reich moge in Bufunft nicht wieder ähnliche Berlegenheiten veranlaffen. Gin Berr Clever fagte, bag man bei ber Militairverwaltung seine Meinung über biese Sache jum Ausbruck bringen mußte. Er möchte aber bie Leute nicht so lange hungern laffen, bis der Staat seine Schuldigkeit thut. Herr Justigrath Dr. Schulz meinte, es gonne gewiß jeder ben Soldaten eine beffere Beköftigung, aber daß die Stadt ber Militairverwaltung unter die Urme greift, weil fie ihre Schuldigkeit nicht thue, sei nicht am Blate. Gerr Sanitätsratb Dr. Schaberg bemerkt, die Militairbehörde habe boch nicht mehr Mittel an der Hand, wie ihr vom Reichstag bewilligt werden. Darauf erwidert herr Juncke, wenn man in Erwägung der hier erwähnten Berhältniffe eine Beihülfe beschließen wolle, bann sei es erforderlich, baß gleichzeitig vom Collegium ausgesprochen werbe: es liege hier boch eine beschämende Thatfache vor, die nach Oben zur Kenntniß gebracht werden muffe, damit Uende-Nicht nur hier, sondern auch in andern Orten wurden gleiche Unterftugungsantrage eingebracht. Bei ber Abstimmung wurde mit 18 gegen 13 Stimmen ber Buschuß genehmigt. Gine entsprechende Begründung ber Meinung des Collegiums über den von der Militairbehörde gestellten Antrag wird dieser zugehen.

Wir erwähnen diese Zeitungsnotiz nur, um die Aufmerksamkeit der zuständigen Stellen auf sie zu lenken; wir halten es nicht für möglich, daß es in Deutschland Truppentheile giebt, bei denen die Soldaten hungern müssen; aber wir würden ein amtliches Dementi doch für nützlich erachten.

Eine eigenartige Abordnung war es, die am 8. Mai in Friedrichsruh erschien: die Abgesandten von 72 sächsischen Städten zur Ueberreichung bes gemeinsamen Chrenbürgerbriefes für den Fürsten Bismarck. Die Bürgermeister und Stadtverordneten, die von ihren engeren Landsleuten mit dieser ehrenvollen Aufgabe betraut worden waren, waren schon am Tage zuvor in Hamburg eingetroffen; von da suhren sie dann am Bormittage des 8. Mai mittels Extrazuges nach Friedrichsruh.

Um halb zwölf Uhr traf hier ber Zug mit den 116 Abgeordneten ein. Die Herren begaben sich ins Landhaus und blieben dort, bis furz nach halb ein Uhr vom Schloß die Meldung kam, daß Fürst Bismarck bereit sei, die Deputation zu empfangen, und sie bitten lasse, da die Räume des Herrenshauses nicht ausreichen, eine so große Gesellschaft im Innern aufzunehmen, im Park unterhalb des Altans Aufstellung zu nehmen.

Sobalb die Herren bort vollzählig versammelt waren, erschien der Fürst in Gesellschaft seiner Tochter und seines Schwiegersohnes, des Grasen Kankau, auf dem Balcon, den sodann auch der Oberbürgermeister Dr. Dietrich von Plauen i. V. betrat, um an den Fürsten eine Ansprache zu richten und ihm den von solgenden Städten ausgesertigten Ehrenbürgerbrief zu überreichen: Plauen, Zwickau, Freiberg, Zittau, Glauchau, Meerane, Reichenbach, Bauken, Erimmitschau, Meißen, Werdau, Wurzen, Annaberg, Pirna, Döbeln, Oschak, Frankenberg, Limbach, Großenhain, Oelsnik, Mittweida, Riesa, Waldheim, Grimma, Radeberg, Sebnik, Hainichen, Leisnig, Schneeberg, Buchholz, Kamenz, Kirchberg, Roßwein, Hohenstein, Löbau, Borna, Auerbach, Zschopau, Falkenstein, Eibenstock, Stollberg, Burgstädt, Markneukirchen, Penig, Marienberg, Treuen, Rochlik, Aue, Lichtenstein, Löbnik, Deberan, Groiksch, Lengensfeld, Pegau, Marknanstädt, Geher, Ehrensriedersdorf, Coldik, Thum, Aborf, Königstein, Nossen, Reustädtel, Neustadt, Schwarzenberg, Bulsnik, Dippoldismalbe, Schandau, Walbenburg, Sahda, Lommansch, Bernstadt.

## Fürst Bimard erwiderte:

Meine Herren! Zuerst richte ich die Bitte an Sie, sich zu bebecken, weil ich selbst das Bedürfniß habe, und ich doch nicht allein es bestriedigen kann.

Meine Herren, in der Auszeichnung, wie Sie mir heute durch Ihre Vermittlung widerfährt — es ist meines Wissens noch niemals einem deutschen Minister, vielleicht auch keinem ausländischen widersahren, daß 72 städtische Gemeinden ihn, der nicht mehr im Dienste ist und keinen Einsluß auf die Geschäfte mehr hat, gleichzeitig zu ihrem Mitbürger erwählen und ihm dadurch ihr Wohlwollen und ihr Einverständniß mit seiner früheren Amtssührung zum Ausdruck bringen. Es ist dies sür mich um so gewichtiger, als es im Ganzen nach unserer deutschen Tradition für einen Minister nicht ganz leicht ist, sich das Wohlwollen seiner Landsleute zu erwerben. Im Allgemeinen ist doch ihm gegenüber die Kritik noch wachsamer wie die Liebe, und wenn Letztere

schließlich überwiegt, so muß er gründlich geprüft und gesiebt sein, ehe man ihm, obschon er Minister ist, das Wohlwollen, das man den Mitbürgern im Allgemeinen schenkt, wieder zuwendet. Es erfüllt mich mit besonderer Freude, daß ich dies noch erlebe, nachdem ich nicht mehr im Dienst din, nicht nur wegen der persönlichen Genugthuung, die darin liegt, auch wegen der politischen Aussicht in die Zukunft, wegen der Frage, ob das Saatkorn, das ich auszustreuen berusen gewesen bin, prosperirt, in fruchtbaren Boden gesallen ist und Aussicht auf eine zukünftige dauernde und wiederholte Ernte bietet.

Es war außerdem zwischen uns noch eine andere Scheidewand wie die, welche in Deutschland zwischen bem Minister und bem regierten Bürger herkommlich zu bestehen pflegt, es war die bes Particularismus. wenn ich mich turz mit einem Fremdworte ausbrücken soll. Wir hatten zwar wohl immer das Gefühl, Deutsche zu sein, aber jeder von uns war es auf seine besondere Weise und ohne Verständniß für die Art, für die Motive, aus benen der Andere, der Nachbar, der Landsmann beutsch war. Ich barf nur an Reiten erinnern, die die Meisten von Ihnen erlebt haben werden, wo die politische Uebereinstimmung zwischen Breufen und Sachsen, die Bereitwilligkeit Sachsens, die Sand zu bieten zur Bilbung bes heutigen Deutschen Reiches, minder groß mar, als sie heute ist. Wir sind ja bis zum Kriege zwischen Breuken und Sachsen gekommen, und die sächsische Truppe von 1866 hat noch heute in der öfterreichischen Armee bas Zeugniß, daß sie bas festeste Corps von allen bei Königgrat geblieben ift - ein glanzendes Zeugniß für bie militairischen Leistungen Sachsens.

Außerbem war in Sachsen das Bedürfniß, die nationale Bezeichnung bem Auslande gegenüber zu wechseln, nicht so hervorragend, wie in vielen kleinen Staaten. Bas Sachsen war, was es zu bedeuten hatte. wenn man sagt: 3ch bin ein Sachse — das hatte seinen historischen Hintergrund schon seit Jahrhunderten, und es gab eine Zeit, wo Sachsen als folches in seiner Verbindung mit Volen eine große europäische Rolle gespielt hat. Also bie Empfindung eines im Auslande unbekannten deutschen Staatsgebildes, die unter Umftanden den Befragten zögern machte zu befennen, woher er fei, fand bei ben Sachsen nicht statt. Die hatten immer darauf eine befriedigende Antwort; benn was Sachsen war, war in ber ganzen Welt bekannt — und beshalb mar bas Bedürfniß, aus ber Rleinstaaterei in einen großen Nationalstaat wieder überzugeben, in einem größeren und längst im Besite eines europäischen Rufes befindlichen Staate, wie Sachsen und Bayern, nicht so groß als in manchen Es war im Gegentheil Sachsen zu einer Rivalität mit ben Undern vollberechtigt. Seit wir ein Deutsches Reich wieder aufgerichtet haben, sind die Scheidewände, die uns dynastisch und territorial trennen, ich will nicht sagen gefallen, aber sie hindern uns nicht mehr, mehr wie telephonisch mit Andern über die Wände hinaus zu verkehren und uns einig zu fühlen. Das Gefühl, daß wir bem Nichtbeutschen gegenüber demfelben Staatsgebilbe angehören, ift heutzutage in Sachsen so lebendig wie in Breußen, und war es früher nicht. Das ist ein Fortichritt, beffen Bebeutung und beffen erhebenbe Bebeutung für unfere nationalen Empfindungen wir Alle erkennen, und bas ift bas Gefühl, was Sie hierher führt, das Gefühl, uns Alle wieder darauf besonnen zu haben, daß wir der großen deutschen Nation, die in Europa zu einer hervorragenden Rolle jeder Zeit mitberufen gewesen ift — die aus der Rolle gefallen war burch innere Zerriffenheit —, daß wir ber ihre Stellung gemeinsam wiedergewonnen haben, indem wir jett - ich will nicht ruhmredig sprechen - boch als eine ber leitenben Mächte an ber Svike Eurovas mit stehen (Bravo) als Deutsche und Bürger bes Deutschen Reichs. Wir waren bas ja immer, aber bas alte Deutsche Reich, das man ja schon, in der bezeichnenden Form nicht deutsch, sondern heilig und römisch nannte, das hatte ja auch die staatliche Rusammengehörigkeit vor dem juristischen Urtheil, aber sie war praktisch nicht Jett ist sie burch bnnastische Streitigkeiten, burch bie Rivalität der Stämme nicht mehr geftört, die Stämme haben überhaupt nicht so mit einander rivalifirt, wie man das im Sprachaebrauch gewöhnlich saat.

Die Stämme der Schwaben und Niedersachsen, der Obersachsen gehören verschiedenen Dynastien an und haben Jahrhunderte lang ohne Rücksicht auf die Stammesgemeinschaft gegen einander gefochten, ber Thuringer, ber Obersachse gegen seinen Landsmann oben im Gebirge, ber Niebersachse an ber altmärkischen und hannöverschen Grenze noch In ben Stämmen lag es nicht, es lag in ben bei Langenfalza. Dynastien, und seit die Dynastien einig sind, und wie ich glaube, einig bleiben werden (Bravo), halte ich unfere nationale Einigkeit auch für Der angestammte Fürst hat immer auf bas Berg seiner Unterthanen einen mächtigen Einfluß - und möge ihn behalten -; ift der gewonnen für die nationale Gemeinschaft, so ift diese Gemein= schaft gesichert; ist ber mißtrauisch, feindlich, ober gefrankt worden, so periklitirt sie. Bisher haben wir überall, in ben Dynastien und bem gebilbeten Theil ber Bevölkerung, ben freien Willen, als gesammte beutsche Nation zusammen zu stehen und zusammen zu halten, ben muß man auch erhalten, und man muß in den Imponderabilien, die den Einzelnen verftimmen können, vorsichtig wirthschaften. Man kann nicht als Gesetzgeber und Regierender mit bem Ropfe burch die Wand

198 Mai 1895.

gehen, man muß erst zufühlen, benn etwas dunkel ist die Zukunft immer, und das Tastgefühl ist immer nöthig, das Auge trägt nicht weit (Bravo), aber ich hoffe, es wird hier das geschehen, was nöthig ist.

Bas uns heutzutage trennt — bas find nicht Stammesverschiebenheiten, nicht dynaftische Verschiebenheiten, es find nur die politischen Parteien, und die sind dazu gar nicht berechtigt (Sehr richtig!). Jeber Führer in seiner Bartei - sie machen mir ben Eindruck wie in ber ersten christ= lichen Zeit die Säulenheiligen: jeber ftand als Stylit auf feiner Säule und sagte: hier mußt ihr herkommen, ich gebe nicht runter — bie Säule wird gebilbet aus folgfamen Gefinnungsgenoffen, ich möchte fagen hypnotisirten Gesinnungsgenossen des Barteileiters, der sie beherrscht, und aus einem Mörtel von Principien, die in ihrer Allgemeinheit auf bas praktische Leben burchaus unanwendbar find; und biese Art ber Eintheilung in stylitische Herrschergebiete — ich brude mich beutlicher aus, wenn ich sage in Herrschergebiete ber Parteiführer — die ist die Gefahr, die uns jest bedroht. Jeder will feine Ansicht, vielleicht auch eine solche, die er gar nicht mehr hat, aber die er ursprünglich als Brogramm in die Welt gesetzt hat, ohne einen Punkt auf dem i auf= zugeben, aufrecht erhalten, und er kämpft darum mit den Anderen, und bas find bie Streitigkeiten, bie wir leiber in unferen parlamentarischen Versammlungen heute in hervorragender Beise erleben.

Wie unsere Aufunft praktisch und allerseits befriedigend gestaltet werden foll, allerseits befriedigend, das ift eine Frage, die nicht im Vordergrund steht, dazu mußte man zuerft die Verständigung zwischen ben Barteien, ben Fractionen suchen — gesucht wird sie wohl von einzelnen Fractionen; jeber sucht sich die eine oder die andere zu annectiren — es gelingt ihr auch, bei den Wahlen namentlich —, aber beherrschend für die Aufgabe, die wir zu lösen berufen find, ift ber Gebanke der Versöhnlichkeit zwischen den Barteien nicht, und ich bin stark in Versuchung, mit Ihnen ein Bereat auf die politischen Barteien auszubringen (Seiterkeit). Ich unterlasse es aber (Beiterkeit), ich will Sie als Sachsen lieber bitten, mit mir einzustimmen in ein hoch auf Ihren Monarchen, ber einer ber wenigen Ueberlebenden ift von denen, die mit dem Degen in der Faust unfere Einheit haben ertämpfen helfen, und ber unter allen Umftanben - ein seltenes Muster - bas Wohl seiner Unterthanen im Auge behalten hat, aber auch ein reichstreuer, national gesinnter Monarch ge= blieben ift. Seine Majestät, König Albert, er lebe hoch. nochmals hoch und wiederum hoch!

Rurz nachbem ber Fürst ausgerebet hatte, begab er sich in ben Park hinab und begann nun hier in seiner bekannten herzgewinnenden Art mit den einzelnen Herren sich zu unterhalten, balb ernft, balb mit fröhlichem Humor, vielsach auf locale Beziehungen eingehend, wobei das oft auf kleinste Einzelsheiten sich erstreckende Interesse und weit zurückreichende Gedächtniß des Achtzigsjährigen bei den Zuhörern immer von Neuem freudige Ueberraschung hervorzies. Nur einiges Wenige sei hier aus den Gesprächen mitgetheilt:

Mit Bezug auf König Albert bemerkte der Fürst im Anschluß an das von ihm auf den König ausgebrachte und begeistert aufgenommene Hoch:

Er ist mir immer ein gnädiger Herr gewesen und wird es hoffentlich bleiben, so lange ich noch auf dieser Welt bin.

Einen der Herren Bürgermeister fragte der Fürst:

Wie geht es mit ben sprachlichen Beziehungen in Ihrer Gegend, ift bas Wendische noch immer blühend?

Die Antwort lautete: "Sehr wenig, bagegen macht sich das Czechische sehr empfindlich bemerkbar", worauf der Fürst bemerkte:

Das Wendische hat immer noch Dialekt. Der eine spricht böhmischen, ber andere polnischen Dialekt. Unsere Wenden sprechen immer polnisch, aber — setzte er scherzend hinzu — sie werden hoffentlich dem Deutschen Reiche keine Schwierigkeiten bereiten.

Einen mit dem Eisernen Kreuze geschmückten Herrn fragte der Fürst Bismarck, wo er sich das Ehrenzeichen erworben habe, und meinte auf die Antwort: "Bei Beaugency, Durchlaucht":

Das war schon im Schnee, und mitunter ohne Stiefel; wenn man das Alles nachher lieft, dann ist man nur froh, daß Gott es so gelenkt hat. Auf die Bemerkung eines Theilnehmers, daß der Fürst bei seiner Rüstigkeit wohl noch 100 Jahre alt werden könne, antwortete der Fürst:

Können ja, aber ob wollen, das ift die Frage. Wenn die Schmerzen sehr heftig werden, dann wird einem doch die Annehmlichkeit des Lebens zweifelhaft; aber sie sind doch jetzt seltener, setzte er hinzu. Das officielle Gewand der Deputationsmitglieder apostrophirte der Fürst lachend mit den Worten:

Aber die Herren sind hier ja alle so schön im Frack; das kennen wir hier im Walde gar nicht. Ich habe zwar auch einen Frack, aber ber hängt schon zwanzig Jahre im Spind.

Bu bem Bertreter von Coldit bemerkte ber Fürst mit Bezug auf die in ber engeren Heimath bieses Herrn fließenbe Mulbe:

Ich habe schon auf der Schule ein Gedicht auswendig gelernt: "In einem großen deutschen Dorf, das an die Mulde stieß," es hieß "der kleine Töffel", ich weiß nicht mehr, wie es weiter geht.

Zu einem aus Sachsen gebürtigen, jett in Balparaiso wohnenden Herru sagte der Fürst:

200 Mai 1895.

In Südamerika herrscht viel Anhänglichkeit an uns Deutsche, ich habe so viele Zusendungen von dort bekommen und so viele Zeitungen, die den Beweis liesern, daß dort auch die Leser gern von der Heimath hören. Als der Angeredete die Frage, ob er wieder hingehe, bejahte, sagte der Fürst: Empfehlen Sie mich, aber kommen kann ich selbst nicht.

Dem Professor Hoffmann, der den Ehrenbürgerbrief entworfen hat, sprach der Fürst seinen Dank aus für die treffliche künstlerische Leistung.

Einem Herrn gegenüber, der auf Befragen angab, daß er die von ihm getragene sächsische Medaille für Theilnahme an einem Ausfallsgefecht vor Baris erhalten habe, scherzte der Fürst:

Ja, da ging's auch nahe am silbernen Löffel her, das waren harte Gefechte vor Paris.

Einem Bürgermeister, ber ihm als ber Senior ber Versammelten vorgestellt wurde und ber auf Befragen erklärte, er sei 73 Ihre alt, sagte ber Fürst:

Na, da haben Sie noch sieben Jahre Zeit, bis Sie an mein Alter gerathen sind, besser wird es nicht, aber man benkt immer, es kommt noch wieder.

Alls der Fürst die Reihen durchschritten hatte und wieder an der Treppe zum Altan angekommen war, sagte er:

Ich bedaure, daß dieses Haus nicht Raum bietet, Sie alle zu mir einzuladen, um am gemeinsamen Tische Platz zu nehmen, aber so viel Platz da ist, wird's mich freuen, wenn er besetzt wird.

Nach Beendigung des Rundganges auf den Altan zurückgekehrt, sprach ber Fürst:

Meinen herzlichen Dank! Es macht mir große Freude, daß alle Sachsen und gerade Sie von den sächsischen Städten hierher gekommen sind: es ist das eine Friedenspfeise, die wir rauchen, nicht bloß zwischen den Sachsen und den Preußen, sondern zwischen dem Bürger und dem Junker, zwischen dem Alten und dem Neuen, indem wir alle alten Kämpse begraben, und zwischen dem Minister und dem Verwalteten.

Eins möchte ich Ihnen empfehlen, beurtheilen Sie die Minister mit mehr Nachsicht, wie bisher in Deutschland üblich war, sie können nicht immer Alles, was sie wohl möchten; der Wille ist selten schlecht, im Gegentheil, wohl in der Regel sicher gut, aber sie sind eben auch Menschen und sehen nicht rundum gleichzeitig. Ich bringe Ihnen noch dankbar ein Glas auf das Wohl der sächsischen Städte!

Es folgten barauf ber Einladung bes Fürften gegen vierzig Herren, bie an ber Frühftückstafel theilnahmen.

Um drei Uhr kehrten sämmtliche Herren nach Hamburg zuruck, wo in der "Alsterlust" der Abschluß dieses Tages durch ein festliches Beisammensein gefeiert werden sollte.

Etwa 3000 Westfalen, Damen und Herren, waren es, die am 11. Mai in den Schloßpark von Friedrichsruh einzogen, dem Fürsten Bismarck ihre Huldigung darzubringen. Sprecher der Leute von der rothen Erde war Herr E. Schulz aus Hagen; nach ihm trug Fräulein Helene Rebbert aus Hohen-limburg ein von Fräulein Balt in Arnsberg versaßtes Gedicht vor. Dann hielt Fürst Bismarck solgende Ansprache:

Meine Berren! Ich bin in dieser Zeit aus, ich tann beinahe sagen, allen beutschen Gauen boch geehrt worden burch Begrüßungen und Anerkennungen, und wenn Sie mir dieselben aus Ihrer engeren Beimath bringen, so können Sie sagen, daß in Westfalen sich gewissermaßen ein Mifrofosmus der deutschen Welt wiederholt, in kleinerem Maaßstabe und in zum Theil tieferer Färbung wie in anderen Theilen der deutschen Die deutsche Zerrissenheit ist ja grade in Ihrer engeren Beimath, in früherer Zeit schon im Mittelalter, und später zum aller= schärfften Ausdruck gekommen, faum in Schwaben und Franken noch Wenn man eine politische Karte mit dem Ländergebiet vom vorigen Jahrhundert sieht, so reicht die bunte Färbung vom Bodensee bis nach Westfalen hinauf. Aber in Westfalen tritt zu ben Scheibe= linien der Landfarte auch noch die der Tradition, der Barteien. Parteien, die wir heute in Deutschland haben, find in Westfalen mit Nennen wir die beiden Extreme, die social= am schärfften vertreten. bemofratische und die Centrumspartei, die haben nirgendwo von beiben Seiten schärfere Bertreter als in Beftfalen, und bas liegt wohl in bem Charafter der Bevölkerung, die in derjenigen überwuchernden Ent= wickelung ber germanischen Männlichkeit, auf ber überhaupt unsere Berriffenheit von früherher beruht, vielleicht von ber Schöpfung noch stärfer botirt worden ift wie andere beutsche Stämme.

Schon von unserer frühesten Geschichte her spielt das Westfalenland eine hervorragende Rolle. Ich bin überzeugt, daß Hermann der Cherusker in westfälischem Dialect gesprochen hat. Ich wüßte nicht, woraus man schließen könnte, daß er damals anders gelautet hätte wie heute in Paderborn und dem Teutoburger Walde. Später haben wir schwere und blutige Kämpse zwischen den Sachsen und Franken, von denen die Ersteren doch im heutigen Westfalen ihren Hauptsit hatten. Weiter sinden wir, daß die treibende Kraft des Stammes über die Grenzen hinaus dringt; saste alle unsere germanisirten wendischen Länder, meine Heimath Brandenburg in erster Linie, Mecklenburg, weiter hinaus Pommern, sind durch westfälische Pioniere germanisirt worden — soweit heute die plattdeutsche Sprache reicht, sie ist von Westfalen ausgegangen und dis nach den baltischen Provinzen nach Rußland hin; in Livland, in Esthland war die herrschende Classe der Bürger und des Abels doch

202 Mai 1895.

hauptsächlich westfälischen und plattbeutschen Ursprungs, und ich selbst habe in Esthland gefunden, daß der Deutsche dort nicht Deutscher, sondern Sachse, "Sachsenherr", genannt wurde, was also doch in der uralten Beziehung des Sachsenthums auf Westfalen hindeutet. Sie haben auch nachher starke Kämpse und Bewegungen hervorgerusen — gewisse Erscheinungen des Mittelalters, ich will nur die Vehmgerichte nennen, sind doch auf der rothen Erde energischer zur Entwickelung gekommen wie irgendwo anders, und nach der Zersplitterung des alten Sachsenlandes, die das Ergebniß der welsischen Kämpse gegen die ghibellinische Kaiserherrschaft bildete, sind die Streitigkeiten auch dort durch keine einheitliche Gewalt gezügelt worden.

Aber eins ist Ihrer Landschaft immer eigenthümlich geblieben: wie sie auch in bischöfliche Territorien und kleine Fürstlichkeiten getheilt sein mochte, sie hat sich immer einig gefühlt als Westfalen und selbst bei ber consessionellen Scheidung. Ich habe immer gefunden, daß der Westsfale sich immer als solcher bekennt, während ich dasselbe von anderen deutschen Stämmen nicht sagen kann — der Schwabe, er nennt sich Württemberger, Badenser, aber der Westfale, so unangenehm ihm sein nächster Nachbar in Westfalen sein mag, er bleibt immer Westfale (Heiterkeit), er hat den Streit mit dem Nachbar auf die Dauer sieb gewonnen und kann sich nicht von ihm trennen (Heiterkeit), und so wirdes ja auch weitergehen.

Ich habe in meinem politischen Leben ja mit hervorragenden unter Ihren Landsleuten vielsach Berührung gehabt und habe immer recht streitbare Männer unter ihnen gefunden. Der Erste der Zeit nach, der später mein Freund wurde, war Georg Vincke, und der war ein richtiger Sohn der rothen Erde, kampsesfreudig, aber nicht schaffensfreudig, eine negirende Natur. Der Bereinigte Landtag von 1847 hatte als hervorragende Persönlichkeiten zwei Bestfalen, Vincke und Bodelsschwingh, die beide Verwandte, beide Landsleute und beide Gegner waren, die sich dort bekämpsten. Ich bin mit keinem politisch einversstanden gewesen; aber ich erkenne beide als vollkräftige Männer an und als ehrliche Gegner und Freunde.

Ich habe ähnliche Erfahrungen doch noch manche gehabt, ich will in jüngster Zeit nur Herrn von Schorlemer herausgreifen; er hat wenig Wohlwollen für mich gehabt und mich oft hart und bitter angegriffen; aber es war doch ein Mann, ein ganzer Mann in seiner Erscheinung, wenn auch ein Gegner. Ich erinnere mich aus alter Zeit des alten Harefort: ein tapserer Soldat, der sich bei Ligny mit schweren Wunden das Eiserne Kreuz verdient hat und der schließlich auf dem Schlachtselbe der Industrie doch auch Soldat gewesen ist, der mehr Geschick und

Tapferkeit als Glück gehabt hat — er war eine achtbare Erscheinung im Rückblick auf die Bergangenheit.

Ich könnte ja beren von Ihren näheren Landsleuten noch manche anführen, Gegner und Freunde. Aber ich habe immer gefunden, daß Westfalen ein Land ist, auf das Anwendung sindet, was ich auf einer Reise in Schweden in einem Liede gefunden habe, was die Schweden von ihrem Lande sagen: "Im Lande sitzt Eisen und auf dem Lande wohnen Männer." Und das ist für Westfalen zutreffend: ganze Männer. Man mag mit ihnen Freund oder Feind sein, man freut sich immer, wenn sie mit einem zusammen in gleicher Front auf dem Schlachtselde stehen, da haben sie immer die alte Tapserseit aus der Cheruskerzeit gerechtsertigt.

Die westfälischen Regimenter, ich brauche sie nicht einzeln zu nennen, die 1870 gesochten haben, sind zum Theil — mehr als decimirt kann man nicht sagen, es waren zum Theil in den Compagnien nur Zehner, die übrig blieben, am 16. Aber schon in Schleswig-Holstein, bei Düppel, da war es das erste Mal, daß wir mit den neuen westfälischen Regimentern zusammen gesochten und Blut vergossen haben, und da haben sie sich sofort in den alten Ruf der preußischen Armee pari eingekauft, vor Düppel und demnächst in dem 66er und 70er Kriege. Die kriegerische Tüchtigkeit ist ja von den Westfalen immer viel unbezweiselter geblieben, wie die friedliche Liebenswürdigkeit; Krieg muß es sein, wenn ihr Stern strahlen soll. Wie Friedrich der Große in tiesster Noth war, da kamen die westfälischen Kekruten zu ihm und stellten sich freiwillig, und wie Friedrich Wilhelm III. von seinen Markanern Abschied nehmen mußte, da wehrten sie sich dagegen, soweit sie konnten, und waren froh, nachher wiederzukommen.

Ich aber bin überzeugt, daß, nachdem wir einmal mit den Westfalen in dieselbe staatliche Einrichtung getreten sind, nachdem wir dieselbe Dynastie haben, daß wir mit allen Westfalen, mag es Boerde oder Felsen, mag es Haibe oder Weizboden sein, doch immer untrennbar zusammenstehen werden, daß auch diesenigen, die früher nicht zu Preußen gehörten, uns und unseren König und deutschen Kaiser nun nicht mehr im Stich lassen werden, es mag kommen, wie es will (Bravo). Und in dem Bekenntniß bitte ich Sie, mit mir ein Hoch auszubringen auf unseren Landesherrn, den König von Preußen. Seine Majestät König Wilhelm von Preußen und von Westfalen er lebe hoch!

Als der Fürst geendet hatte, stieg er die Stufen bes Altans zum Parke hinab mit den Worten:

Ich muß mir meine Freunde doch mal aus der Nähe besehen und begann alsdann die dichten Reihen der Damen und Herren zu durchschreiten. Wiederholt ließ er sich mit Einzelnen in Gespräche ein und wandte sich namentlich oft an Herren, beren mit Kriegsbenkzeichen und Orden geschmückte Brust den alten Soldaten erkennen ließ, indem er sich nach den Truppentheilen, bei denen sie gedient, und den Feldzügen und Schlachten, die sie mitgemacht, erkundigte. Zu einer jungen Dame, die sich sehr dicht an den Fürsten herandrängte, um ihm recht ins Gesicht blicken zu können, bemerkte der Fürst lachend:

Ich kann in der Nähe nur verlieren. Ich bin zu alt.

Auf den Zuruf: "Noch zwanzig Jahre, Durchlaucht!" erwiderte Fürst Bismarck:

Ja nach bem Tode. Da wär' ich ganz gern bereit, noch mal rum zu gehen; benn ich bin sehr neugierig, wie's wird.

Zu mehreren Theilnehmern an besonders heißen Gefechten des Krieges von 1870/71 äußerte der Fürst:

Sie gehören zu ber Minderzahl ber Glücklichen, die übrig gesblieben sind,

und zu einem Kämpfer von Gravelotte, der dem Fürsten die Gegend genauer beschrieb, wo er gestanden und damals den Fürsten zuerst im Leben gesehen habe, bemerkte Fürst Bismarck:

Auf jener Höhe wäre ich auch beinahe angeschossen worden. Die Leute schossen aus den Büschen rauß, aber sie wußten nicht, wie weit sie halten mußten. Ich war da mit dem amerikanischen General Shersman zusammen. Der wollte da noch länger halten, aber ich sagte: Nein, ich will lieber außreißen, und nachdem ich hundert Schritt bergab galoppirt war, kam er hinter mir hergestäubt.

Mit einem Herrn aus Minden unterhielt der Fürst sich über die strenge Grenzkontrolle, die dort früher geherrscht habe, und erzählte,

daß bei einer scharfen Paßrevision der amtirende Beamte ihn, der er gänzlich ohne Legitimation gewesen sei, unbeanstandet mit einer sehr höflichen Verbeugung habe passiren lassen. Den Beamten habe er dann turz darauf gefragt, ob er ihn kenne, worauf der Mann in seiner Verslegenheit zuerst nichts geantwortet, dann aber das eine Wort gestammelt habe: "Kladderadatsch".

Der Fürst durchschritt den Park bis an die letzten Reihen der Westfalen, die fast bis nach der Parksoppel hin standen, und kehrte dann nach dem Schloß zurück, nur mühsam gegen allzustürmische Liedkosungen Seitens der Damen durch seine aus Graf Rantzau und zwei Forstbeamten bestehende Begleitung geschützt.

Nun wurde das Westfalenlied: "Ihr mögt den Rhein, den stolzen, preisen", von den Anwesenden gesungen. Nach der Beendigung des Gesanges sprach Fürst Bismarck vom Balcon aus noch folgende Abschiedsworte:

Meine Herren, ich sage Ihnen nochmals meinen herzlichen Dank und Kimme mit Ihnen in den Sinn des Liedes ein: Hoch Westphalia! Wi annern Plattdütschen, wi hört doch ook dartau!

\* \*

Etwa hundert schlesische Frauen und Jungfrauen kamen am 13. Mai nach Friedrichsruh, um dem Fürsten eine mit 117000 Unterschriften schlesischer Frauen und Mädchen bedeckte Abresse und eine Stiftung, deren Zinsen an jedem 1. April vom Fürsten zu Stipendien für unbemittelte schlesische Mädchen verwandt werden sollen, zu überreichen. Außerdem machten sie dem Fürsten einen kostbaren, aus lauter Handarbeit hervorgegangenen Teppich für sein Arbeitszimmer zum Geschenk. Die "Hamb. Nachr." melden über den Verlauf bieser Hulbigung u. A.:

Bon all' den Versammlungen, die in jüngster Zeit im Park unterhalb des historischen Altans stattgefunden haben, hat kaum eine — mögen sie auch zum Theil imposanter und durch ihre politische Bedeutung vielleicht gewichtiger gewesen sein — solch' ein das Auge erquickendes, liebreizendes und eigensartiges Bild geboten, wie die Schaar schlesischer Frauen und Jungstrauen, die sich heute Mittag dort einsand.

Das mochte wohl auch der Eindruck sein, den Fürst Bismarck empfand, als er, auf den Balcon hinaustretend, die etwas über hundert Damen zählende Versammlung überschaute, aus deren Mitte ihm sofort ein von Frau Justizrath Geisler ausgebrachtes Hoch entgegenscholl, denn — wider seine bei den früheren Empfängen beobachtete Gepflogenheit — nahm er die Ansprachen nicht vom hohen Balcon aus entgegen, sondern schritt sosort, während noch die Hochruse ertönten, die Treppe zum Park hinab, wo er auf der untersten Stufe stehen blieb und, leicht auf das eiserne Geländer gestützt, in nächster Nähe der ihm huldigenden Damen deren Begrüßung entgegennahm, die er von dem= selben Blate aus erwiderte.

Zuerst hielt Frau von Hönica=Herzogswaldau eine Ansprache an den Fürsten.

Dann trug Fräulein von Golbfus-Tinz mit schonender Fortlassung der auf die verstorbene Fürstin Bezug habenden Berse, die vor so vielen Zuhörern zu sprechen unzart geschienen und auch das Gemüth des Fürsten durch die dadurch hervorgerusene schmerzliche Erinnerung zu hart berührt hätten, den Wortlaut der Abresse vor.

Die beiden Sprecherinnen überreichten dem Fürsten ein Paar herrliche Blumensträuße, die dieser dankend entgegennahm und dann zur vorläufigen Bewahrung seinem hinter ihm stehenden Schwiegersohne reichte.

Dann wandte Fürst Bismarck sich wieder den Damen zu und sprach: Meine Damen! Ich bin hochgeehrt durch Ihren Besuch, einmal, indem das große Herzogthum Schlesien, das größte, das wir im Deutschen Reiche haben, dem kleinsten Herzogthum, Lauenburg, durch Sie seinen Gruß überbringt, und dann, weil es durch die Damen geschieht. Ihre Geschenke sind nach weiblicher Art solche, die das häusliche Leben beshaglich machen. Der wundervolle Teppich, der jett schon in meinem Arbeitszimmer liegt, erinnert mich jeden Tag vielmals an die Güte der Geberinnen. Das Kunstwerk, das in seinem Schrein die Namen aller mich begrüßenden schlesischen Damen birgt, ist eine ungewöhnliche Leistung, sowohl der Walerei wie des Kunstgewerbes, und die Stiftung, die Sie mir zu Ehren gemacht haben, wird die Gesinnung und das Gebenken, das sie heute zum Ausdruck bringen, auf lange Zeit verewigen.

Ich bin durch Ihre Begrüßung hocherfreut, einmal, weil sie aus Schlesien kommt, aus der bedeutendsten Provinz unseres preußischen Landes, die ihre nationale und patriotische Gesinnung jeder Zeit, soweit meine Kenntniß zurückreicht, bewährt hat, von der Zeit ab, als 1813 die schlesische Armee, die Blücher nachher sührte, sich bei Breslau sammelte und die schlesischen Frauen und Männer mit Opferfreudigkeit dem ganzen Vaterlande vorangingen, dis zu meinen Erlebnissen, wo 1866, als uns der Krieg mit dem uns befreundeten Desterreich drohte, die entschlossenste Provinz für die Aufrechterhaltung der preußischen Politik und der Ehre Preußens diejenige war, die der Kriegsgesahr am meisten ausgesetzt war; es war nur aus Schlesien, Breslau sogar und Oberschlesien, daß die Zustimmung zum Kriege laut wurde. Ich erinnere mich, daß Fürst Pleß, der hart an der Grenze wohnt, es ablehnte, seine Schlösser zu räumen und sicher zu stellen: Das war derselbe patriotische Geist, der sich in Schlesien 1813 erkennbar gemacht hat.

Abgesehen von diesen preußisch=historischen Erinnerungen ist es für mich und für meinen Blick in die Zukunft eine erhebende Wahrnehmung, daß ich gerade in den letzten Tagen Begrüßungen von den blühendsten und gewerbthätigsten Landstrichen Deutschlands bekommen habe, von Sachsen, von Westfalen, von Schlesien, von den Ländern, die industriell am höchsten ausgedisdet sind, und die deshalb nach den gewöhnlichen Traditionen der nationalen Politik durch industrielle Interessen am leichtesten entsremdet werden. Es ist das nicht der Fall, wie mir die Besuche und die Begrüßungen der letzten Tage beweisen. Gerade aus diesen von der Industrie beherrschten, von einem zahlreichen Arbeiterstand bewohnten Ländern ist mir das nationale Gefühl, die Anerkennung sür die Herstellung der Reichseinheit am lebhaftesten in diesen Tagen entgegengetreten. Außerdem ist Ihre Begrüßung für mich besonders erfreulich, weil sie vorzugsweise von den Damen getragen ist; wenn man die für sich hat, so ist mir für die Männer schließlich auch nicht bange (Heiterkeit), man

wird sie gewinnen, und ich bedaure stets, daß unserer besseren Hälfte des menschlichen Geschlechts bei uns nicht mehr Einfluß auf die politischen Berhältnisse gestattet ist, wie das augenblicklich der Fall ist. Ich will den Damen nicht zumuthen, daß sie im Parlament Reden halten, aber wenn unsere Wahlen etwas mehr unter weiblichem Einfluß stattsänden, als bisher (Bravo, Heiterkeit), dann glaube ich, würden sie nationaler und besser ausfallen.

Wenn wir im Parlamente sehen, bei den Fractionen und Parteien, die die erste Rolle dort spielen —, ich will drei davon nennen, da spielen bei zweien die Frauen doch eine sehr einflußreiche Rolle: das ist im Centrum und bei den Polen. Der Einfluß der polnischen Damen auf die polnische Bewegung und Politik wird Ihnen als Nachbarn bekannt sein, und mit dem Centrum sind Sie ja auch hinreichend durchsetzt in Schlesien, um zu wissen, welchen Einfluß darin das weibliche Element ausübt.

Die britte oppositionelle Bartei, Die Socialbemofraten, bei benen haben leider die Frauen viel zu wenig mitzureden; wenn sie das hatten und sich ein Bild davon machten, welche Aufunft ihnen in dem social= bemokratischen Staat als Gattinnen, als Müttern zugemuthet wirb, so ist es gar nicht möglich, daß irgend eine ihrem Manne gestatten wurde, dieser Fraction anzugehören (Bravo. Keiterkeit): wenn es bennoch geschieht, so sind bas Erscheinungen, die sich dem gemeindeutschen Begriff der Beiblichkeit und bessen, mas wir unter Beiblichkeit verehren, schon entfremdet haben. Sie haben irgend einen Berdruß und einen Riß im Leben erlebt, der fie jum Bruch mit den Berhältniffen geführt hat, ober fie find der Begehrlichkeit verfallen, die hofft, bei der allgemeinen Blunberung einen hinreichenden Beuteantheil zu bekommen, kurz und gut: ehrliche beutsche Frauen und Gattinnen und Mütter sind das nicht, die öffentlich als Socialdemokraten auftreten, und beshalb glaube ich gerabe, daß der Socialdemokratie gegenüber die weibliche Sympathie für unsere politischen Einrichtungen eine stärkere Schutwehr ift, als unsere Umsturzvorlage geworden sein würde, wenn sie angenommen worden ware (Beiterfeit). Ich bin nicht unglücklich barüber, daß fie gefallen ift, fie hätte, wenn fie angenommen worden ware, bei benen, von benen wir Abhulfe ber Uebel im Lande erwarten, die Ueberzeugung erweckt, daß fie nun etwas erreicht hätten und auf ihren Lorbeeren ausruhen könnten. Ueberzeugung wäre meiner Ansicht nach irrthümlich gewesen, und ich bin froh, daß diefes Ruhekissen diefen herren entzogen worden ift, das fie sich zu schaffen gebachten. Es war außerdem eine Menge nicht unbebenklicher Bestimmungen barin.

Aber ich appellire von unserem Parlament an unsere Frauen:

Belfen Gie une, wirken Gie fur uns auf die Manner, zu benen Gie in Beziehungen stehen, in ber Richtung, daß Sie sich gegen die Gefahren ber Rufunft mit größerer Tapferkeit ruften und wehren, als die war, die in ber Umfturzvorlage erkennbar war. Halten bie Frauen feft zur Bolitif, so halte ich die Bolitik für gesichert, nicht nur für den Augenblick, sondern auch für die Kinder, welche von den Frauen erzogen werden, und der Blick in die Zukunft klärt sich und beruhigt sich, wenn man sieht, daß die Politif in ihren großen und ganzen Zügen, wie fie im letten Menschenalter unter Raiser Wilhelm's I. Leitung gemacht worden ift, der Rustimmung nicht nur der Majorität der gebildeten Deutschen, sondern auch ber vielfach maßgebenden — und ich freue mich, daß sie maßgebend ist - ber Austimmung berer, die ich vorher unsere bessere Balfte nannte, zu erfreuen hat. Ich habe mannigfache Begrüßungen von Damen aus ben verschiebenen Gegenden bes Reiches schon erhalten und aus ihnen allen biesen beruhigenden Blick in die Zukunft entnommen. Die Kinder werben nicht anders benten, wie die Mütter benten, und die Gatten werben sich boch so sehr weit von der Richtung der Frau Gemablin nicht entfernen (Beiterkeit); bas wurde bie Bauslichkeit ftoren, und ich setze mein ganzes Vertrauen auf unsere beutsche Bukunft, auf ben Beistand bessen, was Goethe bas ewig Weibliche im Leben nannte, bas heißt bas Bahrende, das Bflegende, was in der Liebe der Bereinigung, der Familie auch dem Manne zu Gute kommt; in der Hauptsache möchte ich sagen. bas was den Unfug verhindert, zu bem die Manner geneigt fein konnten: bas ift hauptfächlich die Aufgabe ber Damen; und in biesem Vertrauen bitte ich die wenigen anwesenden Herren, die ich sehe, mit mir ein Hoch auf unfere deutschen Frauen auszubringen: Unfere beutschen Frauen. fie leben boch!

Als der Fürst nach Beendigung seiner Rede die Reihen der Damen durchsichritt und sich mit den Einzelnen in freundliche Gespräche einließ, wurden ihm von allen Seiten Blumen gereicht, zu viel, als daß er die Fülle hätte selbst tragen können, so daß er die Hülse bes Grasen Kanzau und seines Sohnes, Grasen Herbert, der am Vormittag in Friedrichsruh angekommen war, in Anspruch nehmen mußte. Als sich der Fürst dem Hause wieder näherte, begannen einige Damen das Lied "Deutschland, Deutschland über Alles" anzustimmen, und bald sielen alle Anwesenden ein.

Fürst Bismarck trat darauf an die Brüstung des Altans mit einem Becher perlenden Secks in der Rechten und sprach:

Meine Damen! Ich trinke noch ein Glas mit dem verbindlichsten Dank für Ihre Begrüßung auf Ihr Wohlsein und auf eine glückliche Reise, damit Sie eine angenehme Erinnerung an diesen Frühlingstag behalten, zu dem uns Gott gut Wetter bescheert hat. Wir haben vorher

auf das Wohl der Damen getrunken, ich schließe mich diesem Toast noch mit diesem Glas an, um meinen Dank zu wiederholen.

Der Fürst lub, ehe er sich zurückzog, die Mitglieder des geschäftsführenden Ausschusses und noch eine Anzahl anderer Damen, soweit in den Speisezimmern des Schlosses Plat war, zum Frühstück ein, serner die die Dezputation begleitenden Herren Director Colmann, Justizrath Geisler, von Wallenberg und Arthur Beck. Im Ganzen nahmen etwa fünfzig Personen an der in zwei Zimmern gedeckten Frühstückstasel theil. Zur Rechten des Fürsten saß Frau von Hönicka, zur Linken Fräulein von Goldsus, dem Fürsten gegenüber Frau Justizrath Geisler. Frau Director Colmann brachte auf Fürst Bismarck und dessen ganze Familie ein Hoch aus, in dem sie den Fürsten als das Borbild eines deutschen Hausvaters seierte. Der Fürst unterhielt sich lebhaft mit seinen Gästen und ließ sich gutgelaunt manches Andenken in Form von Namensunterschrift auf Bildern und Karten abschmeicheln. Graf Herbert Bismarck und Graf Ranzau machten bei der Tasel die Honneurs.

Nach dem Frühstück ging es zur Besichtigung des Teppichs, der ja bereits seine Verwendung in des Fürsten Arbeitszimmer gefunden hat, das zu sehen dadurch nun allen Damen, auch denen, die nicht an der Familientasel im fürstlichen Hause hatten theilnehmen können, Gelegenheit wurde. Marie Gräfin zu Ranyau, die Tochter des Fürsten, übernahm beim Besuch dieses Heiligthums in liebenswürdiger Weise die Führung.

Um  $^1/_24$  Uhr fuhren die schlefischen Damen mit der kleinen Zahl der in ihrer Begleitung befindlichen Herren nach Hamburg; dort war eine Nachseier dieses "Bismarcktages" geplant worden.

Wie sich der Unterschied zwischen Vergangenheit und Gegenwart auch der Erkenntniß des Abgeordneten Richter aufdrängt, zeigt eine Aeußerung über die Haltung der Regierungsvertreter im Reichstage bei der zweiten Berathung der Umsturzvorlage vom 8.—11. Mai. In einem Artikel der "Freisinnigen Ztg." tritt Herr Eugen Richter als laudator temporis acti auf und schreibt u. A.:

"Ein unbefangener Zuschauer der Berhandlungen über die Umsturzvorlage in der vorigen Woche wird nicht leugnen können, daß die Minister bei diesen Berhandlungen ein Bild der Hüsslichsigkeit und Zusammenhanglosigkeit boten, wie es niemals zuvor im deutschen Reichstag geschaut worden ist. Hier und da machte der Einzelne einen mehr oder weniger schneidigen Vorstoß, ohne daß man zu begreisen vermochte, was damit weiter bezweckt werden sollte. Kein das Ganze überschauender Feldherr leitete die Schlacht, sondern ieder Einzelführer schlug sich hier und dort herum, wie es ihm gerade der Augenblick eingab. Ein erfolgreicher Verkehr mit dem Parlament aber setzt vorauß, genaues Vertrautsein mit den parlamentarischen Zeit- und Streitfragen, parlamentarische

Terrainkenntniß und Uebung im parlamentarischen Auftreten und im Berkehr mit den Parteien. Fürst Bismarck vereinigte alle diese Eigenschaften in sich, er war im Lause seines 28 jährigen Ministeriums immer mehr in diese Dinge und Berhältnisse hineingewachsen. Dazu kam ihm das hohe Maaß seiner persönlichen Autorität zu statten. Freilich blieb er selbst in den letzten Jahren dem Parlament sern; aber die untergebenen Ressortchess befanden sich bei ihm in sester Hand. Im Parlament blieb man sich stets bewußt, einer in sich zusammenhängenden und geschlossenen Regierung mit einer bestimmten Politif und Taktik gegenüberzustehen."

Hatten die inactiven Generale der deutschen Armee dem Fürsten Bismarch eine Abresse übersandt, so blieben die inactiven Admirale der deutschen Flotte in ihrer Berehrung für den Fürsten nicht zurück: in ihrem Namen überbrachten ihm am 16. Mai Viceadmiral Batsch, Contreadmiral Zirzow und Corvettencapitain von Hallerstein eine aus Silber getriebene Felsengruppe, deren Spize von einem Abler mit ausgespreizten Flügeln gekrönt ist.

Der 18. Mai führte etwa 750 Rheinländer nach Friedrichsruh. Sie überreichten außer den Ginzel = Chrenbürgerbriefen von Gerresheim, München = Gladbach, Meiderich und Rheydt einen Gesammt = Ehren = bürgerbrief folgender sechzig Städte:

Andernach, Bacharach, Bergneustadt, Braunsels, Burg, Burtscheid, Cronensberg, Dinslaken, Düren, Gerresheim, St. Goar, Gräfrath, Gummersbach, Hilben, Hückswagen, Isselburg, St. Johann, Kalk, Kettwig, Kirchberg, Kirn, Kreuznach, Langenberg, Leichlingen, Lennep, Lüttringhausen, Malktatt-Burbach, Meiberich, Merzig, Mettmann, Moers, Mülheim-Rhein, Mülheim-Ruhr, Münstereisel, Neuwied, Oberhausen, Obercassel, Oberwesel, Obenkirchen, Orson, Ottweiser, Radevormwald, Kemschein, Kemagen, Rheydt, Konsdorf, Ruhrort, Simmern, Sobernheim, Solingen, Stromberg, Trarbach, Uerdingen, Velbert, Wald, Wermelskirchen, Wesel, Wehlar, Wülfrath, Xanten.

Außerdem ließ Solingen einen koftbaren Ehren-Pallasch überreichen und Remscheid einen Klot, ein symbolisches Zierstück von höchst origineller Art: er ist aus Sichenholz oben von einem reichverzierten Reisen umspannt, der folgende eingeätzte Widmung trägt:

Der mit Eisen und Blut Aus Haders Gluth Geschmiedet die Deutsche Kaiserkrone, Nimm Bergischer Schmiede Dank zum Lohne.

Von dem Reisen hängt eine Kette herab, die die Wappen der deutschen Bundesstaaten einschließt und in der Mitte den deutschen Reichsadler mit kunstvoll in Gisen nachgebildeter Kaiserkrone zeigt. Gin den Gichenklotz leicht umschlingendes gepunztes Lederband dient einer Reihe von Werkzeugen als

Halter, die jedes einzelne Meisterstücke schöner Handwerksarbeit sind, ebensowohl in ihren reichornamentirten Eisentheilen, wie in dem dazu gehörigen,
kunstvoll geschnitzten Holzwerk. Es sind Hammer, Feile, Beil, Zange,
Hobel u. s. w. — Auf dem Eichenklotz ruht ein Ambos; darauf liegt ein Eisenstück, Nord und Süd zusammengeschweißt darstellend, umrankt von Lorbeer= und Eichenzweigen. Entworfen ist dieses kostbare und prunkvolle Erzeugniß deutschen Gewerbsteißes vom Director des Central-Gewerbevereins in Düsseldorf, Frauberger. Die schmiedeeisernen Theile des Stückes lieserte die Firma Feller und Bogus in Düsseldorf, die Emaillirung der Wappen Brems-Varain in Trier, die Griffe zu den Wertzeugen Bunthen und Söhne in Düsseldorf.

Die Ansprache an den Fürsten hielt Oberbürgermeister Bohlen von Remsscheid. Rach ihm übergab Fräulein Bohlen, als Sprecherin der Damen, unter Vortrag eines Gedichtes einen von den Damen gespendeten Blumensaussatz.

Nun trat ber Fürst, nachdem er sich eine Weile mit den Damen unterhalten und seinem Dank für die schöne Blumenspende Ausdruck gegeben hatte, an die Brüstung heran zu nachstehender Ansprache an die Bersammlung:

Meine Herren! Ihr heutiger Besuch veranlaßt mich zum Rückblick auf meine Beziehungen zu Ihrer engeren Heimath, zum Rheinlande, wie sie sich für mich als altpreußischen Junker und Beamten naturgemäß herausgebildet haben. Ich habe im Jahre 1836 eine Zeit lang die rheinische Stadt Aachen bewohnt, als zwanzigjähriger Referendar angezogen und in meinen dienstlichen Leistungen gestört durch die Ansnehmlichkeiten des Aufenthalts (Heiterkeit). Man lebte dort damals, — in Aachen, der ersten Station der Europareisenden von Norden nach Süden —, für Jemand, der aus der hinterpommerschen Einsamkeit dorthin kam, in einer, ich will nur sagen, verführerischen Weise (Heiterkeit) angenehm, sowohl der Einheimischen wie der Durchreisenden wegen.

Aber unsere deutschen Interessen und Beziehungen vergegenwärtigten sich mir damals in einer Thatsache, die mir immer in Erinnerung geblieben ist: daß einer meiner dortigen Freunde einer alten und vornehmen rheinischen deutschen Familie angehörig mir sagte: "Ich reise morgen nach Deutschland." Er wollte damit sagen, daß er westfälische Verswandte besuchen wollte und über den Rhein gehe. Es war also doch noch im Jahre 1836 nach 21 Jahren der äußerliche Eindruck geblieben, daß die deutsche Grenze am Rhein sag. Dieser Herr war durchaus nicht politisch, durchaus kein Franzosenfreund, in keiner Weise, es war eine urdeutsche ehrliche Natur, und der Name seiner Nachkommen figurirt noch heute in unserer germanischen Reichsvertretung.

Das war im Jahre 1836. Nachher im Jahre 1847 kam ich zuerst wieder mit unseren rheinischen Landsleuten in nähere politische Beziehung: es war im Bereinigten Landtag, und ba kann ich nur sagen. baß ich den Eindruck hatte, daß diese unsere rheinischen Freunde man hatte bamals keine Gisenbahn, man kam so rasch und so oft nicht zusammen — doch nicht immer so unangenehm überrascht waren, bei uns in Berlin auch Menschen zu finden, mit benen sich leben lieft (Beiterkeit), und ihre Erwartungen in Bezug auf Civilisation, Bilbung, landichaftliche Beziehungen maren ohne Ameifel übertroffen. Ich tann hier nicht auf manche einzelne Wunderlichkeiten eingehen, die ich zur Charafteristif ber bamaligen Auffassung anführen könnte. Man glaubte. daß Berlin befestigt wurde, im Innern — die Werderschen Mühlen wurden im mittelalterlichen Burgftyl ausgebaut -, und da habe ich mit einem ber älteren und angesehenen Rheinlander von ber Schlofzinne aus das gesehen, und der sagte mir: "Das wird ein Awing-Uri, nehmen Sie fich in Acht!" (Beiterkeit) und ich hatte Mühe feine Anschauungen, die fich an diefen Binnenbau knüpften, auf die mittelalterlichen Bauphantasien unseres damaligen herrn zurückzuführen. Er glaubte mir nicht vollständig; wir gingen fopfschüttelnd die Treppe wieder hinunter.

Dann tamen 1848 die Barritaden und die fturmischen Landtage, und erst die eigentlich haben in der Verschmelzung von West und Oft einen erheblichen Fortschritt markirt. Ich kann nur sagen: da haben sich die Parteiftellungen ausnahmsweise einmal nütlich erwiesen (Beiter= feit), unsere Fractionen der verschiedensten Richtungen fanden in den Rheinlandern Sympathien und umgekehrt: fie fanden fich zusammen, und es war nach ben vereinigten Landtagssitzungen bis 1850 nachher nicht mehr zweifelhaft, daß wir besselben Stammes und berselben beutschen Natur und Augehörigkeit waren. Erst bamals begann also eine vollständige Verschmelzung, aber es blieb immer doch noch Bruchstückwesen zwischen Berlin und Köln. Es lagen weite Gebiete, die andern politi= schen Richtungen folgten, zwischen uns; die volle Verschmelzung hat doch nicht ohne Blut und Gifen vor sich gehen können (Auftimmung), sowohl daß wir unter einander durch Gottesurtheil entscheiden ließen. wessen Ansicht die maßgebende sein sollte, als auch - und bas war später sehr viel gunftiger — baß wir uns gemeinschaftlich gegen gemeinsame Feinde zu wehren hatten in großen und schweren Rämpfen. Das war ja der Hauptschlag auf den Ambos, der unsere Einigung schmiedete. daß wir endlich nach Jahrhunderten mal wieder zusammen ftanden gegen fremdländische Angriffe und sie siegreich zurückschlugen, wie es ja mit Gottes Bulfe immer ber Fall sein wird. (Bravo!)

Wenn die Deutschen unter sich zusammenhalten (Bravo!), dann ist

bas ein Körper von so starker Eisen- und Muskelkraft, daß er, von mehreren Seiten angegriffen, sich doch seiner Feinde wird erwehren können, so lange er, wie wir ja in germanischer Ruhe und Zurück- haltung doch immer gestimmt sind, sich nur seiner Unabhängigkeit erwehren will, sich desensiv erhält. Aggressive Kriege, ehrgeizige Kriege, Eroberungskriege werden wir ja niemals führen. Was sollen wir erobern? Man könnte uns eine Menge Dinge schenken, wir würden sie garnicht nehmen (Heiterkeit), und um so weniger möchten wir Sut und Blut unserer Kinder und Angehörigen auß Spiel sehen und die gesunden Knochen unserer Landsleute, um zu erobern. Eroberung liegt dem deutschen Charakter ja absolut sern, und wir werden auf eine so wunderliche Politik, wie die französische Jahrhunderte lang, kann man wohl sagen, gewesen ist, uns nicht einlassen — ich will weiter in der Charakteristik nicht gehen.

Aber auf Eroberungs= und Renommirpolitik ist der Deutsche über= haupt nicht berechnet, dazu sind unsere Landwehren, unsere Familien= väter nicht da; sie würden sich wehren wie die Bären, wenn sie im Lager angegriffen werden (Heiterkeit), aber sie werden eben so wenig wie die Bären erobern wollen. (Stürmische Heiterkeit.)

Meine Herren! Ich bin sehr glücklich, gerade Sie vom Rhein heute hier zu sehen; es vervollständigt mir das Bild, das ich in den letten Wochen gehabt habe, daß mich hier die Angehörigen unserer industriell und städtisch ausgebildeten Provinzen besucht haben, aus dem Ronigreich Sachsen, 1) aus Weftfalen, 2) aus Schlesien; 8) bazu gehört die Rheinprovinz. Das Gebiet der Bupper und Ruhr hat in unserer Industrie vielleicht noch schwereres Gewicht als irgend ein anderes, ba wo alle die Brennpunkte unserer Industrie, die icon vor der Herstellung des Deutschen Reichs sich und ihrer beutschen Arbeit eine Anerkennung in allen fünf Welttheilen erobert hatten; die Gegend von Elberfeld, Iferlohn, von Rhendt, Remscheid, ich brauche sie nicht zu nennen, ich sehe ihre Producte hier neben mir, mit denen Sie mich beehrt haben. Daß auch Sie die Serie der Besuche der industriellen und städtischen Bevölkerung, die mir in den letten Wochen zu Theil geworden sind, vervollständigen durch dieses schwerwiegende Mitglied: die Rheinlande, das macht mir große Freude.

Ich war ursprünglich nach meinen Geburts- und Amtsverhältnissen kaum berufen, mir, gerabe mir die Liebe bes städtischen Bürgerwesens,

<sup>1)</sup> Bergl. oben G. 194 ff.

<sup>2)</sup> Bergl. oben G. 201 ff.

<sup>3)</sup> Bergl. oben S. 205 ff.

der Industrie zu erwerben; ich war vielmehr im Verdacht, ein Agrarier, ein Reactionair zu sein. Nun, wenn ich wirklich unter meinen Landsleuten für einen sogenannten wilden Agrarier gelte, so glaube ich nicht. daß Schlesien. Sachsen, Westfalen, die Rheinlande und namentlich die ftädtische Bevölkerung mich bafür halten. Es ist ia noch niemals bagewesen, daß einem ehemaligen Minister in Anerkennung bessen, mas er im Dienste geleistet hat. Hunderte von deutschen städtischen Burgerrechten verliehen werben, große und fleine, und bas hat für mich etwas Ueberwältigendes, wie eine unverdiente Ehre (Rufe: Nein, nein!): 3ch fann sie mir persönlich nicht zurechnen (Rufe: Doch!), das, mas ich mit Anderen zusammen, mit bem alten Raiser, mit ber Armee zusammen und mit der deutschen nationalen Gesinnung zusammen erfämpft habe. das wird schließlich in mir, weil ich länger lebe wie die meiften Mit= arbeiter, anerkannt und geehrt, und ich ftreiche es, aber in Bescheiden= heit, ein und lege es zu den Acten meiner früher ausgeschiedenen Mit= arbeiter.

Ich habe schon vor zehn Jahren, wie ich siebzig Jahr alt wurde, und mein fünfzigjähriges Dienstjubilaum feierte, Chrungen erfahren von hoher Stelle und von meinen Mitburgern in Berlin, für die ich nicht im ganzen Umfange bas Gefühl bes rechtmäßigen Besitzers hatte; aber das Alles ist ja weit überholt, nachdem ich aus dem Dienste ausgeschieden bin. Rachdem ich der für die meisten unserer Landsleute nicht gerade gewinnenden Eigenschaft eines preußischen Ministers entkleidet bin (Heiterkeit), da habe ich, möchte ich sagen, noch mehr Glück in der Popularität gehabt. Ein noch regierender Minister, wenn er wirklich erheblich populär wird, so ist es ja immer sehr zweifelhaft, ob er es nicht auf Rosten seiner amtlichen Pflichten wird. (Beiterkeit.) Ich glaube, ich kann mich von diesem Verdacht freisprechen, ich habe, so lange ich im Dienste war, immer den Ernst eines Wachthundes an der Kette ge= habt und habe gebiffen, was ich beißen mußte. (Beiterfeit und ftur= mischer Beifall.) Run, wo ich mich frei bewege, kann ich mich nach meinen rein menschlichen Gefühlen und Empfindungen aussprechen und brauche nicht Alles zu billigen, nicht einmal bas, was ich früher vertreten habe. (Beiterkeit.) Denn fo gang frei in seinen Bewegungen ift auch ein sogenannter allmächtiger Minister niemals. Es sind die verschiedenartigften Einflüffe, gang abgesehen von ben Collegen, die einen berechtigten Einfluß haben, aber es find auch andere Einfluffe beiberlei Geschlechts (Heiterkeit), die ihm sonft die freie Bewegung hindern, und so gestehe ich offen: ich habe keine Berpflichtung, mich zu jeder Sandlung zu bekennen, die ich vor zwanzig Jahren und länger als Minister geleistet habe. Ich habe damals immer zwischen verschiedenen Uebeln, die ich wählen mußte, das kleinere gewählt, und mein Ideal habe ich nie verfolgen können; ich fürchte, ich wäre auf staatsanwaltliche Abwege gerathen. (Heiterkeit.)

Und fo, meine herren, wiederhole ich meinen Dant für Ihre Begrufung, für Ihren Besuch. Mich befällt eine gewisse Sorge, bak ich in eine Schwäche bes Alters, in Gesprächigkeit, verfalle (Rufe: Nein!). Geftatten Sie mir, daß ich meinen herglichen Dant, meine bantbare Erinnerung von bem früheren Aufenthalt in Ihrer engeren Beimath ausspreche. Nicht nur früher, sondern auch später — ich bin von Frankfurt aus sehr viel, oft an einem Tage, bis nach Köln gelangt und zurück — habe ich am Rhein verkehrt und habe stets Annehmlichkeiten gehabt, mit Ihrer — ich sage es ohne Borwurf, sondern als Anerkennung — leichtlebigen Natur zu verfehren, und gang besonders mohlthuend ift für unsere oftbeutschen Gewohnheiten ber Verkehr mit ben rheinischen Frauen. Sie find luftiger wie bei uns, und Gott erhalte es fo; mag nun die Luftigkeit ihren Ursprung in dem leichten Gemachs ber Weinberge ober in bem natürlichen leichten Blut, ober in dem besseren Klima haben. Aber ich fann nur wiederholen: meine Erinnerungen an den rheinischen Aufenthalt, ebenso wie es die meiner lieben Frau stets bis an ihr Ende waren, find immer wohlthuend und haben immer ein Gefühl von Beimweh nach bem Leben am Rhein.

Es ift ja ein altes Lieb: "Geh' nicht an ben Rhein!" Aber ich bin boch gern bagewesen und bin leiber zu alt, um die Erinnerungen in natura aufzufrischen. (Widerspruch.) Aber von ganzem Herzen bringe ich Ihnen doch noch ein Hoch aus auf die rheinischen Frauen, die ich hier vertreten sehe. Sie leben hoch!

Der Fürst kam nun in den Park hinab und durchwandelte die Reihen der Untenstehenden, wo er mit Einzelnen sich in freundliches Privatgespräch einsließ und schließlich eine Anzahl der Herren einlud, an der Frühstückstafel theilzunehmen.

Ehe ber Fürst ins Innere bes Hauses zurücktrat, richtete er noch einmal bas Wort an die Rheinländer:

Nochmals, meine Herrschaften, meinen herzlichen Dank für den freundlichen Besuch und für die freundlichen Begrüßungen, die Sie mir im
Einzelnen gewährt haben. Ich würde gern mit jedem Einzelnen von
Ihnen mich ausgesprochen haben, wenn meine Körperkräfte in meinem Alter es mir erlaubten. So bitte ich Sie, fürlieb zu nehmen mit
meinem herzlichsten Dank für Ihre gesammte Begrüßung und insbesondere die Damen und für das prächtige Geschenk, das Sie mir in
Gestalt der Handwerkszeuge und des Ambosses und des Obelisken überbracht haben. Wenn man die Handwerkszeuge ansath, so machen sie Einem durch ihre Wucht in der Hand Lust, sie zu verwenden, wenn ich nur geschickt dazu wäre. Bei Ihnen zu Hause ist das Geschick vorshanden, und diese Werkzeuge mögen auf unabsehdare Zeiten hin die Blüthe Ihrer Heimath begründen in ihren Ergebnissen. Ich danke Ihnen herzlich!

Am 20. Mai richtete Fürst Bismarck folgendes Schreiben an ben Magistrat in Halle:

Friedrichsruh, den 20. Mai 1895.

Durch Verleihung des Ehrenbürgerrechts durch die Stadt Halle fühle ich mich hochgeehrt und bitte, der Stadt für diese Auszeichnung sowie für den kunstvollen Ehrenbürgerbrief meinen verbindlichsten Dank auszusprechen. v. Bismarck.

Die "Hamb. Nachr." schreiben am 23. Mai (M.=A.):

Bur ichlesmig=holfteinischen Frage. Die "Boff. Btg." ichreibt ju ben hiftorischen Bemerkungen, die Fürst Bismarck neulich beim Empfange ber Oftfriesen über bie Geschichte bes Nordostfee-Canals und die Verhandlungen mit dem Herzog Friedrich gemacht hat: "Diese Darstellung ift Bunkt für Bunkt falsch." Wir würden darauf gar nicht weiter eingehen, wenn nicht diese Aeußerung so verletend wäre, daß man ihr gegenüber nur die Antwort der bewusten Unwahrheit hat. Darstellung bes Fürsten Bismarck ift Bunkt für Bunkt richtig, und es ist falsch, daß zwischen dem Herzog Friedrich und Breugen niemals irgendwelche Meinungsverschiedenheit über die Canalfrage geherrscht habe, und daß es bis zum Berbft 1864 überhaupt feine Differenz zwischen Breugen und Schleswig-Holftein gegeben habe. Die Differenzen consolidirten sich schließlich in der Ablehnung der sogenannten Februar= bedingungen nicht sowohl durch den Herzog Friedrich als durch die Staatsmänner, die unter coburgischer Leitung seine Minister zu werben hofften. Die Februarbedingungen sind publici juris und ebenso ihre Ablehnung von augustenburgischer Seite.

Das neuerdings publicirte Schreiben des Herzogs Friedrich an den König Wilhelm vom 20. Juni 1864, drei Wochen nach der nächtlichen Unterredung des Herzogs mit dem Ministerpräsidenten von Bismarck, ist gewiß ein Zeugniß der Geneigtheit des Herzogs Friedrich, seinen Bundesstaat, wenn es Preußen gelang, dessen Loslösung von Dänemark durchzusezen, als deutscher Fürst zu vertreten, aber für die Interessen Preußens dot dieses fürstliche Schreiben keine Sicherstellung, die für die damalige preußische Politik genügen konnte. In der Richtung derselben lag es nicht, die preußische Berechtigung in den Elbherzogthümern dem

Bundestage zu unterstellen, und selbst wenn darüber die Verständigung erlangt worden wäre, die am 1. Juni 1864 in der bekannten Unterredung nicht erreicht wurde, so blieb doch immer für alle Zusagen aus dem Schreiben vom 20. Juni 1864 die Resolutivbedingung bestehen, die in der Voraussehung der Zustimmung der Stände lag. Wie das Votum der Stände unter dem Einfluß eines Samwer'schen Ministeriums ausgefallen wäre, war wohl nicht so sicher, daß politische Verechnungen sich darauf bauen ließen. Jedenfalls wird die Zustimmung der Stände zum An hluß Schleswig-Holsteins an den deutschen Zollverein auch sichon in dem fürstlichen Schreiben als unsicher bezeichnet und konnte nicht verbürgt werden.

Man muß sich bei Beurtheilung der gesammten damaligen Sachlage boch immer gegenwärtig halten, daß die amtliche preußische Politik den Fortbestand des augustenburgischen Erbrechts in den Herzogthümern nicht anerkannte. Angesichts der Entsagung, welche im Jahre 1721, und noch mehr derzenigen, welche zu Händen Preußens Anfangs der 60er Jahre in Frankfurt stattgesunden hatte, war die Rechtsfrage für Preußen absolut frei, und die preußische Politik war von 1861 ab sest entschlossen, soweit es politisch möglich war, Schleswig-Holstein sür den preußischen Staat zu erwerben und die Herstellung eines neuen, in Frankfurt aus Besorgniß vor dem preußischen Uebergewichte antipreußische Politik treisbenden Großherzogthums zu hindern.

Es hat nicht in unserem Wunsche gelegen, diese vergangene Frage neu zu erörtern und zu besprechen, aber die aggressive Insolenz der gegnerischen Blätter und ihrer Hinterleute nöthigt uns dazu, und wir werden in der Lage sein, unsere Auffassung auch durch weitere uner-wünschte Argumente zu vervollständigen, wenn wir dazu herausgefordert werden.

Ueber Deutschlands oftasiatische Politik wird gesagt:

Wenn das Einschreiten Deutschlands gegen Japan überhaupt politisch geboten gewesen ist, so kann man es wohl nur aus dem Bedürfniß erklären, mit Außland die Fühlung wieder zu gewinnen, die durch manche Erlednisse der letten Jahre verloren gegangen ist. Ist das aber der Fall, wie wir glauben, so sollte man sich vor Halbeiten hüten, die mit dem Sitzen zwischen zwei Stühlen endigen, von denen alsdann keiner eine Stütze bietet. Wir wissen nicht, ob die Aussen nach dem Besitze oder der bahnbauenden Ausnutzung von Korea streben; wir halten es für sehr wahrscheinlich, daß sie eisfreie Häsen am Ocean zu besitzen wünschen. Wir haben keinen Beruf, ihnen dazu activ zu vershelsen, aber wir vermögen auch keine beutschen Interessen zu entdecken,

bie uns ben Zwang auferlegten, biefen ruffischen Beftrebungen feindlich gegenüber zu treten.

Wir sind Frankreich gegenüber seit Jahrzehnten bemüht gewesen, ihm die Freiheit der Entwickelung in jeder anderen Richtung als in der des Essaß zu gönnen, auch zu sördern, z. B. in Tunis, in Indien, in Afrika. Haben wir nicht dasselbe Interesse, es als wichtig für die deutsche Poslitik zu betrachten, wenn Rußland seine Befriedigung mehr im Osten sucht als im Westen? Schon das Schwarze Meer hat für uns ein geringes Interesse, aber das koreanische doch noch viel weni. Wir haben keine statistischen Angaben über unsere Handelsinteressen, die bezüglich Koreas bestehen, zur Hand, aber wir wissen, daß Korea ein armes Land und seine Kaufkrast Deutschland gegenüber minim ist. Uns scheint nichts an deutschen Interessen vorzuliegen, das uns nöthigte, den russischen Wünschen in Ostasien entgegen zu treten, namentlich aber nachdem die Bahn einmal eingeschlagen ist und man Rußland gegenüber die Gesälligkeit gehabt hat, die bekannte Einwirkung auf das uns befreundete Japan zu üben.

Wir haben uns schon darüber ausgesprochen, 1) daß wir die Absicht ber deutschen Regierung nicht kennen und also die Tragweite der mit dem Drucke auf Japan erfolgten Action nicht zu beurtheilen wissen. Darüber aber sind wir auch ohne Kenntniß der Intentionen der Regierung außer Zweisel, daß die deutsche Politik Schaden leiden wird, wenn sie die Bahn, die sie betreten hat, ohne erkennbare und zwingende Gründe wieder wechselt. Wir haben den Eindruck, daß wir nur empsehlen können, die Hand Rußlands, nachdem wir sie einmal ergriffen haben, auch weiter sestzuhalten in Fragen, wo uns unsere Interessen dabei nicht im Wege stehen. Wir glauben, daß es richtig ist, daß die Regierung, nachdem sie den Sprung ins Dunkse einmal gethan hat, auch sest mit Rußland durchhält.

Wenn das Gegentheil geschähe, wenn z. B. englische Einslüsse in unserer Politik wieder die Oberhand gewännen, so würde das den Erfolg haben, daß wir Außland eben so verletzen, wie wir Japan durch unsere Einmischung verletzt haben. Unter dem alten Cours wäre die Betheiligung an der Einmischung gegen Japan wahrscheinlich überhaupt nicht erfolgt, oder doch nur gegen sichere Bortheile für Deutschland; aber nun sie einmal vorliegt, sind wir der Ueberzeugung, daß jedes Schwanken schädlich wäre und Deutschland nichts Besseres thun kann, als auf dem einmal beschrittenen Wege weiter zu gehen.

<sup>1)</sup> Bergl. oben G. 190.

Wie die Ereignisse auf dem asiatischen Kriegsschauplate, so werden auch die afrikanischen mit genauer Aufmerksamkeit verfolgt. So lesen wir über Cecil Rhodes:

Die Erklärung Hendrik Witbois, daß ihm Cecil Rhodes Waffen geliefert habe, lenkt die Aufmerksamkeit wiederholt auf die Persönlichkeit des Premierministers der Capkolonie, der an der Spize der dortigen Goldunternehmungen steht. Er muß jedenfalls über sehr bedeutende Geldmittel verfügen, die ihm auch die Unterstützung Hendrik Witbois möglich gemacht haben. Wan sagt von Cecil Rhodes, daß er die sinanzielle Sanirung einflußreicher Leute in England mit bereitwilliger Freigebigkeit geleistet und dadurch für alle etwaigen Sünden sich Absolution gesichert habe. Wir wollen keine Namen nennen; in England wird man verstehen, was wir meinen.

Un die Adresse des "Berl. Tagebl." werden folgende Zeilen gerichtet: Das "Berl. Tagebl." knüpft an die neuliche Ansprache des Fürsten Bismarck an die Rheinländer die Bemerkung, es habe etwas lange gedauert, dis sich der frühere Reichskanzler entschlossen habe, nicht nur der Dynastie und des Heeres, sondern auch des Volkes wieder einmal zu gedenken, das vor und in den Kämpsen mit Blut und Eisen doch die größten Opser an Gut und Blut gebracht habe.

Es ist ein Mangel an Bescheibenheit von den Leuten des "Berl. Tagebl.", die Bezeichnung "Bolt" für sich in Anspruch zu nehmen. Sie verstehen darunter die Demokratie in allen ihren Spielarten bis zur Sozialdemokratie. Zum Bolk gehören aber nicht nur die Demokraten, sondern auch die Oynastien und das Heer. Wir verwahren uns hiermit gegen die Monopolisirung des Namens des deutschen Bolkes zur Bezeichnung der demokratischen und sonstigen politischen Quertreibereien.

Aus Friedrichsruh begegnen wir in berselben Nummer der "Hamb. Nachr." mehreren Notizen. So zunächst einer über das körperliche Befinden des Fürsten Bismarck:

Das Befinden des Fürst en Bismarck ist zur Zeit zufriedenstellend, nur wird der Fürst wieder mehr als bisher von seinem alten Leiden der Gesichtsschmerzen heimgesucht, das ihn sehr belästigt und ihm namentslich die Nachtruhe stört.

Ferner heißt es da über Festberichte vom 1. April aus dem Auslande: In Friedrichsruh treffen noch immer Zeitungen aus den fernsten Erdtheilen ein, in denen über festliche Acte berichtet wird, welche dort wohnende Deutsche zur Feier des 80. Geburtstages des Fürsten Bis = marc veranstaltet haben. Namentlich aus Südamerika sind zahlreiche derartige Zusendungen eingelausen, aus denen zu ersehen ist, mit welcher Liebe und Begeisterung die dortigen Deutschen des Fürsten Bismarck gedenken. Es ist uns aus räumlichen Gründen leider unmöglich, die Festberichte auch nur auszugsweise zu reproduciren, aber wir können mittheilen, daß der Fürst den Wunsch geäußert hat, seinem Dankgefühle für die Beranstalter der Feiern wenigstens dadurch Ausdruck zu geben, daß sie durch unser Blatt Kenntniß davon erlangen, daß er die ihm zugesandten Zeitungen mit Interesse und mit Befriedigung darüber lieft, daß die national=deutsche Gesinnung im sernen Auslande eine so warme Pssege sindet, wie dies aus den Berichten hervorgeht.

Endlich wird einem ebenso thörichten wie gehäffigen Gerede entgegen= getreten:

Die "Neue Bayerische Landeszeitung" reproducirt in ihrer Nr. 119 aus anscheinend demokratischen Blättern die Nachricht, daß eine auf Wunsch nach Seenkoben versandte junge Siche aus dem Sachsenwalde unter Nachnahme des Werthes abgeschickt worden sei, und bezweiselt die Richtigkeit dieser Mittheilung. Die "Neue Bayerische Landeszeitung" hat mit ihren Zweiseln sehr recht. Aus Anlaß des 80. Geburtstages des Fürsten Bismarck sind von Freunden des Fürsten zur Feier seines Andenkens 443 junge Sichen aus dem Sachsenwalde erbeten worden. Diese Sichen sind in Friedrichsruh verpackt und abgesandt worden, ohne daß die Forstverwaltung von einem der Empfänger weder durch Nachsnahme noch auf eine andere Weise irgendwelche Zahlung erbeten oder erhalten hätte. Alle Sichen sind kostenfrei und wohlverpackt der Sisensbahn zur Beförderung übergeben worden.

Die größte Huldigungssichar, die aus einer einzelnen Stadt (von dem nahen Hamburg abgesehen) den Fürsten jemals in der Einsamkeit aufgesucht hat, bildeten die etwa 1400 Leipziger, Damen und Herren, die am Himmelsahrtstage, den 23. Mai, im Parke von Friedrichsruh erschienen. Auch etwa 100 Schüler der oberen Gymnasialklassen nahmen an der großeartigen Fahrt Theil. Mannigsache Geschenke waren vor der Ankunst der Leipziger aus Hamburg, wohin die Fahrt am Tage zuvor in zwei Extrazügen unternommen war, auf der Altane des fürstlichen Hauses aufgestellt. Gerade in dem Augenblick, als das Heraustreten des Fürsten bemerkt wurde, drohte eine schwarze Wolke sich zu entladen. Glücklicherweise hatte es aber bei ein paar schweren Tropsen sein Bewenden, und die warme Frühlingse

sonne ergoß ihre Strahlen wieder über das festliche Bild und die begeister= ten Festtheilnehmer.

Die Unsprache an ben Fürsten hielt ber Leipziger Universitätsprofessor Dr. Wislicenus. Der Fürst antwortete barauf mit folgender Rede:

Meine Herren und Damen! Ich habe in den jünasten Tagen aus bem Königreich Sachsen bie Begrugung von, ich glaube mehr als fiebzig sächsischen Städten empfangen in demselben Sinne, in dem Sie aus der großen und berühmten Stadt besselben Landes heute die Gefühle bes sächsischen Stammes mir gegenüber bestätigen. Diese Vervollständigung ift mir besonders erfreulich, weil ich mich zur Stadt Leipzig aus mehreren Gründen persönlich und politisch in besonderer Berbindung fühle. Ich gehöre durch meine mütterliche Abstammung zu den Bluts= verwandten von Leipzig.1) Die Borfahren meines mütterlichen Großvaters find drei oder vier Generationen hindurch in hervorragender wissenschaftlicher und juristischer Stellung in Leidzig gestanden, und es leben in Ihrer Stadt noch Manche, die von demselben Blut der Urelter= Bäter, beren Bilber ich hier im Saufe noch hängen habe, mit mir abstammen. Durch diese Blutsverwandtschaft ift mir Leipzig besonders nahestehend, außerdem aber personlich noch gewogen durch die Liebenswürdigkeit der Aufnahme, die ich jedesmal in Ihrer Beimath erfahren habe, wenn ich bei meinen früheren regelmäßigen Reisen nach Rissingen bort burchgekommen bin, auf zwei verschiedenen Bahnhöfen, und auf jedem mit derselben Lebhaftigkeit. Ich habe in Leipzig schon früh politische Sympathien gehabt, und bieselben find baburch nicht abgeschwächt worden. baß ich Staatsminister war; fie find aber mit erhöhter Lebhaftigfeit jum Ausbruch gekommen, nachdem ich diese im Allgemeinen nicht populäre Eigenschaft abgelegt habe (Seiterfeit); bas natürliche Gefühl vom Menschen zum Menschen kommt mehr zur Hebung, wenn die ministerielle Eigen= schaft in Wegfall geräth. Außerdem aber ift Leipzig für mich stets eine Stadt von besonderem Interesse gewesen. Es muß in bem Grund und Boden etwas Anziehendes und eine Triebkraft liegen, die nicht überall im beutschen Lande vorhanden ift. (Bravo.)

Wie kommt es, daß Leipzig eine Stadt von dieser Bedeutung geworden ist, ohne daß es an einem schiffbaren Flusse liegt, ohne daß es die Residenz eines großen Fürstenhauses und unter bessen Segnungen auf-

<sup>1)</sup> Die Mutter bes Fürsten Bismard, Frau Wilhelmine geb. Menken, entstammte einer alten Leipziger Familie; zu ihr gehörten u. A.: Lubwig Otto Menken, Prosessor Woral in Leipzig, geb. 1644 in Olbenburg, gest. 1707, serner dessen Sohn Johann Burthard M., Prosessor der Geschichte und kursächslicher Historiograph, geb. 1674, gest. 1732; endlich Friedrich Otto M., kursächslicher Hose und Justigrath und Senator in Leipzig, geb. und gest. in Leipzig 1708 und 1754.

222 **Rai** 1895.

geblüht ift, rein aus sich selbst heraus, aus ber Ebene neben Flussen, die, wie ich glaube, nicht schiffbar find, ohne Residenz zu sein und nach ben ichweren Schicksalen, die es fast in jedem Jahrhundert bisher erlebt hat. Leipzig ift im breifigjährigen Rriege von Schweben und Raiserlichen, im siebenjährigen Kriege von Breußen und Desterreichern, im Freiheitsfriege von Frangosen und Berbundeten außerordentlich schwer beimgesucht worden, nothwendig also in seinem Erwerbsleben gedrückt Wie fommt es, daß biefe Stadt zu biefer Dresben, bie Refibeng und die Stadt an der ichiffbaren Elbe, fast überholenden Blüthe wieder rasch aufgewachsen ist? Das ist eine Frage, Die mich immer interessirt bat. Wir haben abnliche, aber boch lange nicht baran reichende Beispiele. Ich erinnere an Braunschweig - Braun= schweig aber war eine Residenz, es liegt auch mitten im Lande. München hat tein schiffbares Wasser, aber es mar die Residenz eines großen Fürstenhauses, von dem es wesentlich gepflegt ist. Leipzia hat die Pflege, die es haben konnte, an Dresden abgegeben und hat sich rein aus eigener Rraft, aus bem Boben ber Bleife und Elfter ftets wieder aufgebaut. Es hat allerdings außer für Sandel und Gewerbe auch für friegerische Ereignisse eine anziehende Eigenschaft gehabt, es haben große und ichwere Schlachten bort ftattgefunden, und für unfer beutsches politisches Leben entscheibende Schlachten, im breißigjährigen Kriege wiederholt. Demnächst aber fnüpft sich an Leipzigs Ramen die welthistorische Erscheinung, Die große Bolferschlacht von 1813, und an die follten wir, glaube ich, aus mehr wie einem Grunde öfter gurüdbenten als heutzutage geschieht.

Wenn man vor der Schlacht von Leipzig die politische Karte von Europa überfieht, fo findet man, daß die frangofische Sabelherrschaft in ihrer tyrannischen Gewaltthätigkeit bis an die Elbe reichte — Magbeburg war ein frangösisches Basallenland, hier, wo wir stehen, bas Lauenburger Land gehörte jum Empire français und gehörte jum Departement ber Unterelbe mitsammt ber guten Stadt Samburg, "la bonne ville de Hambourg". So fest war die frangosische Herrschaft in Mitteleuropa verklammert, die Elbe machte ihre Grenze. Die französischen Beere hatten schwere Verlufte im frangösischen Feldzug erlitten, aber die Stellung Frankreichs war boch immer noch fo, daß der Raifer Napoleon ben Ausgangspunkt feiner Bertheibigung an der Elbe nehmen konnte; also alles Land bis dahin gehörte ihm noch. Wenn man sich dieses Kartenbild vergegenwärtigt, so wird man sich erft über die gewaltige Tragweite der Schlacht von Leipzig und ihrer Folgen flar, daß die Gewalt dieses Reiches, das von Spanien bis nach Danemark reichte. von Paris aus regiert wurde und die Elbe zur Grenze hatte und fich

bis zur Oftsee erstreckte — Lübeck gehörte bazu —, daß das zertrümmert wurde. Man vergißt das heute, wie überhaupt die Landsleute unter uns, die die Geschichte mit rückwärtigem Blick prüsen und daraus ihre Schlüsse für die Gegenwart ziehen, doch noch troß unserer vorzgeschrittenen Bildung nicht zur Majorität gehören. (Heiterkeit.)

Es war bei den tapferen Leuten, die sich in der Schlacht bei Leipzia schlugen, der Sieg nicht so unbedingt sicher; aber er wurde erkämpft baburch, daß, soviel ich mich augenblicklich erinnere, zum ersten Male bie beutschen Landsleute aus Preußen und aus Desterreich zusammen Schulter an Schulter standen und gemeinschaftlich gegen benselben Feind Ich hoffe, daß wir überhaupt in meinen Lebzeiten nicht mehr zu fechten brauchen; aber wenn es bennoch der Fall sein sollte, daß es boch wieder Schulter an Schulter mit Defterreich sein möchte. (Bravo.) Ich gebe noch weiter: auf bem Drei-Monarchenhügel bei Leipzig bildete fich oder befestigte fich und besiegelte fich die Freundschaft ber brei verbundeten Herrscher, welche nachher die heilige Allianz schlossen — ich will es mit dem Namen nennen, obschon sich eine Menge unerfreulicher Erinnerungen damit verbinden -. es war boch das Zusammenhalten der unabhängigen und rechtliebenden Politik gegenüber einer gewaltigen Eroberungspolitik, wie sie Frankreich seit Ludwig XIV., ja feit Beinrich IV., aber mit bem größten Erfolge und mit ber größten Ausbehnung in ber Geftalt Napoleon's uns gegenüber betrieben hat.

Dem gegenüber sind alle minder ehrgeizigen, alle minder herrschsüchtigen Nationen doch einigermaßen darauf angewiesen, zusammen zu halten, wenn die Verhältnisse sich so herausbilden, wie sie am Tage der Schlacht von Leipzig bestanden, daß eine übermächtige Säbelherrschaft, von Parisaus geleitet, vom Ebro dis zum Sund herrschend, dem übrigen Europa mit herrschsüchtiger Gewaltthätigkeit gegenüberstand.

Wer alt genug ift, um von seinen Vätern noch die Erlebnisse der französischen Herrschaft im Lande gehört zu haben, der wird mit mir die Größe der Wohlthat empfinden, die uns die Schlacht bei Leipzig erwiesen hat, und wird den Wunsch empfinden, daß daß Zusammenshalten von rechtlicher und ehrlicher Nationalpolitit, die nichts weiter verlangt als ein unabhängiges Leben der eigenen Nation, daß das auch für die Zukunft gesichert bleibt gegenüber allen Angriffen, wie wir sie dreihundert Jahre lang von Westen her ersahren haben (Bravo!), daß, um dieses Ziel mit Sicherheit zu erreichen, auch unsere guten Beziehungen zu unserem östlichen Nachbar in Rußland wünschense werth sind; ich will nicht sagen in dem Maaße, wie sie bei Leipzig — ich hoffe, das wird nicht wieder nothwendig werden — sich auf dem

Schlachtfelde verwirklichten, ober wie sie sich nachher unter Friedrich Wilhelm III. bethätigt haben; aber ich halte für sehr wichtig die Pflege der guten Beziehungen zu unserem öftlichen Nachbar, mit dem wir, wenn wir Desterreich mit einrechnen, eine mehrere hundert Meilen lange offene Grenze haben und mit dem wir eigentlich feine zwingenden Intereffen zu theilen haben - ich wüßte nicht, um was wir die Ruffen beneiben follten, ober fie uns. (Buftimmung.) Wir konnen ihnen im fernen Asien ja gönnen, was sie begehren, und erfreut sein, wenn sie ihre Befriedigung baran finden; aber wir haben ihnen nichts zu be= neiden, und ich glaube, fie haben auch auf unfere Rosten nichts zu begehren. Und beshalb knupfe ich an Ihren hentigen Besuch und an bie Erinnerung ber Leipziger Schlacht auch die Erneuerung bes Andenkens an die guten Beziehungen, in denen wir früher mit Rufland gelebt haben. und wünsche, daß unbeschadet der Beziehungen, in denen wir zu Desterreich stehen, mit bem wir in Stammesverwandtschaft verwachsen sind, daß wir unabhängig bavon boch auch beiberseits ben Frieden nach Often und ben Frieden ber monarchischen Staaten mahren. (Bravo.) Sie haben ja alle, so viele ihrer da find an Monarchen, durch Kämpfe unter einander viel mehr zu verlieren und der Revolution gegenüber viel mehr einzubufen, als sie je burch Rämpfe unter einander, Giner von dem Andern gewinnen fonnen. Alles, was einer dem Andern, ein großer Staat bem anbern abnehmen kann, ift nicht ber Rebe werth im Vergleich mit dem Bedürfniß der Rube im Lande, des Friedens, der gesetzlichen Herrschaft im eigenen Lande und bes Ausammenhaltens zur Aufrechterhaltung von Gesetz und Frieden in allen verbündeten Ländern. nicht bloß im Deutschen Reiche, sondern auch in den befreundeten und mit ihm dieselbe Politik verfolgenden Ländern unseres jest bestehenden Dreibundes.

Ich habe der Versuchung nicht widerstehen können, als alter Politiker meinem langjährigen Wunsche, auch mit dem Often in guter Fühlung zu bleiben, bei dieser Gelegenheit Ausdruck zu geben, weil die Leipziger Schlacht mich an den Drei-Monarchenhügel gerade erinnert. (Bravo.) Und meine Herren, einer der geschicktesten Pfleger dieser ruhigen, erhaltenden Politik, nicht bloß conservativ erhaltenden, sondern den Frieden erhaltenden Politik ist Ihr König Albert (Bravo); und ich kann den Leipzigern gegenüber meinen Dank für Ihre Begrüßung und mein erwidertes Wohlwollen nicht anders bethätigen, als indem ich mit Ihnen zusammen ein Hoch auf Ihren Hohen Herrn ausdringe. Mein gnäs diger Gönner, der König Albert, er lebe hoch!

Während der Fürst, so berichten die "Hamb. Nachr.", sich nun mit den beiden jungen Damen, Fraulein Doerr und Fraulein Jacob, die ihm pracht-

volle Rosensträuße überreicht hatten, in ein Gespräch einließ, begann unten ber Bortrag des "Deutschen Heerbannliedes" von Hermann Lingg, componirt von Rudolf Weinwurm. Das Musikstück ist, meisterhaft vorgetragen wie heute durch die Leipziger Sängerschaft, von mächtiger Wirkung. Die Orchestersbegleitung zu dem Gesang wurde in unübertrefslich schöner Weise von der Capelle des in Leipzig garnisonirenden Sächsischen 107. Regiments unter Leitung des Königlichen Musikpirektors Walther ausgeführt, die mit den Bismarcksahrern hierhergekommen war. Die sächsischen Militärmusiker waren, wie bei dieser Gelegenheit ausdrücklich bemerkt sein mag, im Gegensatz zu den bei allen neueren Empfängen betheiligt gewesenen Capellen, in Uniform in Friedrichsruh erschienen.

Nachdem der Gesangvortrag beendet war, begab sich Fürst Bismarc in den Bark hinab, um sich mit einzelnen Damen und Herren zu unterhalten.

Als der Fürst, von diesem Rundgange zurückkehrend, die Treppe zum Altan zur Hälfte emporgestiegen war, erschollen von weit hinten aus dem Park her die mit lauter Stimme gerusenen Worte:

"Bismarck, Bismarck, unser alter Reichsgestalter, Reichsverwalter, Unser Bismarck lebe hoch!"

Als der Fürst sich, nach dem Sprecher ausschauend, umwandte, brachen alle Unwesenden, dem Rufer Folge leistend, in brausende Hochrufe aus.

Nun folgte noch ein Gesangvortrag mit Orchesterbegleitung, worauf der Fürst an die Brüftung des Balcons herantrat und sich von der Versammlung der Leipziger mit solgenden Worten verabschiedete:

Meine Herren! Ich danke Ihnen nochmals für Ihre ehrenvolle und freundliche Begrüßung, und der Treue, von der Sie eben sangen, wird Gott auch weiterhelsen, namentlich der gegenseitigen Treue der Deutschen unter einander (Bravo), von der ich hoffe, daß sie mit der Zeit doch stärker sein wird wie aller Parteihader, von dem uns Gott befreien möge!

Etwa 45 Personen nahmen dann noch an dem Frühstück im Herrenhause Theil; von den Uebrigen zog ein Theil zur Stärkung ins Landhaus, um mit einem kleineren Extrazuge gegen Abend nach Leipzig zurückzukehren; die meisten aber suhren unmittelbar nach Beendigung der Feier wieder nach Hamburg. —

Ueber den Verlauf des Frühstücks berichtet Dr. Paul Liman, der als Vertreter der "Leipziger Neuesten Nachrichten" an der Fahrt Theil nahm, im diesem Blatte am 24. Mai Folgendes:

Der Vertreter ber "Leipz. N. Nachr." gehörte zu den Bevorzugten und hatte das besondere Glück, daß Fürst Bismarck, als er ihn erblickte, ihn ansprach und zur Tafel einlud. Und es ging zu Tisch. Zur Rechten des Fürsten

saß Liddy Doerr, gegenüber die Herren Prof. Wislicenus und Reichstagsabgeordneter Hasse, weiterhin die Herren, die das Fest so vorzüglich geleitet: Obersehrer Dr. Gener, Dr. Hans Voigt, Stadtrath Nagel, Dr. von Haase, Fabrikant C. H. Reichert, Baumeister Rost, Rechtsanwalt Dr. Barth, Verbandssecretär Bernhardt u. A.

Eine Causerie Bismarc's historisch getreu zu schilbern ist unmöglich; sprühenbe Funken kann man nicht greifen. Nur dies ober jenes, wie es sich zufällig giebt, sei hier berichtet:

Moltke's Bild, das Leipziger, wurde erwähnt und erzählt, daß Meister Lenbach es der Stadt geschenkt zugleich mit dem Bilde des Fürsten und einer beträchtlichen Summe — 5 oder 6000 Mark — zur künstigen Ausgestaltung des Saales, der sie ausnehmen soll. "Künstlerische Freigebigkeit", meinte der Fürst und anknüpsend an den Namen des Ruhmesgesährten begann er:

Ja Moltke, er war eine kühle Natur; bes Dienstes ewig gleichgestellte Uhr war ganz für ihn maßgebend. In Vielem waren wir verschieden; er war, wie es im Goethe'schen "Fischer" heißt, stets fühl bis ans Herz hinan. Ein Durchgänger war er nie! — Ich habe eigentlich nur einmal einen Scherz von ihm gehört und das war in sehr ernster Stunde! Er war zu mir zu Tische gebeten, ich glaube, es war am 15. Juni 1866, da frug ich ihn, ob wir nicht 24 Stunden eher losschlagen könnten, als ausgemacht. Er nahm einen Bleistift zur Hand und rechnete. Nach einer Weile Nachstinnens sagte er einsach "Ja". Uso los, meinte ich. Zwischen Thür und Angel drehte er sich um und fragte: "Wissen Sie denn schon, daß die Elbbrücke bei Dresden gesprengt worden ist?" Das ist ja recht betrübend, antwortete ich. "Aber nur mit Wasser" — mit diesen Worten ging Moltke triumphirend hinaus.

Moltke war immer zu haben, und immer, Tag ober Nacht, erschien er mit militärischer Pünktlichkeit, stramm, sauber, sogar die Stiefeln waren gewichst, selbst wenn es Nachts um zwei ober drei Uhr war.

Auch Kaiser Wilhelm, mein alter Herr, war Nachts stets zu haben. Ich weiß, einmal erschien ich Nachts bei ihm. Da sagte er ganz erstaunt: "Na, was haben Sie benn heute Nacht eine weiße Cravatte umgebunden?" Berzeihung, Majestät, die ist noch von gestern!

Gin Beilchen verftrich im Sinnen.

Ja, der alte Herr! Solch' ein Mann kommt in einem Jahrhundert nur einmal. Und gar auf den Thron!

Wiederholt kam die Rede auf die sächsische Vergangenheit. Da erzählte der Fürst:

Die Selbständigkeit Sachsens beruhte im Jahre 1866 im Wesentlichen auf der Zuverlässigkeit des Königs und des Prinzen Albert. Wir hatten die Wahl, ob Sachsen annectiren ober Hannover. Auch die Welfen haben keine schlechte Gesinnung, aber sie sind nicht zuverlässig. Aber schließlich brauchten wir Hannover dringender, weil es ja in Preußen liegt und weil es auch sicherer war, sich auf die Zuverlässigkeit der sächsischen Fürsten zu stützen. König Johann hat uns ja auch manchmal Schwierigkeiten gemacht, besonders durch Damen, auch durch die Königin Elisabeth (Friedrich Wilhelm's IV. Wittwe); aber wenn er sich entschieden hatte, so war er zuverlässig im höchsten Grade. Bei Ihrem jezigen König ist das noch anders, der ist mit Leib und Seele national und von solcher Gleichmäßig=keit und Liebenswürdigkeit, daß er alle Herzen gewinnt.

In einer anderen Phase ber Unterhaltung plauderte Bismard:

Ich hatte eigentlich die große Pelzdecke über den Altan hängen wollen. Weswegen ich sie nicht ausgehängt habe? Aus mangelnder Energie. Nachts nehme ich es mir vor, aber nachher wird es nichts.

"Wir glauben Ihnen Alles, Durchlaucht, aber bies nicht, daß Ihnen jemals Energie fehlen könnte."

Wenn ich gereizt werbe, habe ich welche, aber wenn ich im Bett liege, dann fehlt's.

Auch auf den Reichstag kam durch Abg. Haffe das Gespräch. Der Fürst meinte:

Eigentlich sollte das passive Wahlrecht erst mit 70 Jahren beginnen. Dann haben die Herren zu Hause nichts mehr zu thun und es schadet nichts, wenn sie in Berlin bummeln. Da versäumen sie wenigstens nichts.

Vielleicht tauchen mir noch bei größerer Muße einzelne klarere Spisoben in meiner Erinnerung auf, sie mögen gelegentlich sich anreihen. Ein Stündlein saßen wir bei echtem Bier und echtem Sect beisammen, der Fürst sast allein die Unterhaltung führend, sein treuer Schweninger eifrig um ihn sorgend und jede Bewegung bewachend. Zuweilen führte der Fürst die herrlichen Blumen zum Gesicht, die ihm die Leipziger Jungfrauen gespendet, zuweilen wendete er sich scherzend zu seiner Tischdame, Fräulein Doerr oder küßte galant der Dame zur Linken die Hand. Um Schluß erschien die historische Pseise und mit ihr auch alsbald der Augenblick des Scheidens.

Noch suchte Mancher trot Schweninger's Mahnung: "Nicht Einzelabschiebe, es ermüdet den Fürsten", die Hand des greisen Kanzlers zu erfassen. — Doppelt beglückt hat es mich da, daß der Fürst zu mir mit innerlicher Liebenswürdigkeit sagte:

Ich banke Ihnen für Alles, was Sie für mich gethan. 1) Wir schieben. Welche Gefühle uns Alle beseelten — wer will fie schilbern!

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. Band III, S. 297-307.

228 Mai 1895.

Neue Besucherschaaren brachte schon wieder der folgende Sonntag: etwa drei Tausend Schleswig-Holsteiner. Den nachträglichen Glückwunsch zum 80. Geburtstag sprach dem Fürsten im Namen der Festtheilnehmer Graf Reventlow-Preet aus. Nach ihm ergriff Oberlehrer Dr. Macke aus Hadersleben das Wort, um dem Bespeier Schleswig-Holsteins den Dank der Bevölkerung in begeisterter Rede zu erstatten.

Als nach ben fturmischen Hochrufen, die biefer Rebe folgten, wieder Stille eingetreten mar, sprach Fürst Bismard:

Meine Herren und meine Damen! Sie wissen, daß mir in den letzten Wochen, seit ich achtzig Jahr alt geworden bin, zahlreiche Bezgrüßungen aus allen deutschen Gauen zu Theil geworden sind, von Oftsriesland bis in die deutschen Alpen hinein, und auch von den verzschiedenartigsten Richtungen unserer inneren Politik. Ich din weit entzsernt, die Ehren, die damit verdunden sind, für meine Person in Anzpruch zu nehmen. (Ruse: Doch! Doch!) Sie gelten der Sache, sie gelten den Mitkämpfern, die ich ein Menschenalter hindurch gehabt habe; sie gelten auch mir, und ich din dankbar dasür, wenn sie ausgesprochen werden.

Aber ich würde boch in meinem Alter und bei meiner Körperschwäche mich der Aufgabe entziehen, gewissermaßen die Empfangsstelle für die Bekenntnisse deutscher nationaler Gesinnung zu sein, wenn ich nicht der Ueberzeugung wäre, daß durch die Bethätigung der nationalen Gesinnung vermöge praktischer Handlungen und äußerlich wahrnehmsbarer Erscheinungen sie in sich gestärkt wird (Zustimmung), und daß man in der Erinnerung an irgend eine Bestätigung dieser Gesinnung sein Gedächtniß auffrischt, und daß es zur Belebung und Kräftigung des nationalen Gesühls beiträgt, wenn der zu Grunde liegende Gedanke öffentlich und in freiem Wort Ausdruck sindet — mag ich nun der Abressat davon sein oder die Gesammtheit meiner früheren Mitarbeiter.

Infolge bessen halte ich mich nicht berechtigt, in einer falschen Besicheibenheit die Huldigungen, die mir widersahren, dadurch abzuwehren, daß ich sie als persönliche auffasse. Ich betrachte sie als Bekenntnisse der nationalen Gesinnung (Zustimmung), und deshalb freue ich mich, wenn sie durch äußerliche Bekundungen bekräftigt werden. Unter diesen ist nun für mich vor Allem die Ihrige von hohem Werth. Ich bin ja nicht in diesen Herzogthümern geboren und erzogen; ich bin von Haus aus Altpreuße, aber ich bin durch Einwanderung Schleswigsholssener geworden auf diesem Boden, der zur Provinz gehört (Bravo!), und aus Ihrer Begrüßung entnehme ich das Zeugniß, daß Sie mich adoptirt haben. (Lebhaster Beisall.) Ich gehöre eben zur Provinz und bin stolz darauf, denn Ihr Land ist doch nach meinen politischen

Erinnerungen der Ausgangspunkt unserer beutschen Entwickelung übershaupt gewesen. (Bravo!)

Wenn ich zurückbenke an die Zeit, wo ich zuerst mit der großen Politif in Berührung fam, so waren es zwei Fragen, die das deutsche Gemüth bewegten: Schleswig-Holstein und die deutsche Flotte. ftehen ja nothwendig in einem engen Zusammenhang, auf ben ich mir erlauben werde zurückzukommen. Aber ich erinnere nur daran, daß, wie Sie Alle miffen, die noch die Zeiten von 48 vor- und nachher selbst miterlebt haben — ich erinnere nur baran, daß, als bas Militair bei der Berliner Revolution unbeliebt war, man den ersten Versuch der Berföhnung dadurch machte, daß man die Truppen nach Schleswig-Holstein schickte, also in den Dienst der Frage stellte, die alle Gemüther schon bamals beschäftigte. Ich erinnere baran, daß, wer irgend etwas wollte von der öffentlichen Meinung, in der Bahl oder fonftwie, ber zog die Flagge der deutschen Flotte auf. Es waren das die beiden Fragen, die in den Jahren vor und nach 1848 unsere öffentliche Meinung absolut beherrschten, Fragen, auf welche sich das deutsche nationale Gefühl, das ja in schwachen Reimen damals vorhanden war, nach meiner Auffassung zuspitzte, sobald es sich äußern sollte.

Beide Fragen waren in ihrer praktischen Lösung außerordentlich schwierig. Vor Schleswig-Holstein lag nicht nur das Schloß des dänischen Besitzes und der geschichtlichen Tradition, sondern auch noch die Wachsamkeit der gesammten europäischen Großmächte, von denen keine dem deutschen Volke und in specie damals dem preußischen Staate die Entwickelung gönnte, die man voraussah, wenn der deutsche nationale und maritime Ehrgeiz durch den Erwerd von Schleswig-Holstein — ermuthigt würde.

Wir waren damals, in Preußen, nicht so start wie jest das Deutsche Reich ift, es war die schwächste der Großmächte, es war in seiner Armeesorganisation nicht fertig, es befand sich in inneren Kämpsen von größter Schwierigkeit, die so seidenschaftlich geführt wurden, daß auch die ausswärtige Geltung dabei nicht respectirt wurde. Wir konnten deshalb mit gewaltthätiger Entschlossenheit so sehr viel damals nicht durchsehen in Bezug auf Schleswig-Holssenie; und die Frage der deutschen Marine, die damit untrennbar verkuppelt ist, die konnte nicht gelöst werden, so same sieden, oder ich glaube acht souveraine Staaten sich in die deutsche Seehoheit und maritime Kriegsberechtigung theilten — es waren das Hannover, Oldenburg, drei Hansestädte, Schleswig-Holstein, Mecksendurg, Preußen in der Ostsee. Zwischen denen eine Einigung derart zu Stande zu bringen, wie sie nothwendig ist, um eine nationale Flotte weit über das Weltmeer in einen einheitlichen Zusammenhang zu führen, das war eine Ausgabe, die zu überwinden ich mir, waghalsig wie ich damals

war, nicht getraute (Heiterkeit). Wir haben in der andern Frage, daß uns die Großmächte Schleswig-Holstein nicht gönnten, theils aus Abneigung gegen die nationale deutsche Entwickelung, die sich auf diesen Punkt festgebissen hatte, theils auch aus Sorge über diesen mächtigen Zuwachs — über die haben wir uns mit Mühe hinweghelsen müssen.

Es war ja von preußischer Seite der Londoner Vertrag abgeschlossen. Wenn der in Geltung blieb, und er blieb wahrscheinlich in Geltung, wenn die Dänen nicht so aggressiv verfuhren, wie es schon mit der Casinopolitik!) im ersten Anfange — die älteren Herren werden sich erinnern, was ich damit sagen will — und wie es später mit der Incorporation der Herzogthümer sich zeigte, wenn diese dänischen Herausforderungen nicht stattsanden; wenn die Verdickterung und die schlechte Behandlung der Deutschen unter dänischer Herzschaft nicht stattsanden, so ist gar kein zwingender Grund, anzunehmen, daß nicht auch in den Herzogthümern die Erinnerung an die Jahrhunderte langen Beziehungen zum dänischen Königshause die Oberhand gewonnen hätte, und daß wir schließlich vielleicht mit einer Personalunion abgeschlossen hätten, deren Leitung aber immer in Kopenhagen geblieben wäre.

Es war für meine damalige politische Auffassung ja doch die Frage: welche von den verschiedenen Abstufungen schleswig=holsteinischer Un= abhängigkeit sind erreichbar und welche nicht? und begehe ich nicht einen Rehler, wenn ich das Erreichbare, wie die Bersonalunion, a limine abweise und dafür unter dem Awange der Großmächte und ohne Unterftütung durch die geringe Macht Preußens, auf die ja Schleswig= Holstein zu meinem Bedauern sich zwei Mal ohne Erfolg verlassen hat. bas Größere erstrebe? — ich war zweifelhaft, aber ich möchte nun bahin concludiren, daß Sie ben Danen wegen ihrer auspruchsvollen Berrichsucht Dank schuldig seien. (Seiterkeit.) Die Danen haben das deutsche Widerstandsgefühl in die Sohe gezwungen durch ihre Sartnäckigkeit und burch die Kraft ihrer Bureaufratie da, wo sie wieder Herrscher geworden waren, nicht bloß in den Herzogthümern felbst, auch im übrigen Deutsch= Die Danen waren es, die uns die Möglichkeit gegeben haben, schließlich in der schleswig=holsteinischen Frage noch einen Ripfel zu finden, an dem es möglich war, die deutsche Frage zu lösen. (Bravo! Beiterfeit.)

Ich habe im ersten Augenblick fein festes Bertrauen auf die Mög-

<sup>1)</sup> Das erste banische Casino-Ministerium im Jahre 1848, besonders betannt durch seine Angriffe auf die Berbindung Schleswigs mit Holstein. Zu ihm gehörte auch Conferenzrath Bluhm, der im Mai 1851 Minister des Neußern wurde, Januar 1852 selbst ein neues Ministerium bildete und 8. Mai 1852 im Londoner Tractat die Bestätigung der neuen banischen Erbsolgeordnung erlangte.

lichfeit einer beutschen Flotte unter ben sieben Ufer-Sonverainen gehabt und ich bin mit thätig gewesen beim Verfauf ber angeblichen deutschen Flotte (Seiterfeit) - ich brauche bloß ben Preis zu nennen, der mir ungefähr in Erinnerung ift, es wurden feche ichwere Fahrzeuge für 230 000 Thaler verfauft (Beiterkeit), es war ber Rest ber beutschen Flotte, Fischer war der Auctionator, das ist mir noch in der Erinnerung. Es gelang mir, als Bundestagsmitglied für Breuken zwei von ben Schiffen, Die ich nicht ausgewählt hatte, sondern Sachfundige, für uns in Sicherheit zu bringen. Das war aber bas einzige noch einigermaßen preismurdia Bermendbare. Aber ich saate mir: ohne Schleswia= Solftein keine beutsche Flotte, und in der beutschen Nation war das Gefühl lebendig: wir wollen doch nicht in der Lage bleiben, daß uns ein Staat wie Danemark die See verbieten kann, und daß wir unter der dänischen Blockabe ersticken muffen in der Ausfuhrlofigkeit einem Staate von zwei Millionen Einwohnern gegenüber.

Auch außerdem war es eine Frage der nationalen Würde, daß eine Nation wie die deutsche nicht in Zeiten der Krisis einer Flotte zweiter Classe zur See gewachsen sein sollte — wir waren damals noch sehr viel schwächer wie alle Anderen —, wir waren nicht den europäischen, amerikanischen, orientalischen Flotten gewachsen — mit Ausnahme von England und Frankreich, mit denen zu rivalisiren würde ich für eine llebertreibung halten — aber wir müssen zur See so stark sein, daß wir uns die See nicht von den Mächten zweiter Classe, namentlich solchen, die wir zu Lande nicht langen können (Heiterkeit), verbieten lassen können; und das sind wir desensiv, wenn wir eine Anzahl von Schlachtschissisch haben, und namentlich müssen wir unser Kaussahl von Schlachtschissisch schaften sch

In meinen inneren Sympathien habe ich mehr Neigung für Kreuzer als für Parade= und Panzerschiffe; aber ich bin nicht berufen, mitzureden in diesen Dingen, ich warte in Ruhe ab, was besohlen wird. Ich habe mir aber von Haus aus gesagt: ohne die Herzogthümer wird die Reichs= regierung nie eine deutsche Flotte haben können. Wenn die Herzog= thümer in einer militairisch unabhängigen Situation blieben, wie damals von vielen Seiten erstrebt wurde, so in der Zeit namentsich, wo auch in Hannover noch Unabhängigseitsbestrebungen in Bezug auf die Flotte herrschten — Hannover erstrebte eine deutsche Admiralsstellung —, das wäre ein Theilwerk geworden. Da habe ich mir gesagt: wenn wir die Herzogthümer nicht besitzen und erwerben, dauernd, so werden wir nie eine Seemacht werden können; die Herzogthümer und die Flotte sind unzertrennbar von einander, sie gehören zusammen, außerdem die Be-

232 Mai 1895.

völkerung der sympathischen plattdeutschen Sprache niedersächsischen Ursprungs, die gehören zu uns. (Bravo!)

Ich habe von der ersten Eröffnung der Frage durch den Tod des Königs von Dänemark im November 1863 gleich die Ueberzeugung gehabt und vertreten, amtlich vertreten: dat möt wi hebben! (Bravo!) Zu Ansang habe ich wenig Liebe gefunden, weder bei meinen heutigen engeren Landsleuten, noch bei meinen amtlichen Mitarbeitern, noch auch höheren Orts. Aber in mir saß die Ueberzeugung sest, und meine Liebe zu diesem Lande und mein Glaube an die Kräftigung, die Preußen badurch ersahren würde, war so groß, daß ich sagte: und wenn wir die drei Schlessischen Kriege mitsammt dem Siebenjährigen darum führen sollen, aber haben müssen wir sie! (Bravo!)

Meine Herren! Ich habe ja damals nicht geurtheilt wie ein geborener Schleswig-Holfteiner, ich habe geurtheilt wie ein geborener Preuße mit einer stark beutschen Empfindung und habe mir gesagt: soll Deutschland überhaupt fich consolidiren und zur See mächtig werden, so ift die Bermehrung der Mittelstaaten im Bunde nicht der Weg, auf dem wir bagu gelangen. Da habe ich schwere Kämpfe damals gehabt, und was mir zu Hülfe gekommen ist, das ist der deutsche Sinn der Bevölkerung biefer Lande an sich, die find boch allmählich zur Befinnung ihrer Situation und ber Situation bes beutschen Bolfes gekommen. Und bas Bedürfniß, der großen deutschen Gemeinschaft enger anzugehören, hat sich mehr und mehr besestigt, schon vor dem Kriege von 1870, wo wir sechs Jahre nach ber Annexion mit den schleswig-holsteinischen Truppen im Kriege schwere Gefahren bestanden haben, von denen fein einziger Solbat weber an seiner beutschen Gefinnung und seiner Fahnentreue schwach geworben ift, noch auch an seiner Körperkraft, daß fie versagt hat unter sehr schwierigen Verhältnissen. Ihre Regimenter haben ja damals an den schwierigsten Theilen der Winterfeldzüge von 1870-71 mit Theil genommen und haben sich geschlagen wie die Belben, wie man von dem alten nordalbingischen Blut nicht anders erwarten konnte. (Bravo!)

In Folge dieser Rückerinnerung nehme ich an, daß, wenn man über daß, was vor dreißig oder vierzig Jahren hätte geschehen sollen, damals zweiselhaft war, doch heute über alle Zweisel der Art Absolution ertheilt worden ist (Zustimmung) bei Ihnen in Ihrer Heimath, und daß von Allen, die damals Gegner waren, eine Indemnität in den Herzen bewilligt worden ist (Zustimmung), und wenn unsere schleswig=holsteinische Bevölkerung einmal ihre Wahl mit Sachkunde getroffen hat, dann hält sie auch sest, und deßhalb ist es mir nicht zweiselhaft, daß daß "up ewig ungedeelt" sich nicht bloß auf Schleswig=

Holstein, sondern auch in Zukunft auf Schleswig-Holstein und bas ge-sammte Deutschland immer mit Erfolg in Anwendung bringen läßt (Bravo!), und wer es auseinander bringen will, der muß ganz andere siegreiche Kriege führen, als wir gethan haben, um es zusammenzubringen (Bravo!).

Nun, meine Herren, die Versöhnung zwischen den früheren widersprechenden Meinungen hat ja einen äußerlichen Ausdruck gefunden in der Thatsache, daß wir eine Landsmännin von Ihnen, eine schleswigsholsteinische Prinzeß, zur Kaiserin haben, und ich glaube Ihnen deshalb einen landsmannschaftlichen Gruß zu bringen, wenn ich Sie bitte, mit mir ein Hoch auf die Kaiserin, die Prinzeß von Schleswigsholstein, auszubringen: sie lebe hoch! hoch!

Den Hurrah- und Hoch-Rufen schloß sich ber Gesang des Liedes "Schlestvig-Holstein meerumschlungen" an. Dann tam der Fürst vom Balcon in ben Park herab und wandelte, in gewohnter Art mit Diesem und Jenem ein freundliches Gespräch anknüpfend, burch die bichtgebrängten Reihen der Damen und Herren. Roch lange nachdem Fürst Bismarck in der nach dem Balcon hinausführenden Thur zum Speisesaal verschwunden war, blieb die größere Zahl der Untenstehenden im Bark, die Blicke erwartungsvoll nach dem Herrenhause gerichtet, in der Hoffnung, den Kürsten noch einmal hervor= treten zu sehen. Besonders Diejenigen, die mahrend der Rede bes Fürsten weiter im Hintergrunde bes Barkes gestanden hatten und bes Fürsten babei nicht hatten ansichtig werden können, gaben die Hoffnung nicht auf, jest noch ein Abschiedswort bes Altreichskanzlers zu hören. Diese hoffnung sollte vorläufig nicht in Erfüllung gehen. Wer aber bis nach Beendigung bes Frühftücks von den im Park Anwesenden ausgeharrt hat, wurde schließlich für feine Ausdauer noch belohnt, indem er Zeuge einer hubschen Scene murbe. Der Fürst fam nämlich nach Tisch, die lange Pfeife rauchend, auf den Balcon hinaus und ließ fich noch mit den in der Rabe besfelben ftehenden Berren in ein gemüthliches Gespräch ein, wobei er scherzend sagte:

Rauchen Sie nur auch. Wer raucht, verbessert die Staatsfinanzen. Mir selbst wird's Rauchen ja manchmal sauer, aber ich thue es bennoch Ihnen zum Vorbild im allgemeinen Staatsinteresse.

Freundlich und heiter grußend zog sich der Fürst darauf zuruck, während Ruse: "Auf Wiedersehen!" und "Hoch Fürst Bismarck!" ihm von allen Seiten nachschalten.

Es war nicht ausnahmslos das Hulbigungsbedürfniß, das die Fremden in diesen Wochen in den Sachsenwald lockte. Den "Hamb. Nachr." wird am 26. Mai aus Friedrichsruh geschrieben:

Der große Menschenstrom, der sich in den letten Wochen anläßlich der Huldigungsfahrten zum Fürsten Bismarck nach hier zu ergießen pflegte, scheint eine große Anziehungstraft für Taschendiebe gehabt zu haben. Es verging kein Huldigungstag, an welchem nicht eine Anzahl Portemonnaies, Brieftaschen zc. den Festtheilnehmern entwendet wurden. In Folge des häufigen Vorkommens dieser Taschendiebstähle wurden nun dieser Tage seitens der hiesigen Behörde eine Anzahl Criminalschutzleute aus Berlin requirirt, denen es gestern auch gelang, einen der Langfinger in flagranti abzusangen. Es war ein höchst patent gekleideter, schon etwas bejahrter Mann, den die Beamten dabei ertappten, wie er gerade einer Dame das Portemonnaie aus der Tasche zog. Der Verhastete ist ein der Berliner Polizei bekannter, sehr gewiegter Gauner, der bereits mehrere Vorstrasen wegen Taschendiebstahls erlitten hat; er wurde im Lause des heutigen Nachmittags dem Amtsgericht in Schwarzenbet zugeführt.

Am Sonnabend, dem 1. Juni, Vormittags  $10^1/2$  Uhr fand auf der Audelssburg die Grundsteinlegung des Bismarck-Denkmals statt. Sine kolossale Menschenmenge aus der ganzen Umgegend, sowie Delegationen der meisten deutschen Universitäten wohnten der Feier bei, die vom herrlichsten Wetter verschönt wurde. Graf Lerchenfeld und Hans von Hopsen hielten die Festreden. Beide Redner betonten die besondere Bedeutung des Denkmals, welches den Fürsten Bismarck als Corpsstudent darstelle. Nach dem Weiheact wurden Böllerschüsse abgegeben, und die Musikcapelle der Ersurter Artillerie spielte der Feier angemessene Weisen. Die Festlichseit schloß mit dem Absingen des "Gaudeamus igitur".

Am 3. Juni empfig Fürst Bismarck eine Abordnung des hessischen Kreises Hosgeismar, die ihm den Ehrenbürgerbrief der 42 Landgemeinden des Kreises überbrachte. Sie bestand aus folgenden Mitgliedern: Landrath Beckhaus in Hosgeismar, Bürgermeister Hold aus Zwergen, Peter aus Beckerhagen an der Weser, Dedolph aus Burguffeln und Rüppel aus Calden.

Am 6. Juni bringen die "Hamb. Nachr." (A.-A.) folgende Feststellung: Die Berliner "Bolks-Ztg." schreibt in Bezug auf den verstorbenen früheren Justizminister Friedberg:

"In den fritischen Zeiten, in welchen an ihn das Ansinnen gestellt war, ein Gutachten über die Krantheit des Kaisers Friedrich und die staatsrechtliche Seite der Einwirkung dieser Krantheit auf die Rezgierungsfähigkeit des franken Herrschers abzugeben, soll Friedberg die

Sache bes kranken Kaisers mit Energie vertreten haben. Näheres barüber wissen vielleicht die "Hamb. Nachr." zu erzählen."

Dazu sind wir allerdings in der Lage, und zwar haben wir zu erstlären, daß die Behauptung der "Bolks-Ztg." durchaus wahrheitswidrig ist, wenn damit etwa, wie es nach dem Wortlaute den Anschein hat, gesagt werden soll, daß ein solches Ansinnen von Seite der Regierung an den Justizminister gestellt worden sei. Bon Seiten der Bertreter der Regierung, in Sonderheit vom damaligen Winisterpräsidenten ist jeder Zeit "mit Energie" der einzig berechtigte Standpunkt vertreten worden, daß die Krankheit des Kronprinzen auf seine Regierungsfähigkeit ganz ohne Einfluß sei.

Der Kriegsminister General Bronsart von Schellendorf traf am 8. Juni zum Besuch bes Fürsten Bismarck in Friedrichsruh ein; er übernachtete bort und kehrte am folgenden Tage wieder nach Berlin zurück.

\* e Bertreter des Bundes der Lo

Am 9. Juni wurden die Vertreter des Bundes der Landwirthe vom Fürsten Bismarc in Friedrichsruh empfangen. Die "Hamb. Nachr." entshalten am 10. Juni (A.-A.) darüber folgenden Bericht:

Für ben heutigen Empfang treuer Anhänger Bismard'scher Politik beim Altreichskanzler in Friedrichstruh war die Zeit kürzer bemessen, als bei allen früheren Hulbigungsacten ähnlicher Art, aber bei keinem hat Fürst Bismarck mit größerer Lebhaftigkeit und sichtbarerem Eifer seinen Gedanken in einer Rede Ausdruck gegeben, als diesmal.

Das Arrangement beim Empfang glich ben in ber letten Zeit stets üblich gewesenen. Die Damen und Herren, im Ganzen 130 Personen, nahmen gegen 1/21 Uhr vor dem Altan im Park Ausstellung. Der Fürst erschien gleich darauf; Herr von Plöt, der Vorsitzende des Bundes der Landwirthe, trat auf ihn zu und sprach:

## Durchlauchtigfter Fürft!

Als die berufenen Vertreter bes Bundes der Landwirthe nahen wir uns Eurer Durchlaucht, um den Gefühlen aufrichtiger Liebe und Verehrung Ausdruck zu geben.

Wie jeder national denkende Deutsche in Eurer Durchlaucht den großen Staatsmann verehrt, welchem es vergönnt war, an der Seite des hochseligen unvergeßlichen Kaisers Wilhelm den Traum in die Wirklichkeit überzuführen, welcher seit Jahrhunderten den Deutschen aller Stämme vorschwebte, so bewundern wir Eure Durchlaucht als den Genius, welcher es verstanden hat, alle entgegentretenden Schwierigkeiten zu überwinden und das Deutsche Reich

236 Juni 1895.

auf so feste Füße zu stellen, daß es auf dem ganzen Erdenrund sich die höchste Achtung zu verschaffen wußte.

Wir als Landwirthe erkennen es aber außerdem noch von ganzem Herzen dankbar an, daß Eure Durchlaucht stets ein Beschützer und Förderer der Landwirthschaft waren. Und wenn auch in den Zeiten, als Eure Durchlaucht der erste Rathgeber dreier deutscher Raiser waren, so manche trube Wolke für den Landwirth sich aufthurmte, so haben wir dies doch geduldig ertragen und niemals ben Muth sinken laffen, weil wir wußten, daß unser Reichskangler ber rechte Mann an ber rechten Stelle war, und daß er die richtigen Mittel und Wege finden werde, sobald er sehen wurde, daß ein so bedeutsamer Stand, wie der ber Landwirthschaft, unter der geltenden Wirthschaftspolitif in Noth gerathe. So kam es auch, daß Euer Durchlaucht zu rechter Zeit in weiser Fürsorge für die producirenden Stände die Wege bahnten, um die productive Arbeit durch eine weitsichtige und fürsorgende Wirtschaftspolitik zu schützen. Euer Durchlaucht haben badurch ein weiteres Blatt dem unvergänglichen Lorbeerfranze zugefügt, welchen Guer Durchlaucht bei ber Schöpfung bes Deutschen Reiches geerntet haben. Wir aber find überzeugt, daß nicht nur bei uns Landwirthen, sondern auch bei unseren Rindern und Kindes= findern der Dank für Gure Durchlaucht ein unauslöschlicher sein wird.

Noch hat Deutschland seine Culturmission nicht erfüllt, noch mussen wir vorwärts streben, und deshalb erscheint es uns absolut sicher, daß auf die Dauer der Niedergang der producirenden Stände, wie er jest leider zu Tage getreten ist, nicht andauern kann.

Die Hohenzollern auf dem Kaiserthrone und die deutschen Fürsten werden stets über Deutschlands Wohl und Wehe wachen und zur rechten Zeit dafür eintreten, daß die Grundveste für Thron und Alter und Baterland, der Bauernstand sowohl, wie die gesammten Mittelstände, nicht weiterem Versall überlassen werden. Und möge es in Deutschland der Krone niemals an Rathgebern sehlen, welche mit ebenso hoher Einsicht und Entschlossenheit ihre Pflicht erfüllen, wie Guer Durchlaucht ein solch erhabenes Beispiel an Vaterlandsliebe gegeben haben, gestützt auf wahre Gottesfurcht und echte Königstreue.

Wenn uns Landwirthe die treue Verehrung und tiefe Dankbarkeit hierher zu Euer Durchlaucht Ruhesitz geführt hat, so kommen wir nicht allein, sondern auch deutsche Frauen und Jungfrauen begleiten uns als Vertreterinnen des landwirthschaftlichen Gewerbes, und darf dies wohl als ein Beweis gelten, daß gerade unter den deutschen Landwirthinnen die Verehrung für unseren greisen Alt-Reichskanzler eine so hohe ist, wie sie einem Staatsmann wohl noch niemals entgegengebracht wurde.

Euer Durchlaucht möge es nun gefallen, als ein kleines Zeichen ber Dankbarkeit und Verehrung, welche im Bunde der Landwirthe tief wurzelt, diefe Abresse und gleichzeitig als Symbol ber Treue und Standhaftigkeit biesen Schild aus eblem Wetalle entgegenzunehmen.

Möge für spätere Generationen damit der Beweis geliefert werden, daß in Deutschland man nicht vergessen hat, seine größten Männer zu ehren.

Sobann wollen Euer Durchlaucht gestatten, die Summe von 10000 Mark zu übergeben mit der Bitte, dieselben einem nationalen Zwecke zu überweisen. Die Summe ist aufgebracht durch Sammlung in grundsätlich ganz kleinen Beträgen unserer Mitglieder. 1)

Gott schütze Eure Durchlaucht noch lange Jahre, und Sie, meine Damen und Herren, bitte ich, einzustimmen in den jubelnden Ruf: Seine Durch= laucht, Fürst Bismarck, er lebe hoch, hoch, hoch!

Nach bem mit Begeisterung aufgenommenen Boch fprach ber Fürst:

Ich bitte die Herren zunächst, meinem Beispiel zu folgen und sich zu bedecken, um die Sonnenblende zu vermeiben. —

Meine Herren und Damen! Sie bringen mir in Ihrer Abresse und in dem schön gearbeiteten begleitenden Schilb einen Beweis der Anerstennung der Vergangenheit, in der es mir vergönnt war, an den Geschicken unseres Vaterlandes thätig mitzuwirken, und als solcher, als ein Anerkenntniß für die Vergangenheit, ist es ja für einen alten Politiker, der am Abend seines Lebens steht, doch höchst werthvoll, dieses Zeugniß seinen Kindern zu hinterlassen. Ich würde gern mit Ihnen auch weiter gemeinsam arbeiten, um die Zukunft den Wänschen und Bedürsnissen unseres Volkes entsprechend zu gestalten; aber dazu versagen sich mir die Kräfte, und selbst den geringen Einfluß, den ich auf Grund meiner politischen und wirthschaftlichen Ersahrung auf die Gestaltung unserer Zukunft noch üben könnte, bitte ich außer Rechnung zu lassen.

Ich kenne die Absichten unserer Gesetzgeber nicht und habe keinen Einsstuß auf dieselben. Es ist ja auch schwer, einen Einfluß auf unsere Zukunft wieder zu gewinnen, nachdem vor einigen Jahren für längere Zeit darauf verzichtet worden ist. Wir sind sestgelegt durch die Handelsswerträge; an denen können wir ehrlicher Weise nichts ändern, so lange sie gelten, und wir müssen, um doch nicht müßig zu bleiben, ins Auge sassen, was wir ohne deren Aenderung für die Landwirthschaft thun können. Da sind ja noch manche sogenannte kleine Hüssen, die in der Hand der Regierung und der Gesetzgebung stehen, aber bei denen auch die Landwirthe selbst durch ihre Abgeordneten zur Gesetzgebung mitzwirken können und mitzuwirken haben. Das ist in den letzten fünf

<sup>1)</sup> Durch Fortsetzung der Sammlung dieser kleinen Beträge in landwirthschaftlichen Kreisen stieg der Ertrag nachträglich auf 22316 Mark 53 Pfennige.

Jahren meiner Ueberzeugung nach doch nicht mit dem Nachdruck gesischehen, mit dem es hätte geschehen können. (Sehr richtig!)

Als ich ausschied aus dem Dienste, da kam ja doch ein — ich möchte sagen nach neuerem parlamentarischen Ausdruck — ein unlauterer Wettsbewerb der Fractionen zum Vorschein (Heiterkeit), wer die Erbschaft antreten könnte, wer sich hinreichend lieb Kind machen könnte, um das Heft in die Hand zu bekommen der herrschenden Fractionen und des Ministerpostens, den der Eine oder Andere begehren mochte. So lange ich im Dienste war, hatte sich der Ehrgeiz in der Richtung schweigend und zurückhaltend verhalten. Sobald die unerwartete Freiheit der Carrière entstand, glaubte Jeder, daß ihm zunächst der blaue Brief bevorstände (Heiterkeit), und dieser Stimmung verdanken wir die Annahme der Handelsverträge (Austimmung) und die Demüthigung, der die Parlamente sich unterzogen haben, daß sie in wenig Wochen Fragen von der Tragweite durchpeitschten, kann ich wohl sagen, ohne sie näher prüsen zu können. (Bravo, sehr richtig!)

Der erste Schaben mar, bag wir zu einer Zeit, wo wir bas Gelb nöthiger wie je zu einer Verstärkung unserer Wehrkraft gebrauchten. auf durchschnittlich 40 Millionen Rolleinfünfte verzichteten, die ohne irgend eine Beläftigung, ja mit Rugen für bas Inland in unsere Staatscaffe floffen. Ich will in ber Kritif nicht weiter gehen, benn ich habe in Rückblick auf meine Vergangenheit und auf meine ganze Stellung zu unseren monarchischen Ginrichtungen doch nicht ben Beruf ber Kritik; hatte ich ben, so ware ich vor ein paar Jahren, als ich Reichstagsabgeordneter war, hingegangen nach Berlin und hatte von ber Leber weg geredet. (Bravo!) Wenn ich das aber ganz freien Bergens gethan hatte, fo fürchte ich, daß vielleicht doch noch der Eindruck gefommen ware, daß Richter und Bebel die befferen Menschen im Bergleich mit mir waren. (Stürmische Heiterkeit.) Denn ich habe ba, wo ich die Verpflichtung fühlte zu fechten, nie eine Mörbergrube aus meinem Herzen gemacht. (Bravo!) Aber ich thue es jett. Ich habe feine Berpflichtung zu fechten, ich bin nur noch ein zuschauender Privatmann, ber mit herzlichem Danke die Anerkennung entgegennimmt, die ihm feine Bergangenheit mit Gottes Sulfe geschaffen hat. Unsere Sache — wenn ich sage "unsere", so meine ich die der Landwirthe — denn ich bin Landwirth von Haus aus (Bravo!), ich bin es gewesen, ebe ich Beamter wurde und ehe ich Minister wurde, und als Minister habe ich natürlich feiner Fraction angehören können, sondern nur dem Baterlande und dem König. (Bravo!)

Jetzt kann ich wieder fest für meine alte landwirthschaftliche conservative Fraction leben, und da möchte ich meine Fractionsgenossen bitten, bei den Wahlen — die die einzige Waffe sind, die uns ja zu Gebote steht, die einzige Mitwirkung auf unsere Gesetzgebung, aber eine, ich bedaure es, vernachlässigte Mitwirkung in den letzten Jahren —, daß wir bei den Wahlen mehr als bisher auf Vertretung unserer Interessen sehen. (Zustimmung.)

Wie die Wahlen bei uns zuerst auffamen, da waren ja die politi= ichen Meinungsverschiedenheiten im Vordergrunde. Wer alt genug ift, sich zu erinnern, wie die Programme 48, 49 wie die Spargel aus der Erbe schoffen überall und man tüpfelte baran, wer etwas politisch noch anders ausdrücken konnte wie ein anderer, der wird gleich mir das Gefühl haben, daß diese politischen Haarspaltereien sehr in den Sintergrund getreten sind im Bergleich mit den materiellen Intereffen, die es gilt im Lande zu vertreten. Um sie zu vertreten und vertreten zu sehen durch unsere Abgeordneten mit Sicherheit, da muffen wir doch Mitintereffenten mählen und nicht folche Abgeordnete, beren Interessen nachher vorzugsweise in Berlin bei ben Leuten ohne Salm und ohne Ar liegen (Seiterkeit, Bravo!), sondern die festhalten zu ihren Wählern. Früher konnte man ja ohne Weiteres einen Landrath mählen; ber war ein mit bem Rreise ohne Scheidungsmöglichkeit vertrauter Benosse, ber mit 70 Jahren als Landrath, da wo er gewählt war, starb und der den Rreis überhaupt vertrat. Heutzutage hat der Ausbruck Landrath für ben Bahler noch natürlich und Gott fei Dank etwas Bestechendes; aber es sind doch in der Mehrzahl junge Beamte, die so bald als möglich aus der unteren Stufe des Landraths in höhere ge= langen wollen und die ihre Wahl unter Umftanden als Treppe bazu betrachten.

Ich würde ferner bei Abgabe meines Botums als Wähler mir auch ben Candidaten darauf ansehen: hat der Mann etwa den Wunsch, Minister zu werden in Berlin? (Heiterkeit.) Dann würde ich ihm ganz gewiß die Stimme nicht geben, denn dann liegt sein ganzes Interesse in der Ebnung und Vervollkommnung seiner Carrière, und er wird seine Wähler vergessen und Berlin im Gedächtniß halten.

Ferner auch würde ich mir die Frau ansehen, die mitgeht. Hat die ein Bedürsniß in Berlin zu wohnen und dort eine gesellschaftliche Rolle zu spielen und eine Stellung zu gewinnen, so würde ich den Mann auch nicht wählen; nachher, wenn er wirklich als Minister wirkt, so wächster seift vermöge der conservativen Richtung der Frau in der Wohnung als Minister, die dem Manne immer wie ein zu weiter, ererbter, vom älteren Bruder überkommener Rock sitzt (Große Heiterseit); der Frau sehlt aber immer noch ein Zimmer in dieser großen Wohnung; sie hofft es aber noch zu erlangen und sie kann sich deshalb nicht trennen. Dann entstehen

bie Kleber als Minister, von denen nicht zu erwarten ist, daß sie irgend welche landwirthschaftliche Interessen mit Energie bei ihren Collegen verstreten. (Zustimmung.)

Und beshalb, wenn wir mal wieder wählen, wählen wir vor allen Dingen keine Streber, sondern Leute von unserem Fleisch und Blut, die denselben Regen fühlen, unter dem wir naß werden, und sich über denselben Sonnenschein freuen, unter dem unser Korn gedeiht. (Bravo.) Halten wir sest an der Interessenvertretung! Die Landwirthschaft ist das erstgeborene Gewerbe und daszenige, was doch noch heute die relative Majorität unter allen Gewerbebetrieben im Deutschen Reiche hat — sie ist aber bei Weitem nicht das erst Berücksichtigte. Das erst Berusene mag sie sein; aber es gehen ihr alle anderen vor, weil die Landwirthe eben nicht in der Stadt wohnen und nicht den Einfluß auf die Vorbereitung unserer Gesete haben.

Alle die Herren, die ihr Gehalt beziehen, es mag gutes ober schlechtes Wetter sein, und weiter nichts beanspruchen, die sind es, die unsere Gesete vorbereiten und so weit bringen, daß ber Landwirth aus ber Proving, ber nach Berlin fommt, nach seiner ganzen Vorbilbung nicht in ber Lage ist, etwas baran zu ändern. Er ist immer in ber Lage, Nein zu sagen. Ift aber sein Fractionschef ein Mann, der Minister werden will, bann barf er nicht Nein sagen, und uns Landwirthe bruckt ber Schuh nachher, ben fie in Berlin arbeiten. Und beshalb möchte ich empfehlen, daß wir uns des berechtigten Mittels, das wir bei den Wahlen haben, und in der parlamentarischen Mitwirfung an der Gesetgebung, doch mehr und etwas muthiger bewußt werden, als bisher in der Braris erkennbar ift, und daß wir der Gesetmacherei ohne Halm und Ar ben Rriegsruf entgegenseten: für Salm und Ur! (Stürmischer Beifall.) Für jeden ehrlichen productiven Erwerb, für Sandwerk und Industrie, für Alle, die wir produciren — wir muffen zusammenhalten gegen die Drohnen, die uns regieren, aber nichts produciren als Gefete, und bas reicht nicht.

Nun, meine Herren, ich habe leider gehört, daß Sie Ihre Anwesenheit hier auf sehr kurze Zeit beschränkt haben, und unterdrücke deshalb, was ich sonst noch hätte sagen können, und schließe meine Aeußerungen mit der Bitte, mit mir zusammen den ersten Grundbesiger unseres Landes, den Kaiser, leben zu lassen, der doch nicht bloß als Landesfürst und Fleisch und Blut von unserem Fleisch und Blut fühlen muß, wie diese große Menge seiner treuesten und vielleicht finanziell am meisten belasteten Unterthauen leidet, sondern dem ich auch wünschte, daß die alte vor= nehme Art noch Geltung hätte, nach der ein regierender Herr bei uns wenigstens keine Geldabsindung vom Staate empfing, sondern seine ihm

angestammten Güter behielt und aus ihnen herauswirthschaftete und auf diese Weise mit der Landwirthschaft und mit dem Lande jede Bewegung fühlte an seinen eigenen Ersebnissen.

Nun, das ist ein frommer Wunsch, der sich nicht verwirklichen wird, ich gebe ihm hier nur Ausdruck, um meine Gedanken zu beleuchten. Ich würde sonst noch weiter gehen und sagen: gebt jedem Staats=minister eine Domaine, von deren Ertrag er zu leben hat (Heiterkeit, Bravo!), oder betheiligt ihn an einer Industrie, deren Erträge sein Einkommen bilden. Aber daß dieses Einkommen, es mag gut oder schlecht gehen, unter allen Umständen gesichert bleibt, das paßt nicht zu der menschlichen Schwäche. Wenn er mit herauf und herunter geht mit dem Wohlbesinden des Staates und der Regierten, dann ist er doch ausmerksamer und wehrt sich mit. Also das nur zur Beleuchtung.

Diese mehr theoretische Unzufriedenheit mit den bestehenden heutigen Berhältnissen hindert übrigens nicht, der Verehrung für den Kaiser Ausedruck zu geben, und bitte ich Sie, meine Herren, Se. Majestät den Kaiser, unseren größten Grundbesitzer und den berechtigten und den verspsiichteten Schutherrn der Landwirthschaft und aller probuctiven Gewerbe hoch leben zu lassen. Se. Majestät der Kaiser, er lebe hoch, abermals hoch und abermals hoch!

Nun wurden sämtliche Damen gebeten, ins Schloß zu kommen, und eine jede überreichte dem Fürsten einen Blumenstrauß; alle Bouquets unterschieden sich durch die Wahl der zu ihnen verwendeten Blumen von einander, aber alle waren von gleicher Größe und in gleicher Umhüllung, so daß die Reihe der einzelnen Sträuße wieder ein zusammengehöriges Ganzes, einen duftens den und reichhaltigen Kranz bildete, der nachher die Brüstung des Balkons in höchst origineller Weise schmückte. Außer den etwa 40 Damen lud der Fürst noch so viel Herren zur Frühstückstasel, als die Speisezimmer des Herrenhauses Plat boten.

Der Hulbigungsact mit der sich daran schließenden Frühstückstafel nahm, wie schon Singangs erwähnt worden ist, einen schnelleren Verlauf als die meisten der im vorigen Wonat und im April abgehaltenen Empfänge. Der Fürst verzichtete auf einen Rundgang im Park und blieb nach seiner Rede im Speisesaal, bezw. auf dem davor liegenden Altan, und schon halb zwei Uhr ging der aus vier Salonwagen bestehende Sonderzug wieder von Friederichsruh in der Richtung nach Verlin ab, mit dem die Mehrzahl der Witsglieder des Bundesvorstandes die Heimreise antraten.

lleber den Berlauf des Frühstückes berichtet die "Deutsche Tages-Zeitung" noch näher:

Als beim Frühftück ber Fürst nach seinem Befinden befragt wurde und seiner Schmerzen Erwähnung that, sagte er lächelnd:

Ich will aber nicht viel von meinen Schmerzen reden; sonst könnte mir's wie jenem 75jährigen Manne gehen, der, als er über Zahnschmerzen klagte, die Antwort bekam: "Seien Sie froh, daß Sie in dem Alter überhaupt noch Zahnschmerzen haben".

Nur das eine bedauerte der Fürst lebhaft, daß er nicht mehr zu Pferde steigen könne. Sein sehnlichster Bunsch sei, noch einmal 1 Kilometer galoppiren zu können, aber es gehe nicht mehr. Er erwähnte dabei, daß der alte Kaiser Wilhelm es schwer empfunden habe, als er nicht mehr habe zu Pferde steigen können. Dann habe sich auch jene schmerzhafte Steinkrankheit entwickelt, an der er eigentlich gestorben sei.

Bon selbst kam der Fürst kurz auf das Darniederliegen der Landwirthschaft zu sprechen und erzählte, daß auch er das unmittelbar empfinde. So sei das Borwerk Schwarzenbek, das mit zur Dotation gehört habe, im Jahre 1871 zu 13 Mark sür den magdeburgischen Morgen verpachtet worden, während es jetzt mit Mühe und Noth die Hälfte der damaligen Pacht eindringe. Den Gedanken, den er schon in seiner Ansprache berührte, daß es recht gut sein würde, wenn die Minister statt eines sesten Gehalts den Erstrag eines Landguts oder einer Fabrik als Sinnahmequelle haben sollten, sührte er weiter aus und verweilte auch länger bei der Betrachtung, daß es doch eigentlich vornehmer und fürstlicher gewesen sein würde, wenn die Fürsten ihre Krongüter selbst behalten hätten, statt sich zu dem Bezuge einer Civilliste zu verstehen.

Auf einen Trinfspruch bes Dr. Roesicke, ber bem Fürsten ben Hulbigungs= gruß ber beutschen Bauern barbrachte, erwiderte ber Fürst:

Ich danke Ihnen sehr für die Worte, die Sie mir gewidmet haben. Ich kann in Wahrheit sagen, daß ich ein deutscher Bauer bin. Vor 50 ober 60 Jahren erwarb ich in Schönhausen einen Bauernhof und mußte daher auch im juristischen Sinne als Bauer betrachtet werden. Politisch und wirthschaftlich habe ich stets auf dem Standpunkt gestanden, daß der deutsche Bauernstand geschützt werden müßte, und habe somit stets als Bauer empfunden. Ich danke Ihnen.

Um 11. Juni kamen ber Großherzog und die Großherzogin von Mecklenburg-Schwerin nach Friedrichsruh und statteten bem Fürsten einen Besuch ab.

Ueber die von den Schlesiern schon längst geplante Huldigungssahrt nach Friedrichsruh melden die "Hamb. Nachr." vom 11. Juni (A.-A.):

Die Hulbigungsfahrt ber Schlesier zum Fürsten Bismarck muß auf längere Zeit verschoben werben. Dem Centralcomité ist aus Friedrichsruh die Mittheilung zugegangen, daß ber Fürst nach ben körperlichen Anstrengsungen der letten Monate das Bedürfniß einer längeren Ruhezeit empfinde und baher sehr bedaure, gerade die schlesischen Herren jett nicht empfangen zu können; er hoffe jedoch, später um so kräftiger und badurch im Stande zu sein, sich ihnen im persönlichen Berkehr besser wibmen zu können.

Am Bormittag bes 12. Juni trasen die badischen Oberbürgermeister ber ber Städteordnung unterstehenden Städte: Baden-Baden (Gönner), Bruchsal (Dr. Gautier), Freiburg (Dr. Winterer), Heidelberg (Dr. Wildens), Karlsruhe (Schnehler), Konstanz (Weber), Lahr (Dr. Schlusser), Mannheim (Beck), Pforzheim (Habermehl) in Friedrichsruh ein, um dem Fürsten Bismarck den gemeinsamen Ehrenbürgerbrief der genannten Städte zu überreichen. Der Wortlaut dieses fünstlerisch ausgestatteten Brieses ist folgender:

"Die der Städteordnung unterstehenden badischen Städte haben Se. Durchslaucht den Fürsten Bismarck in nie verlöschender Dankbarkeit für seine unversgleichlichen Verdienste um das Vaterland zum Ehrenbürger ernannt und bezeugen dies durch die gegenwärtige Urkunde."

Der Fürst empfing die Herren gegen 12 Uhr Mittags im Schloß. Nachdem er sie einzeln herzlich begrüßt und ihnen die Hand gereicht hatte, ergriff Gerr Oberbürgermeister Schnepler-Karlsruhe das Wort zu einer Ansprache.

Gleichzeitig waren auch aus Ulm ber Oberbürgermeister Wagner und ber Stadtwerordnetenvorsteher Teichmann erschienen, die den Ehrenbürgersbrief ihrer Stadt überreichten.

Der Fürst bankte ben herren mit folgenden Worten:

Meine Herren! Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre freundliche Begrüßung. Wenn Jemand die größte Zeit seines Lebens darauf verwandt hat, an einem Baue zu arbeiten, so hat er natürslich dis an sein Ende ein Interesse daran, zu sehen, ob er hinreichend sestgefügt ist, und jedes Zeugniß, welches ich dafür erhalte, daß die Bewohner des Baues mit ihm zufrieden sind und an seine Festigkeit glauben, ist für mich um so werthvoller, je älter ich werde. Ich gehöre zu den Leuten, die Werth auf eine gute Grabschrift legen und auf ein gutes Zeugniß meiner Mitbürger. Und gerade vom entserntesten Süden und Südewesten ist mir besonders werthvoll: einmal, daß Sie sich wohlsühlen und zweitens, daß Sie an die Haltbarkeit des Baues, so wie er ist, glauben.

Das Großherzogthum Baden hat ja durch seinen Landesherrn und durch die Gesinnung seiner Bewohner einen wesentlichen Antheil an der

nationalen Bewegung genommen, manchmal unbequem, manchmal försberlich, und wir haben in Berlin warten müssen, bis die Verhältnisse in Europa, und namentlich in Deutschland, so weit reif waren, daß wir die Maingrenze sallen lassen konnten. Baden allein in den Norddeutschen Bund aufzunehmen war nicht angängig, wir mußten den größeren südbentschen Block, den Bayern und Württemberg bilden, doch nothwendig gleich mit herein haben und so lange abwarten, bis dies der Fall war.

Es ift dies ja ein großer und schöner Rückblick, der sich mir beim Absichluß meiner politischen Lausbahn gewährt, daß nicht bloß äußerliche Einheit, sondern auch innerliche Einmüthigkeit zwischen dem Norden und Süden, zwischen Land und Stadt, zwischen Militair und Civil herrscht. Wie ich Minister wurde, war ich allein nicht hinreichend, den Zwiespalt zu beseitigen, der zwischen dem Bürger= und dem Wehrstande damals bestand und der allein schon genügte, die nationale Stärke zu gefährden. Das Alles hat sich geglättet und ist geschwunden und kommt, so Gott will, nicht wieder; und allen, die daran mitwirken und mitgewirkt haben, kann ich nur als competenter Zeuge meinen herzlichsten Dank sagen.

Und auch der alten Reichsstadt Ulm hat die vaterländische Gesinnung niemals gesehlt; fie wird sestschen, wie ihr Münster, der schönste bevor der Kölner sertig wurde; dem Straßburger sehlt ja ein Ohr.

Ich bin leiber etwas krank und matt, ich bin augenblicklich zu einem Barometer geworden, jeder Witterungswechsel macht sich an meinem Körper sühlbar, und ich habe deßhalb das Bedürsniß, mit den Herren mich hinzusehen und more germanico zur Stärkung ein Glas zu trinken. Aber ehe wir dahingehen, bitte ich Sie noch, den Ausdruck meiner Dank-barkeit für die Mitwirkung, die ich aus Baden und namentlich aus badischen bürgerlichen Kreisen gehabt habe, dadurch zu bethätigen, daß Sie mit mir das Hoch Ihres Landesherrn, meines Gönners, des Großherzogs, ausbringen. Se. Königl. Hoch! hoch!

Die Herren stimmten begeistert ein und begaben sich dann zum Frühstück. Das an den Uebergabe-Act sich anschließende Frühstück sand im Familienstreise statt. Der Fürst war dabei besten Humors, gedachte früherer Ausslüge, die er von Franksurt aus nach Heidelberg unternommen, und meinte, als sein gutes Aussehen betont wurde,

er sei in dieser Beziehung ein Blender; sein Befinden lasse doch Manches zu wünschen übrig, namentlich seien seine Gesichtsschmerzen gegenwärtig wieder besonders stark. Das Reisen sei ihm lästig, vielleicht würde er sich dazu noch eher entschließen, wenn er die Garantie habe, auswärts als Particulier behandelt zu werden, worauf er aber zu wenig rechnen

könne. Er habe in der letzten Zeit so viel Wein geschenkt bekommen, daß er befürchten müsse, ihn in diesem Leben nicht mehr trinken zu können; er gönne seinen Erben Alles, nur nicht seinen Weinkeller. Wenn er die badischen Oberbürgermeister auffordere, ihm denselben leeren zu helsen, so könne er übrigens nicht umhin, sich darüber zu wundern, daß sie bei ihrem Amte durchschnittlich noch so jung seien. Sie seien noch nicht von der schweren Krankheit befallen, an der er leide, nämlich vom Alter.

An den Oberbürgermeister Gönner von Baden-Baden, der auf dem letzten badischen Landtage die Stelle eines Präsidenten der zweiten Kammer betleidete, richtete er scherzend die Anfrage, auf welche Zahl sich bei ihm der Bedarf an Ordnungsrusen während einer Session bezissere, und meinte im Übrigen, mit den Landtagen sei doch noch leichter zu arbeiten als mit dem Reichstage.

Gegen Schluß bes Frühstücks, welches in animirtester Stimmung verlief, erhob sich Oberbürgermeister Beck von Mannheim zu einem Trinkspruch auf den Fürsten, in welchem er etwa aussührte:

Tief im Herzen bewegt, zugleich freudigen Stolzes hätten die Anwesenden die bedeutenden Worte des Fürsten über das engere Heimathland vernommen. Zauberähnlich habe in den letzten Monaten das Wort "Unseres Bismarck's Geburtstag" Millionen von Deutschen inmitten der Zerrissenheit des Parteilebens zur Feier in ernsten Versammlungen und fröhlichen Festen zusammensgeschaart. Auch in der süddeutschen Ecke, wo der geliebte Landesherr durch seine Wanderung nach dem Sachsenwalde') zum Geburtsseste seinem Volke aus dem Herzen gesprochen habe, hätten sich die Verehrer Vismarck's, allen voran das Bürgerthum der badischen Städte, gedrungen gesühlt, dem großen Kanzser eine würdige Huldigung darzubringen. Die Erschienenen seien sich der Besentung des Augenblicks wohl bewußt, eine kurze Spanne Zeit verleben zu dürsen mit dem reckenhaften Altreichskanzler, dessen Verhaltung des Völkerfriedens Reduer näher aussiührt.

Die deutschen Patrioten pilgerten zu ihm — dem Einsiedler im Sachsenwalde — um so zahlreicher in dem Jubeljahre jener großen Zeit, in der saft jeder Tag sich gestalte zum weihevollen Gebenktage für des Reiches Baumeister, dem Redner sein Hoch widmet.

Fürst Bismarck bankte sofort und wies barauf hin, bag er allein bas nicht hätte vollbringen können, was auf bem Gebiete

<sup>1)</sup> Bergl. oben G. 92.

ber Einigung des Vaterlandes erreicht worden sei. Als der einzige Ueberlebende, der für das damals Geschaffene verantwortlich sei, müsse er vor Allem des Kaisers Wilhelm I. gedenken, der nie wankend gewesen sei, auch nicht unter den schwierigsten Verhältnissen. In seiner Jugend habe derselbe noch Zopf und Puder getragen; er habe eine gewaltige innere Umbildung durchmachen müssen, dis aus ihm der Fürst geworsden, desse kossen Andenken wir Alle segneten. Eine seiner Haupteigenschaften sei die Treue gewesen, die er stets auch seinen Dienern bewahrt habe.

Er forberte bann mit fichtlicher Rührung bie Unwesenben auf, ein stilles Glas zum Gebächtnis an ben verewigten Raiser zu trinken.

Der "Reiche-Angeiger" enthielt am 14. Juni folgende Auslaffung:

In der Ansprache, die Fürst v. Bismarc in Friedrichsruh am 9. d. M. an den Central-Ausschuß des Bundes der Landwirthe gehalten hat, war unter anderem von Ministern die Rede, die am Amte "klebten" und sich von der Ministerwohnung nicht trennen könnten. Dieser Passus ist mehrsach in der Presse auf den Staatsminister von Boetticher bezogen worden. Wie irrthümlich diese Bezugnahme ist, ergiebt sich aus der Thatsache, daß Herr von Boetticher bereits im Februar 1890 nach zehnjähriger Thätigkeit an der Spitze des Reichsamts des Innern dem Fürsten Bismarck den Wunsch ausgesprochen hat, aus seinen Aemtern entlassen zu werden, und daß Fürst Bismarck ihn damals im Dienste zurückgehalten hat. Auch später hat Herr von Boetticher wiederholt seine Entlassung erbeten, welche ihm jedoch nicht gewährt worden ist, wie unter Anderem aus nachsolgendem Aller= höchsten Handsseiden hervorgeht:

"Mein lieber Staatsninister von Boetticher! Schon mündlich habe Ich Ihnen zu erkennen gegeben, daß Ich Mich außer Stande sehe, Ihrem Gesuch um Entlassung aus Ihren gegenwärtigen Aemtern zu entsprechen. Sie wissen, wie hoch Ich Ihre Verdienste schätze, welche Sie sich in einer längeren Reihe von Jahren um das Reich wie um Preußen erworben haben, und Ich kann, zumal unter den gegenwärtigen Verhältnissen, nicht auf die Hülfe einer so bewährten Kraft, wie Ich sie in Ihnen besitze, verzichten. Ich halte Mich auch versichert, daß Ich nicht vergeblich Ihren Patriotismus anruse, wenn Ich an Sie die Aussorberung richte, auch sernerhin Ihre Dienste in Ihrer jetzigen Stellung Mir und dem weiteren wie dem engeren Vaterlande zu widmen. Ich verbleibe Ihr wohlgeneigter

Wilhelm R."

Berlin im Schloß, den 29. Mai 1892. An den Vicepräsidenten des Staatsministeriums, Staatssecretair des Innern Dr. von Boetticher. Die "Hamb. Nachr." brachten diese Kundgebung bereits in der A.-A. des 14. Juni zum Abdruck und kamen dann am 16. Juni (M.-A.) darauf zu-rück in folgendem Artikel:

Herr von Boetticher. Wir haben in unserer Freitag-Abendausgabe einen Artikel bes "Reichs-Anzeigers" mitgetheilt, worin die Annahme als irrthümlich bezeichnet wurde, daß eine Stelle in der Rede des Fürsten Bismarck an die Landwirthe auf den Minister von Boetticher zu beziehen sei; zugleich reproducirte das amtliche Blatt den Text der Cabinetssordre vom 29. Mai 1892, worin der Kaiser die angebotene Entlassung des Herrn von Boetticher unter Anerkennung der Berdienste desselben ablehnt und ihn unter Berusung auf seinen Patriotismus aufsordert, im Umte zu bleiben.

Das Actenftuck ift ein fehr ehrenvolles Atteft Seiner Majeftat bes Kaisers und ein Beweis der Hingebung, mit der der Abressat dem Throne gedient hat. Etwas zweifelhafter sind wir über die Tragweite der vom "Reichsanzeiger" in erster Linie angeführten "Thatsache", daß Herr von Boetticher "bereits im Februar 1890 den Wunsch ausge= iprochen habe, entlaffen zu werben, und bag Fürst Bismard felber ibn im Dienste zurückgehalten habe!" Diese "Thatsache" ist für uns ein Novum, und wir wurden es mit Interesse begrüßt haben, wenn ber Beweis für die Richtigkeit der Angabe durch ein ähnliches unanfecht= bares Actenstück wie die Cabinetsordre vom 29. Mai 1892 geführt worben ware. Die "Röln. 3tg." tritt als Schwurzeuge auf, indem fie in ihrer Nummer vom 12. Juni sagt, Herr von Boetticher hatte schon vor dem Rücktritte des Fürsten Bismard "biesem sein Bortefeuille gur Berfügung geftellt". Die "Röln. 3tg." überfieht babei, daß Fürft Bismarck niemals, am wenigsten im Februar 1890, die Berfügung über Minister-Porteseuilles hatte, sondern daß diese lediglich an allerhöchster Dort aber war herr von Boetticher unserer Erinnerung nach persona gratissima, wie u. A. durch die Berleihung des Schwarzen Abler-Orbens befundet und badurch bethätigt wurde, daß Herr von Bötticher sich in der Lage fühlte, die von den allerhöchsten Auffassungen abweichende Bolitik feines Borgefetten, bes Reichskanzlers, bezüglich ber Arbeiterfragen offen und amtlich zu befämpfen. Es wurde bamals, im Februar 1890, allgemein geglaubt, daß Herr von Boetticher in der Stellung bes preußischen Ministerpräfibenten jum Nachfolger bes Fürften Bismarck außersehen sei. Es war beshalb anzunehmen, daß, wenn ein Abschiedsgesuch des "kommenden Mannes" in jener Zeit wirklich zur amtlichen Entscheidung gelangt wäre, dieselbe ziemlich ähnlich gelautet haben murbe, wie die gnäbigste allerhöchste Ordre vom 29. Mai 1892. Wir find viel eher geneigt, zu glauben, daß in damaliger Zeit das Berbleiben des Herrn von Boetticher im Amte für sicherer galt als das des Fürsten Bismarck.

Es ist uns nicht wahrscheinlich, daß Fürst Bismarck durch seine Aeußerung an die Bertreter der Landwirthschaft den Rücktritt irgend eines der jezigen activen Staatsminister habe sördern wollen. Wir sind sogar gewiß, daß er dieses Mittel dazu nicht für das richtige gehalten haben würde. Wenn wir die Rede des Fürsten sine ira et studio durchsehen, so sinden wir in ihr nur Empfehlungen an die landwirthschaftlichen Wähler über die Gesichtspunkte, nach denen sie künstig ihre Abgeordneten wählen möchten. Der Fürst empfiehlt, dei der nächsten Wahl keinen "Klebern und Strebern" mit Frauen, die an großen Berliner Wohnungen hingen, die Vertretung zu übertragen; mit keiner Silbe greist er in die königliche Prärogative der Ministerwahl ein, er spricht nur von der Abgeordnetenwahl.

Wie kommt es nun, daß gegen eine solche Aeußerung, zu welcher ber Insasse von Friedrichsruh jederzeit als Wähler und Urwähler berechtigt ift, plöglich die ganze capriviftische Presse in Aufmarsch geräth, resp. jum Angriff blaft, und baß ber "Reichsanzeiger", ber ohne ministeriellen Einfluß boch nicht zugänglich ift, mit ber "Röln. 3tg." in ein horn zu stoßen angewiesen wird? Uns ist dies aufgefallen, aber wir schließen baraus noch nicht, daß die Männer und die Fractionen, deren Beihülfe hieraus erkennbar ist, sich irgendwie durch die Friedrichsruher Rede getroffen fühlten. Richt, daß fie keinen Unlag bagu hatten; aber wir glauben, daß sie zu abgehärtet gegen Borwürfe find, um allein aus Empfindlichkeit in dieser Beise noch dem Spruche: "Ben's judt, der frate fich", zu reagiren. Es scheint uns vielmehr ein Borftog nach oben bin porzuliegen zur Befestigung bes alten Caprivismus, bei bem bie "Röln. Atg." als Chorführerin der Declamationen functionirt wie in früheren Reiten. Die Epigonen des Grafen Caprivi befinden sich noch heute im Befite amtlicher und officiofer Ginfluffe, und wenn fie auch unter fich nicht immer einig find, so halten fie boch nach außen bin die Soli= barität aufrecht in ber hoffnung, bag bie alten officiösen Strange noch fest genug hielten, und daß sie in ber Butunft wieder stärker werben Es handelt sich hierbei nicht sowohl um Bersonen, die mit fönnten. einander tampfen, als um Sufteme, um die Frage, ob ichlieflich ber alte Cours mit seinem Schutze ber inländischen Production ober ber neue caprivistische mit dem Gewinnen der Gegner durch Tributzahlung bei uns firirt werben foll.

Die "Köln. Ztg." und ihre caprivistischen Freunde verlangen, wie wir bics aus dem Artikel des Blattes schließen, vom Fürsten Bismarck, daß er schweigt, gehorcht und Steuern zahlt. Warum verlangen sie das

nicht auch von Herrn Richter, Bebel und Anderen? Der Unterschied zwischen beiden Stellungen ist doch nur der, daß der ehemalige Reichs= fanzler eine längere politische Erfahrung und ein in sachlicher Arbeit gereiftes Urtheil hat, was den Anderen abgeht. Der Bismard ber "Köln. Atg." hätte nach ihrer Ansicht den Landwirthen, die ihn bejuchten, um ihm eine politische Anrede zu halten, antworten sollen: "Meine Berren, ich barf mir leiber wegen meiner Bergangenheit nicht erlauben, über die preußische und deutsche Politik ein Urtheil auszuiprechen; wenn ich es burfte, fo murbe ich Sie begluchwunschen, bag wir heute unter dem fegensreichen Regime der Handelsverträge leben, daß wir unter dem Grafen Caprivi endlich eine Regierung gefunden hatten, die sich auf die Socialdemokratie, die Bolen und die Fortschrittler ftütte, und daß wir auf allen politischen Gebieten ftets muthige und geschickte Minister gehabt haben. Aber ba ich früher Reichstanzler mar, so muß ich auch diese meine Anerkennung verschweigen." Auf solchen Unfinn läuft es boch hinaus, wenn Zeitungen, Die, wie die Rölnische. ihre Ueberzeugung vielleicht öfter als ihre Wäsche gewechselt haben, in Diesem schulmeisternden Tone ben Fürften Bismarck belehren wollen. Wir finden die Forderung, daß Fürst Bismarck, namentlich wenn er durch Deputationen und Kundaebungen en demeure gesetzt werde. ichüchtern und byzantinisch schweigen solle, doch ungewöhnlich unverschämt und nur als Product bes Barteifanatismus erklärlich.

Die "Köln. Ztg." und andere Blätter ejusdem farinae sprechen in ihren Artifeln übereinstimmend von einer heftigen Erbitterung, Berftimmung und von bestimmten Planen bes Fürsten Bismard. Es ift bas ia ein natürlicher Versuch, im Barteikampf die Stellung, die man befämpft, als Ergebniß zorniger Leibenschaft zu charafterisiren. Ille, die den Fürsten Bismarck in der letten Zeit zu sehen Gelegenheit hatten, haben bei ihm nur einen Grund zur Verstimmung entbeckt, und der liegt in seinen neuralgischen Gesichtsschmerzen. Cbensowenig hat der Fürst ein Bedürfniß — und wenn er es hätte, schwerlich die Möglichkeit —, auf die Gestaltung der jetigen Regierung irgendwie Ginfluß zu gewinnen. Wir sind gewiß, daß er nicht einmal die Absicht hat, Rath zu ertheilen, wenn ein solcher von ihm begehrt werben sollte; er würde sich enthalten, die Verantwortlichkeit für einen Rath zu über= nehmen, auf beffen prattische Durchführungen er feinen Ginfluß hatte. Daß er aber einen solchen in amtlicher Stellung wieder erftrebe, haben selbst seine unfreundlichsten Begner ihm bisher nicht Schuld gegeben.

Die "Köln. Ztg.", welche seinerzeit ben Ausbruck "Civil-Ballenstein" erfunden hat, mährend ihr dabei ber Octavio Piccolomini ganz ent= gangen ift und sie immer nur ben tugenbhaften Max citirt, macht in

ihrem Artifel dem Fürsten Bismark auch noch den Vorwurf der Feigsheit und des Hinterhalts. Die Haltung, die Fürst Bismark im Dienste und später von 1890 bis 1895 beobachtet hat, verdient diesen Vorwurf sicher nicht, wohl aber findet er Anwendung auf Leute, die aus Ehrgeiz gegen ihren Vorgesetzten conspiriren.

Un ben Bürgermeifter von Rempten richtete ber Fürst am 16. Juni ein Dankschreiben für die Uebersendung bes Chrenburgerbiefes. Es lautet:

Euer Hochwohlgeboren bitte ich, ben vier schwäbischen Städten, 1) welche mich durch die Berleihung ihres Bürgerrechts ausgezeichnet haben, für die Uebersendung des fünstlerisch so reich und so geschmackvoll ausgestatteten Bürgerbrieses meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.

v. Bismarct.

Um 20. Juni empfing ber Fürst ben Major von Wißmann als seinen Gaft.

Fürst Bismarck richtet am 22. Juni folgendes Schreiben an den Ingenieur H. Vering in Hamburg, der ihm eine Mappe mit Photographien bes Nord-Oftiee-Canals übersandt hatte:

## Geehrter Herr Bering!

Ihr freundliches Schreiben und die reichhaltige Bilbermappe über den Nord-Oftsee-Canal habe ich gern erhalten und bei diesem Anlaß um so mehr das Befürsniß, dem Gefühle der Anerkennung und Dankbarkeit, welches ich für die am Werke betheiligten Techniker hege, Ihnen gegen- über Ausdruck zu geben.

Bei der Eröffnung ist das Berdienst der erfolgreichen und bisher sehlerfreien Ueberwindung der gewaltigen technischen Schwierigkeiten nicht in erster Linie zur Anerkennung gekommen. Die Berdienste aller parlamentarischen und staatlichen Autoritäten, welche dabei geseiert worden sind, können mit ihrem Antheile an der Herstellung dieses großen Berkes nicht mit denen der Techniker in Bergleich gestellt werden. Die nichtechnischen Behörden haben nicht mehr thun können, als die Bewilligung des nöthigen Geldes beim Reichstage zu beschaffen, und wenn den Technikern und ihren Leistungen nicht die erste Palme gereicht wird, so kann man an den alten Bers erinnern: "Sie vos non vobis u. s. w. tulit alter honorem".

<sup>1)</sup> Es waren die Städte Raufbeuren, Rempten, Reuburg a. Donau und Nordlingen, alle im bahrifchen Regierungsbezirk Schwaben und Neuburg.

Demgegenüber habe ich um so mehr das Bedürfniß, wenigstens meine persönliche Bewunderung der technischen Leistungen im Reichsbau Ihnen zugleich in meinem Danke für die übersandte Mappe auszusprechen.

v. Bismard.

Die "Hambr. Nachr." bringen am 24. Juni (U.=U.) folgende weitere Außlassung betreffs bes Staatssecretairs von Boetticher:

Bur Rebe des Fürsten Bismark. Wir haben in unserer Morgen-Nummer vom 16. Juni die Aussälle besprochen, welche in officiöser Gestalt die "Köln. Ztg.", demnächst amtlich assistirt durch den "Reichs-Anzeiger", gegen die Aeußerungen des Fürsten Bismark den Landwirthen gegenüber gerichtet hatte. Es war von unserer Seite nicht erwartet, durch diese Zeitungsangriffe zu einer Discussion über Minister im activen Dienste veransaßt zu werden.

Es hat uns überrascht, daß auf die Charakteristik, die Fürst Bismarck in seiner Rede von Abgeordneten, die Ministercandidaten sind, entworsen hatte, gerade der Minister von Boetticher sich meldete, also getroffen sühlte. Herr von Boetticher ist niemals, wenigstens erinnern wir uns dessen nicht, Abgeordneter gewesen') und hat seine Ministerlausbahn nicht als Abgeordneter, sondern als bureaukratischer Mitarbeiter des ersten Reichskanzlers gemacht. Wir glauben überhaupt nicht, daß die Worte des Fürsten Vismarck an die Landwirthe den Zweck hatten, Aenderungen in der gegenwärtigen Zusammensetzung des Staatsministeriums zu erstreben und am allerwenigsten in der Person des Staatssecretairs des Innern im Reiche und des Ministers ohne Porteseuille in Preußen.

Wenn man den Worten des Fürsten einen besonderen Zweck unterlegt, so kann man dieselben ehrlicher Weise nur auf die nächsten Wahlen beziehen und darin eine Warnung vor der Wahl von Abgeordneten sinden, welche, um ihre weitere politische Laufbahn nicht zu schädigen, sich ministeriellen Zumuthungen unterwersen, wie es bei der Berathung der Handelsverträge der Fall gewesen ist. Für das Verhalten aller Fractionen von Rickert bis Stöcker war damals die Besorgniß maßgebend, sich den Zugang zu künftigen Cabinetsbildungen zu verderben. In dem hierauf gerichteten Wortlaute der Aeußerungen des Fürsten Vismarck liegt nichts, was auf die Vergangenheit des Herrn von Boetticher Anstern

<sup>1)</sup> Das ist nicht ganz zutreffend. v. B. wurde bei ben Wahlen zur 4. Legislaturperiode für den 2. Schleswig'schen Bahlfreis (Apenrade-Flensburg) in den Reichstag delegirt; er ichloß sich der Reichspartei an, legte aber am 7. September 1879 in Folge seiner Ernennung zum Oberpräsidenten von Schleswig-Holstein sein Mandat nieder. Mithin hat er nur gerade ein Jahr (die Bahlen waren am 30. Juli, die Legislaturperiode begann am 9. September 1878) dem Reichstage angehört.

wendung finden könnte, und bei der Bezeichnung "Kleber" hat der Fürft ohne Zweifel nur Poftenkleber, nicht Markenkleber im Sinne gehabt.

Db Berr von Boetticher Minifter bleibt ober nicht, ift auf den fünftigen Berlauf unserer Politik nicht von Einfluß. Wir halten Herrn von Boetticher rebus sic stantibus einstweilen gar nicht für entbehrlich. Er bildet in seiner parlamentarischen Routine eine nothwendige Ergänzung seiner Collegen, die in Nachtheil gerathen würden, wenn er ausschiede, und sein Ausscheiden würde außerdem feine Aenderung der Bolitik, sondern nur eine geschäftliche Rothlage der Hinterbliebenen herbei-Wir würden befürchten, daß wenn bem jetigen Reichstangler die parlamentarische und geschäftliche Routine des Herrn von Boetticher verloren ginge, der ihm eine ihm nicht vertraute und nicht gewohnte Arbeit abnimmt, auch die Stellung des jetigen Ranglers felbst erschüttert werben wurde, wie er bas ja mit eigenen Worten in seiner Meußerung bei ber Canalfeier angebeutet hat. Das würden wir im hohen Maaße beklagen, schon weil wir von der Thätigkeit des Fürsten Hohenlohe als Rangler bie forgfältigfte Bflege unferer Beziehungen zu Rufland erwarten, die wir als eine ber ersten Aufgaben unserer auswärtigen Bolitik betrachten.

Andererseits glauben wir, daß die in zweiter Linie stehende Nützlichkeit des Herrn von Boetticher auch bei einem Wechsel in der ersten Linie dem Deutschen Reiche in Zukunst nicht versoren gehen würde; wir sind überzeugt, daß Herr von Boetticher auch einem agrarischen oder kirchlichen Ministerium seinen Beistand nicht entziehen würde. Wir können darnach nur sagen, es war ein Irrthum, wenn er sich von den Aeußerungen des Fürsten Bismarck den Landwirthen gegenüber getrossen sühlte und deshalb so grobes Geschütz, wie in den officiösen Artikeln der "Köln. Ztg." und der amtlichen Beröfsentlichung im "Reichsanzeiger", lösen ließ. Wir glauben auch nicht, daß der ganze Borgang bei Herrn von Boetticher unangenehme Erinnerungen hinterlassen wird, da die für ihn allein wichtigen allerhöchsten Kundgebungen vielleicht durch sein Mißeverständniß der landwirthschaftlichen Rede von Friedrichsruh an Wärme gewonnen haben werden.

Wieber waren es bayrische Städte, die am 24. Juni dem Fürsten Bis marc ihre Ehrenbürgerbriefe überreichen ließen: Bayreuth und Hof. Mit der Uebergabe waren die beiden Reichstagsabgeordneten betraut worden: Bürgermeister Bayerlein aus Bayreuth und Commerzienrath Münch Ferber in Hof; sie trasen an dem genannten Tage in Friedrichsruh ein. In seiner Erwiderung auf die Ansprachen der beiden Herren sagte der Fürst:

Es ist für mich eine hohe Auszeichnung, namentlich da wir früher mit Bayreuth einen bynaftischen Zusammenhang gehabt haben, lange Reit unter berselben Dynastie gestanden sind und auch später einmal furze Zeit unter benselben preußischen Königen.1) Diefe Erinnerungen wurden 1866 vor dem Friedensschlusse wachgerufen, und ich habe meinem hohen Herrn damals gesagt: Bapreuth ift nun seit zwei oder drei Menschenaltern mit dem baprischen Staate verwachsen, hat sich ein= gelebt und ist für Bagern treu. Die Beziehungen zu Breugen bagegen und zu Brandenburg waren in den neunziger Jahren des vorigen Jahr= hunderts gang furg und haben feinen bauernden Gindruck hinterlaffen. So wie ich die ganze Sache auffasse, ist die ganze Stimmung ber Gin= wohner der Ansbachischen Markgrafschaft nicht derart, daß, wenn wir im Kriege geschlagen würden und die Gegend räumen müßten, die Un= hänglichkeit an uns in dem Lande dann ungeschwächt bleiben würde. Es wurde nicht allein in München, sondern auch in den alten Martgrafschaften verstimmen, wenn man bort eine preußische Enclave machen wollte. Ich glaube, Sie, die baprischen Franken, haben es so besser und find eingewöhnter, es wurde ein Losreigen gewesen fein.

Der Minister von der Pfordten hatte sich schon darein gesunden. Als ich aber vom König zurücktam und ihm sagte, daß Alles beim Alten bleiben solle, da fiel er mir um den Hals und küßte mich auf beibe Backen und sagte: "Sie haben doch ein deutsches Herz im Leibe", worauf ich sagte: "das haben wir wohl Beide."

Am 25. Juni finden wir in den "Hamb. Nachr." zwei Bemerkungen gegen die "Boss. Ztg.", die sich mit derselben Angelegenheit beschäftigen. In der M.=A. heißt es:

Die "Voss. Zig." schreibt, Herr von Boetticher sei neben Herrn von Marschall bas bevorzugte Ziel für die Pfeile des Bundes der Landwirthe. Wir halten es für eine ungenaue Classification, wenn man Herrn von Boetticher und Herrn von Marschall gewissermaßen in einen Topf wirst als Gegner der Landwirthe. Herr von Boetticher ist an und für sich kein Gegner des Bundes der Landwirthe noch sonst irgend einer Richtung. Er hat das Bedürfniß, in dem Amte, in der Besichäftigung und in der Wohnung zu bleiben, worin er sich besindet, und an Ehre und Auszeichnung sehlt ihm eigentlich nichts mehr als die Mits

<sup>1)</sup> Unter Friedrich Wilhelm II. und Friedrich Wilhelm III. 1791—1806. Fürst Bismard hat diese Scene mit dem bahrischen Minister schon am 18. März 1867 ganz ähnlich, aber noch draftischer im constituirenden Reichstag dem Abgeordneten von Unruh erzählt. Bergl. H. von Boschinger, Fürst Bismard und die Barlamentarier II, 99.

gliebschaft in der Rangclasse der Feldmarschälle, die er erreicht haben würde, wenn er nach dem Abgange des Fürsten Bismarck preußischer Ministerpräsident geworden wäre. Im Uebrigen ist er kein nothwendiger Gegner irgend einer Partei und geschäftlich von großem Geschick und Ersahrung. Er ist daher schon aus letzterem Grunde mit Herrn von Marschall durchaus nicht in die gleiche Kategorie zu stellen.

Und in der A.-A. wird Folgendes ausgeführt:

Die "Boss. Ztg." schreibt, man verbreite geflissentlich, ber Schwiegers vater des Herrn von Boetticher habe durch Bermittelung des Fürsten Bismarck vom Kaiser Wilhelm I. eine große Summe aus dem Welsensonds erhalten. Diese Angabe ist durchaus irrthümlich. Der Schwiegers vater des Herrn von Boetticher ist aus seinen Verlegenheiten ausschließslich durch seinen Schwiegersohn befreit worden.<sup>1</sup>)

Im weiteren Verlaufe seines Artikels sagt das Vossische Blatt über ben letten kaiserlichen Erlaß an Herrn von Boetticher:

"Das ift eine unzweideutige Antwort auf ben Borwurf, bag ber Staatssecretair bes Innern ein ,Rleber' sei. Nicht an ihm liegt es. daß er im Amte bleibt; ber Kaiser ist es, ber sein Berbleiben wünscht, und des Raifers Bunfch ift ibm Befehl. An fich mare bie für Berrn von Boetticher ehrenvolle Rundgebung feine Gewähr, daß er noch lange seines Amtes walte. Denn am 30. December 1889 erging auch an ben Fürsten Bismarct jenes Schreiben bes Herrschers, in bem es heißt: "Gott moge mir in meinem schweren und verantwortungsvollen Berufe Ihren treuen und erprobten Rath noch viele Jahre erhalten.' Drei Monate später war Fürst Bismard entlassen. Berrn von Boetticher gegenüber liegen die Berhältnisse anders. Er ift fein selbstständiger Staatsmann; was wir über ihn fagten, als er am 8. März 1890 ohne Buthun bes Fürsten Bismard ben Schwarzen Abler-Orben erhielt, können wir heute nur wiederholen: "Er ift eine brauchbare Rraft, die fich überall leicht verwenden läßt; er entbehrt jeder Boreingenommenheit und Befangenheit, zumal er kein Parteimann ift. . . . . Was ihm fehlt, find die eigenen Ibeen, der ftarte Wille, die feste, unbeugsame Ueberzeugung. Berr von Boetticher an zweiter Stelle ift an seinem Plate; um einen ersten Plat einzunehmen, fehlen ihm nicht weniger als alle Eigenschaften.' Aber eben beshalb ist er heute und voraussichtlich noch lange ber Mann am Blate."

An einer anderen Stelle äußert sich die "Boss. Btg." wie folgt: "Herr von Boetticher hat heute, so wenig man es nach seiner Ber=

<sup>1)</sup> Wie bas bem Schwiegersohn möglich geworben ift, wird sich spater zeigen.

gangenheit vermuthen sollte, selbstständige Bebeutung gewonnen. Er wird im Gegensatz zu einem Theil des Ministeriums gestellt; er wird von der Rechten als der bose Geist der leitenden Kreise betrachtet. Herr von Boetticher gilt nach wie vor als der Mann des "Caprivismus", als der Gegner des Junserthums, als der abgesagte Feind des Bundes der Landwirthe. So oft der Kaiser gegen den Antrag Kanitz sprach, glaubte die conservative Partei Herrn von Boetticher aus ihm sprechen zu hören, und so oft Herr von Boetticher sprach, griff ihn die Rechte an, um den Kaiser zu treffen."

Letztere Auffassung halten wir für unzutreffend. Wie wir schon hervorgehoben haben, ist Herr von Boetticher an und für sich kein Gegner des Junkerthums und kein abgesagter Feind des Bundes der Landwirthe, und wenn der Raiser gegen den Antrag Kanitz gesprochen haben sollte, was wir augenblicklich nicht wissen, so glauben wir, daß die Inspiration dazu nicht von Herrn von Boetticher ausgegangen ist.

An bemfelben Tage reproduciren die "Hamb. Nachr." (M.-A.) eine Auslaffung der "Zukunft" vom 22. Juni über dieselbe Angelegenheit:

In der "Zukunft" lesen wir über Herrn von Boetticher u. A. das Folgende:

Der alte Kanzler rieth ben Landwirthen, sie sollten zu Abgeordneten niemals Männer wählen, die etwa Minister werden und beren Frauen dann um keinen Preis auf die Annehmlichkeiten eines Excellenzdaseins in einer geräumigen Wohnung verzichten möchten; solche "Kleber" brächten den Wählern keinen Gewinn. Der Chor der Bismarchasser bemächtigte sich des Wortes und behauptete, mit dem Kleber könne kein Anderer gemeint sein als der längst schon schmählich verleumdete Herr von Boetticher. Das ist nicht ganz richtig; Minister (?), die von Agrariern gewählt waren und die dann, des Fortkommens halber, als heißspornige Schutzöllner von ehedem doch Handelsverträge verstraten, hat es auch sonst schwzöllner von ehedem doch Handelsverträge verstraten, hat es auch sonst schwzöllner von ehedem Winisterwohnung zu reißen, ist nicht in der Wilhelmstraße zu suchen. Einersei: die Presse hatte Herrn von Boetticher genannt und Herr von Boetticher ergriff das Wort zur Entgegnung.

Er sei, so las man es im "Reichs-Anzeiger", kein Aleber, er gewiß nicht; er habe sehr oft seine Entlassung erbeten, doch sie sei ihm niemals bewilligt worden; als Beweisstück wurde ein Handschreiben des Kaisers producirt, das in höchst huldreichen Ausdrücken der Berdienste des Herrn von Boetticher gedenkt. Der Beweis ist ein bischen lückenhaft; für das Erbitten der Entlassung kann ein geschickter Mann stets solche Momente

wählen, wo er der abschlägigen Antwort gewiß sein darf. Es kommt auch gar nicht barauf an, ob Berr von Boetticher ein gaber Rleber ift. Biel intereffanter und wichtiger ift die Gesammtperfonlichkeit des Ministers. Gine alt= preußische Bureaufratenlaufbahn, vom Uffeffor zum Staatsfecretair, aber ein ganz moderner Typus von eigenartiger Prägung. Er war ber Günstling bes Mächtigen, mar so ziemlich in jedes Geheimniß eingeweiht und hatte fich auch im Sause bes Fürften burch eine joviale Corpsburschenluftigkeit ein warmes Blütchen erobert. Der Kangler prüfte brauchbaren Dienern nicht allzu ängstlich Berg und Nieren; die Hauptsache mar, daß sie eben brauchbar waren, für alles Uebrige wurde ber alte Begenmeister selbst schon forgen. Bismard fühlte die Rraft, ungebärdige ober nicht ganz zuverläffige Charaftere zügeln zu können, und er rechnete nicht mit ber Möglichkeit eines Tages, der ihm, dem Lebenden, die Macht jemals entreißen könnte. Und nun kam dieser Tag, nun murbe erwogen, wie der unbequem Große wohl zu beseitigen wäre, und ber Erfte, ben nun ber Glang ber neuen Sonne bestrahlte, war Herr von Boetticher. Das gab einen Pflichtenconflict: follte ber Unbequterte bem Manne, bem er Alles verdankte, ins Privatleben folgen oder auf der Bahn vorwärts schreiten, die später vielleicht bis zum höchsten Sit führen konnte? Herr von Boetticher blieb. Als es bann befannt wurde, daß nur ein Gnadenact bes alten Raisers ihn aus ber Verschuldung an Großbankiers erlöft hatte. gerrannen die stolgen Träume. Den Ausplauderer konnte ber Staatssecretair in seiner Rabe finden; aber ber (unbegrundete) Berbacht, ber unfreundlich Entlassene muffe im Groll bas Geheimniß verrathen haben, bewirkte wohl, daß herr von Boetticher auch dann noch nicht aus dem Amte schied, als über das haus Bismarck die große Acht verhängt worden war. herr von Boetticher blieb und machte sich nüglich und wird sich auch fünftig noch nüt= lich machen, fo lange die Mittelmäßigkeit herrscht.

In berfelben Nummer begegnet uns endlich noch folgende Notiz:

Bum Bau des Bismarcthurms auf der Olenburg bei Sondershausen, dessen Grundsteinlegung am 18. Juni, dem 80 jährigen Erinnerungstage von Waterloo, stattgesunden, hat der Sanitätsrath Dr. Kober in Sonbershausen 5000 Mark gegeben. Der Thurm ersteht auf einer Felsplatte der Olenburg, an derselben Stelle, wo im Jahre 1072 Kaiser Heinrich IV. die Spatenburg crrichtete, von welcher noch heute einige Mauerreste zeugen. In den Grundstein ist eine Zinkblechbüchse eingelassen, welche Nachrichten enthält aus der jezigen Zeit, darunter ein Werk über den Fürsten Bismarck nehst Bildern u. s. w. Der Thurm soll, saut "Tägl. Rundschau", bis September sertig werden. Die "Rhein.-Westf. Ztg." berichtet aus Friedrichsruh vom 25. Juni:

Da ber Fürst Bismarck nach ben Anstrengungen ber letzten Monate das Bedürsniß nach einer längeren Ruhepause empfindet, so mußte der dem Verein deutscher Eisenhüttenleute zugesagte Empfang nochmals auf unbestimmte Zeit vertagt werden. War diese Nachricht an sich sicherlich geeignet, den Betroffenen eine schmerzlich empfundene Enttäuschung zu bereiten, so waren sie doch einsichtsvoll genug, sich keinen Augenblick den Gründen für den Ausschlad zu verschließen, da sie es für selbstverständlich halten, daß die Bewahrung des kostbaren Guts, der Gesundheit des Fürsten, allem voransteht.

Um nun aber die Ueberreichung der eisernen Urkunde, auf welcher die Ernennung des Fürsten zum Shrenmitglied des Vereins verewigt ist, nicht weiter zu verzögern, hatte heute Ingenieur Schrödter=Düsseldorf die Shre, dem Fürsten Bismarck die originelle Gabe¹) persönlich zu überreichen. Der Verein hat die Genugthuung, daß sie vom hohen Empfänger äußerst beifällig aufgenommen wurde. Sie wandert gemäß ihrer Vestimmung zunächst in die Aussstellung der Geburtstagsgeschenke, welche im Concerthause in Verlin veranstaltet ist und welche bekanntermaßen noch zwei Monate dauert. Der Fürst wurde zuerst sichtlich von Gesichtsschmerzen geplagt; im Lause der lebhaften Unterhaltung, welche bei dem der Ueberreichung sich anschließenden Frühstück in engerem Kreise sich entspann, schwanden sie mehr und mehr, und die Tischgesellschaft vermochte sich ganz dem bestrickenden Zauber der persönlichen Liebenswürdigkeit des Fürsten hinzugeben.

\* \*

In dem oben mitgetheilten Briefe des Fürsten Bismarck an den Ingenieur Bering in Hamburg fanden wir schon eine kritische Bemerkung über die amtliche Eröffnungsseier in Riel. Um 26. Juni üben auch die "Hamb. Nachr." (A.-A.) in folgender Weise Kritik:

Fürst Bismarc und ber Nord-Oftsee-Canal. In ihrer Nummer vom 22. Juni lenkte die "Allg. Ztg." die Ausmerksamkeit auf die Thatsache, daß an der seierlichen Eröffnung des Nord-Oftsee-Canals leider der Mann nicht theilnehmen könne, dem das deutsche Bolk, wie so vieles Andere, auch dieses Werk in erster Linie verdanke: Fürst Bismarck. Ilm so mehr sei es eine Ehrenpflicht der deutschen Nation und namentslich auch der deutschen Presse, in diesen Tagen, in welchen so viel geehrt und gehuldigt werde, des alten Kanzlers nicht zu vergessen, der die Lösung der großen Ausgabe in ihren schwierigsten Stadien gefördert habe. Gleichzeitig führte die "Rhein.-Wests. Ztg." durch Zusammensstellung einer Reihe historischer Documente den Nachweis, daß Fürst

<sup>1)</sup> Die Urfunde über die Chrenmitgliedschaft ift eine eiserne Tafel.

Bismarck von dem ersten Tage seines Wirkens als preußischer Ministerpräsident in Verbindung mit der schleswig-holsteinischen Angelegenheit die Frage eines Nord-Oftsee-Canals erwogen und später auf's Energischste durchgeführt habe. Die erste öffentliche Kundgebung in diesem Sinne stamme aus dem Jahre 1864, und es sei bezeichnend für die Lage der damaligen Zeit, daß Herr von Bismarck einerseits nicht wagen durste, den Bau des Canals auf Kosten des Staates zu übernehmen, andererseits es für nothwendig hielt, den politischen Beherrscher Europas, Napoleon III., dafür zu erwärmen.

Das von der "Rhein.=Westf. Rtg." veröffentlichte Actenmaterial wird von der "Berl. Börs.=Btg." wie folgt resumirt: Allgemein bekannt ift der bezügliche, am 31. März 1864 an den preußischen Botschafter Grafen von der Golt geschriebene Brief. Daran knüpfte fich eine längere Cor-Dem preußisthen Comité, welches über bie Mittel berieth, ben Bau zu unternehmen, überreichte Bismarck am 20. Januar 1865 ein Botum, in bem er feiner Meinung babin Ausbruck gab, "baß ber Canal, beffen große Bedeutung für unfere Marine und Sandelsichifffahrt von keiner Seite verkannt wird, zur Ausführung gebracht werben muß, selbst wenn dies ausschließlich als Staatsunternehmen, ohne alle Brivatbetheiligung geschehen mußte". Um 3. Februar 1866 zeigte Bismarc fich in einem Schreiben an ben Staatsminister von ber Bendt hocherfreut, daß endlich fich eine Gesellschaft zum Bau des Nord-Oftsee-Canals bilben wolle. Dann tamen die Rriege, aber ichon am 14. Juni 1871 hielt Bismarck im Reichstage eine Rebe ju Gunften bes Nord-Der Plan gebieh jedoch bamals nicht weiter. Oftsee=Canals. 13. December 1881 griff Fürst Bismarck die Sache abermals an. Immer mehr vertiefte er sich in die Angelegenheit, und am 15. August 1885 erfolgte bann von Varzin bas entscheibenbe Botum. Mit äußerster Energie vertrat ber Fürst ben Bau bes Canals; bas Staatsministerium ließ seine früheren Bedenken fallen, und im December 1885 trat bie Borlage an den Reichstag heran. Wenn einer also, so schließt das Blatt sein Resumé, für das Zustandekommen des Nord-Oftsee-Canals gearbeitet hat, so ist es der Fürst.

Wir glauben, daß ohne den Fürsten Bismarc der Nord-Oftsee-Canal überhaupt nicht gebaut sein würde. Schon die Erwerbung der Kieler Bucht und Holsteins, die bei ihrer Vorbereitung auch von oben her keine Unterstützung sand, würde ohne die energische Vertretung des damaligen Ministerpräsidenten wahrscheinlich nicht stattgefunden haben, namentlich aber der Canalbau nicht, der viele Jahre hindurch die Gegnerschaft des Landesvertheidigungscomités zu bekämpsen hatte, an dessen Spitze die entscheidende Autorität, der Graf Moltke, stand. Bei der

Canalseier war Fürst Bismarck burch seine Gesundheit verhindert anwesend zu sein; sein Name ist aber auch thatsächlich in keiner der bei dieser Gelegenheit gehaltenen Reden erwähnt worden.

Wir möchten noch eine andere Seite ber Canalfeier berühren, Die in ben betroffenen Rreisen sicherlich nicht ohne Eindruck geblieben sein wird. Die spätere Geschichte wird vielleicht auch die hervorragenden Berdienste unserer Techniter bei bem Buftanbekommen bieses eigenartigen, man kann wohl fagen, einzigen Werkes ber mobernen Wasserbaufunft in den hinter= grund treten laffen und fich bem Gindruck öffnen, daß die bureaufratischen Behörben, welche ben Canal gelegentlich auf Dienstreisen von Berlin aus inspicirt haben und bei seiner Uebergabe an den Verkehr in den Vordergrund traten, das hauptverdienst an den nirgends in der Welt übertroffenen, vielleicht nicht erreichten Leiftungen der Erbauer des Canals gehabt hatten. Das gelegentliche Bereisen und die Besichtigungen ber technischen Bauten aber haben ben Canal nicht geschaffen. Es ist erfreulich, daß wenigstens herrn Baensch eine hohe Auszeichnung zu Theil geworben ift; aber wir glauben, daß folche Anerkennung und Auszeichnung allen am Canalbau betheiligten Technikern in höherem Maaße gebührt hatte, als fie bisher stattgefunden hat. Die Bautechniker stehen zu diesem Werfe in benselben Beziehungen wie beispielsweise ber Geheimrath Roch zu seinen medicinischen Erfindungen; bas Verdienst an diesen fann man boch aber sicher nicht ber Berrn Roch vorgesetten Ministerial= Inftang beilegen. Die Berftellung bes Canals giebt unferen Bafferbautechnifern vor ber gangen miffenschaftlich-technischen Belt eine Stellung, von der wir gewünscht hatten, daß sie auch in den amtlichen Anerfennungen schärfer hervorgetreten und namentlich nicht hinter der der betheiligten Behörden gurudgetreten mare.

\* \*

In derselben Nummer wird dem "Rhein. Cour." folgende deutliche Ant-wort ertheilt:

Der "Rheinische Cour." findet, daß "Fürst Bismarck nicht einmal gegen den Grasen Caprivi so schweres Geschütz habe aufsahren lassen, wie jetzt gegen Herrn von Boetticher". Wir möchten dazu bemerken, daß auch Gras Caprivi so schweres Geschütz gegen den Fürsten Bismarck wie Herr von Boetticher in der "Köln. Ztg." und im "Reichs-Anzeiger" nur ausnahmsweise in den Zeiten der Wiener Reise und der damaligen Erlasse im "Reichs-Anzeiger" hat aufsahren lassen, und daß damals auch dem Grasen Caprivi mit demselben Kaliber geantwortet wurde. Unser Blatt würde sich mit Herrn von Boetticher überhaupt nicht befaßt haben, wenn derselbe nicht in jenen beiden Zeitungsartikeln den Angriff eröffnet

hätte, ohne seinerseits irgendwie angegriffen zu sein. Wir sehen jeder Fortsetzung der ministeriellen Thätigkeit des Herrn von Boetticher mit Gleichmuth entgegen und haben kein politisches Bedürfniß, sie ihm zu verstümmern. Wir kennen Undere, die weniger unschädlich sind.

Am 27. Juni (M.=A.) wird von Neuem das Gerücht zurückgewiesen, baß wegen ber Erkrankung des Kaisers Friedrich die Einsetzung einer Regentschaft geplant gewesen sei:

In einigen demokratischen Organen wird die alte Unwahrheit neu behaubtet, daß in amtlichen Rreisen gur Beit der Rrantheit bes Raisers Friedrich die Frage ber Ginsetung einer Regentschaft erörtert worden sei. Es ist schon anderweitig nachgewiesen worden, daß dies unzutreffend ist und daß die betreffenden Berichterstatter ungenau informirt waren. Unter Anderem geht dies auch aus der Redensart hervor, "daß nach dem Tode Kaiser Wilhelm's I. eine volle Verftändigung awischen dem Fürsten Bismarck und dem Kaiser Friedrich zu Wege gekommen sei, die nur durch die bekannten ersten Erlasse von San Remo aus erschwert worden ware." Die volle Verständigung zwischen bem Kaiser Friedrich, damaligem Kronprinzen, war seit 1866 niemals unterbrochen, und zum concreten Ausdruck kam sie - was mit ber obigen Phrase wohl gemeint ist - im Jahre 1885 in dem Augenblicke, wo Raiser Wilhelm I. so schwer erfrankt war, daß für sein Leben gefürchtet wurde. Un der Regierungsfähigkeit des Kaisers Friedrich hat in amtlichen Kreisen niemals ein Zweisel bestanden und der damalige Reichstanzler hat der Ueberzeugung, daß die Krankheit des Kaisers Friedrich fein Regierungshinderniß fei, namentlich der Königin von England gegenüber bei deren Besuche in Charlottenburg fehr energischen Ausdruck bahin gegeben, daß eine Regentschaftsfrage ohne ihn, ben Ministerpräsidenten, gar nicht angeregt werden könne, und bag er, so lange er lebe und Minifter fei, unter feinen Umftanben feine Buftimmung dazu geben werde.

Im Gegensatz zu Prosessor Dr. Geffcen wird in den "Hamb. Nachr." vom 27. Juni (A.-A.) über die Wahl Korums zum Bischof von Trier im Jahre 1881 Folgendes sestgestellt:

In einem Briefe, den die Wiener Wochenschrift "Die Zeit" von Herrn Prosessor Geffen veröffentlicht, sindet sich u. A. die Bemerkung, daß den früheren Statthalter in Elsaß = Lothringen, den Feldmarschall von Manteuffel keine Schuld an der wenig glücklichen Ernennung des Herrn Korum zum Bischof von Trier träse. Das ist im Gegentheil

unzweiselhaft ber Fall; benn da Herr Korum bem Fürsten Bismarch selbst bem Namen nach noch unbekannt war, fragte Letterer bei dem Statthalter an und erhielt darauf ein günstiges Zeugniß für Herrn Korum, insoweit es sich um die Stellung der Geistlichkeit zur Staatsregierung handle, weil Herr Korum in dieser Richtung die gallicanische Erziehung gehabt habe und an den steten gouvernementalen Einfluß gewöhnt sei. Auf diese Empfehlung hin lud Fürst Bismarck den Bischof nach Barzin ein und sand dort in ihm einen gescheuten und liebenswürdigen Herrn, dessen Grundsätze über die Beziehungen der katholischen Kirche zum Staate seiner französischen Erziehung entsprechend einen Anlaß zur Ablehnung seiner Ernennung nicht darboten. Wir theilen daher nicht die Ansicht des Herrn Pros. Gestschung entsprechend einen Anlaß zur Absernennung des Herrn Korum ex nexu zu lassen sei; nur die auf Ansfrage ersolgte glaubwürdige und competente Auskunft des Feldmarschalls bildete die Grundlage für die Ernennung des Bischofs.

Um 28. Juni machten die Prima und Secunda des Ihmnasiums in Seehausen in der Altmark unter Führung des Directors Dr. Bindseil einen Ausflug nach Friedrichsruh. Der Fürst redete erst einzelne Schüler an und richtete dann an alle folgende Ansprache:

Ich habe mich recht gefreut, die junge Landsmannschaft zu sehen. Man kann von Schönhausen aus den Seehäuser Thurm sehen, Havelberg mit bloßen Augen, Arneburg — auch ein Arneburger darunter? — hatte ich von Kind auf als vis-à-vis. Das macht die Wische, die flach ist, daß man aus dem Fenster, da es höher liegt, so weit sehen kann. Da kann ich auch den Seehauser Thurm sicher sehn dei klarem Wetter. — Klares Wetter, meine jungen Herren, nicht nur heut, sondern auch später! Ich danke Ihnen für Ihre Begrüßung — ein matter und müder alter Mann, der das Leben hinter sich hat und nichts mehr von der Welt zu erwarten hat.

Director Bindseil dankte darauf dem Fürsten, und dieser verabschiedete sich dann, indem er sich noch einmal an die Schüler wandte:

Und ich banke Ihnen, meine Jungen Herren, und wenn Sie älter werden, vergessen Sie nicht, daß wir Altmärker dem Reiche mit erhöhtem Selbstgefühl gegenüberstehn, aber auch mit erhöhtem Pflichtgefühl. Die Altmark ist der Kern, um den herum sich die Mark Brandenburg gebildet, und die Mark ist der Kern des preußischen Staates geworden durch tüchtige Kurfürsten und bedeutende Herrscher. Und Preußen war schließlich doch nothwendig, das Deutsche Reich zusammenzusügen und zu schaffen; und so kann man, wenn man der Genesis auf den Grund

geht, in der Altmark einen Keim des Riesenbaumes finden, den heut bas Reich bildet, wie in der Eichel. Halten Sie sich das immer gegenswärtig und stehen Sie tapfer zum Reich und der Altmark. — Vielen Dank für Ihren Besuch.

Die Stadt Regensburg hatte dem Fürsten Bismarck Ende März das Ehrenbürgerrecht verliehen und den Ehrenbürgerbrief nunmehr übersandt. Dafür dankt er am 28. Juni dem Magistrat mit folgendem Schreiben:

Den Bürgerbrief ber alten Reichsstadt als Geburtstagsgabe zu ershalten, ist unter den mir gewordenen Auszeichnungen eine der hervorzagenosten, und die freundlichen Worte auch des Begleitschreibens sind mir ein Grund zu besonderer Dankbarkeit. Ich werde, wenn mein Weg mich noch einmal dort vorbeiführen sollte, mit um so lebhafterer Freude den schönen Blick auf Stadt und Landschaft begrüßen.

v. Bismarc.

Die "Zukunft", III. Jahrgang, Lfg. 39, brachte am 29. Juni den nachsfolgenden Artikel. Wir müssen ihm an dieser Stelle um so mehr einen Platz einräumen, weil ein Erlaß des preußischen Staatsministeriums, der uns später noch beschäftigen wird, direct darauf Bezug nimmt. Der Artikel lautet:

Sang vom Kleber. Der "Hoche", bem das furchtbare Schickfal erspart blieb, die beutsche Kaiserstandarte hissen zu müssen, ist abgedampst und konnte, wenn's ihm so gesiel, im Baltischen Meer mit dem sehr theuren Freunde aus Norden noch den Abschieds-salut austauschen. Der Kleber wird aber noch immer in Sängen und Sagen genannt, und bei der holden Unwissenheit, die oft, als ein internationaler Canal, gallische und germanische Zeitungsschreiber friedsam verbindet, erleben wir vielleicht noch einen Pariser Artikel, worin mitgetheilt wird, Kleber, der Sieger vom Berge Tabor und von Heliospolis, sei im Deutschen Reich jest der populärste Mann.

Wir wissen es besser; mit dem Wort, das aus der Welt der gewalkten Lumpen nimmer verschwinden will, ist nicht der Belsorter Bauinspector mit dem accent aigu gemeint, der, nach Chaptal's Bericht, in der ganzen Laufbahn des Kampsesgenossen Bonaparte nur eine Leistung fand, den Marsch von Mantua gegen Burmser, die ihm wirkliches Feldherrngenie zu bekunden schien, nicht der todte Straßburger, sondern ein höchst lebendiger und munterer Mann aus Stettin. Bo vom Kleber gedruckt und gelesen wird — und die Kleberrubrik wird einstweisen noch breiter gehalten als alle Meldungen über den österreichischen und den englischen Ministerwechsel, sast so bereit wie der Raum, den die schosse Entrüstung des Herrn Crispi füllt —, da wird an Herrn von Boetticher gedacht, den ausgezeichnetsten Mann dieser Sonnenwende. Ihn hat der Kaiser durch ein Handschreiben und durch das Geschenk einer Marmorbüste geehrt, 1)

<sup>1)</sup> Gelegentlich ber Eröffnung bes Rord=Dftfee=Canals.

bie den Beschenkten hoffentlich den Unterschied zwischen echtem und unechtem Material kennen lehrt, und ihn hat, nach dem Kaiser, auch der Kanzler aus vollem, begeistertem Herzen gepriesen.

Darüber haben sich viele Leute gewundert; ohne Grund, denn es ist nicht erst seit vorgestern bekannt, daß der Kaiser Herrn von Boetticher schätzt und schützt, und es sollte keinem Bernünstigen zweifelhaft sein, daß der Reichskanzler einen Untergebenen, den er im Amte erhält, auch als nüglichen Helser betrachten muß. Herr von Boetticher hat sich, so sagt man uns überlaut, um das Gelingen des Nord-Oftsee-Canals große Berdienste erworben.

Noch größer waren vielleicht die Berdienste des Fürsten Bismarck, dessen Name während der Feierwoche nicht genannt worden ist, und der seit 1864 die Angelegenheit doch sehr energisch betrieben und die nationale Grundlage geschaffen hat, von der aus das große Werk erst gewagt werden konnte. Der Fürst wird sich darüber trösten, daß sein Name in der Schlußsteinurkunde fehlt, wie Wallot's Name in dem Gedenkpergament des Reichstagsbaues.

Und herr von Boetticher bedarf augenblicklich bes Trostes wohl gar nicht. Zwar hat er am 16. Mai im Reichstage gesagt: "Jest liegt die Sache am Canal so, daß mit dem 1. Juni die volle Tiefe überall hergestellt sein wird, die volle Breite an einer kurzen Stelle noch nicht, aber eine Breite, die größer ist als die des Suezcanals, und die es auch unseren größten Schiffen gestattet, durchzugehen." Nun sind zwei deutsche Schiffe, "Raiser Wilhelm II." und "Augusta Biktoria", im Canal stecken geblieben, die "unliedsame Unterbrechung", die der Staatssecretair ins Fabelgebiet verwies, ist wirklich eingetreten, und der Bersuch, große Schlachtschiffe durch den Canal zu führen, wird unter diesen Umständen vorläusig wohl nicht unternommen werden.

Aber es wäre ungerecht, Herrn von Boetticher dafür verantwortlich zu machen, daß der Canal, wie das Tuberculin, der Reichstagsbau und die Ordensverleihung an Spencer, vielleicht ein Bischen zu früh der Oeffentlichkeit übergeben worden ist. Es ist, wie ein verständiger Artikel der "Hamb. Nachr." rechtzeitig eben lehrt, überhaupt ungerecht, Herrn von Boetticher als einen selbstständigen Staatsmann zu beurtheilen und zu verdammen. (Bgl. oben S. 252. D. H.) Er ist von den Beisungen seiner Borgesetzen, des Kanzlers, abhängig und kann deshalb unter Bismarck die Schutzölle, unter Caprivi die Handelsverträge und unter einem vierten Chef wieder den Agrarschutz vertreten, ohne in seinem Gewissen deshalb belastet zu sein.

Der Kampf, ber in blindem Eiser gegen den Staatssecretair geführt wird, ist ein tindisches Beginnen und beweist nur aufs Neue, wie wenig verbreitet noch immer die Kenntniß der Reichsversassung ist. Die Herren von Boetticher und von Marschall bestimmen nicht den Gang der Politik, sondern haben, nach dem Maaß ihrer Geschicklichkeit, zu besorgen, was ihnen aufgetragen wird. Daß Herr von Boetticher die nöttige Geschicklichkeit besitzt, bezweiselt wohl Niemand, und daß sein neuester Chef ihn herzinnig liebt, ist wohl eher für den Psychologen als für den Politiker von Bedeutung.

herr von Boetticher wurde gewiß nicht so oft genannt und nicht wie ein Balladium

bes beutschen Baterlandes gehütet werden, wenn nicht viele Leute noch immer gern glaubten, jede Gunst oder Gnade, die der Staatssecretair des Innern erfährt, musse dem Manne im Sachsenwalde eine tödtliche Bunde schlagen. Dieser spaßhafte Bahn rechnet mit einer Rachsucht, die an Kleinem und Kleinstem um jeden Preis ihre Buth kühlen möchte.

Man darf dem Fürsten Bismarck glauben, daß ihm das Bleiben oder Gehen des Herrn von Boetticher vollkommen gleichgültig ist, und man darf sicher sein, daß er sehr heiter und ruhig wäre, wenn keine andere Sorge ihn drückte. Das Kapitel vom schnaubenden Riesen, der sich rächen und den verlorenen Einfluß wiedergewinnen will, sollte nachgerade geschlossen werden, da doch die Bosheit selbst sehen muß, daß weder Personalveränderungen noch Geburtstagsehren die Stellung Bismarck's zur Reichspolitik merkbar verändert haben.

Und auch der Sang vom Kleber sollte allgemach wieder aus den Blättern versichwinden. Ob Herr von Boetticher bleibt oder geht, ist nur für ihn — zunächst wirthschaftlich — wichtig; ob er gegen den ersten Kanzler intriguirt hat — auch diese Frage mag ruhen, denn die Zeit hat gelehrt, daß der Conflict, der zur Entlassung Bismarck's führte, wie jeder große und echte Tragödienconslict in den Charakteren wurzelte; für uns ist die Boetticher-Frage längst schon nur eine sittliche Frage.

Wenn es wahr ist, wie sehr glaubwürdige Zeugen behaupten, daß der Staatssecretair in einer Zeit, wo über den Bankverkehr bedeutsame Entscheidungen zu treffen waren, von Großbankiers Summen entliehen hat, die er nach menschlicher Borausssicht niemals zurückzahlen konnte, dann müßte sein Berbleiben im Amt von Allen bedauert werden, die zwischen Politik und Sittlichkeit nicht eine trennende Schranke errichten möchten. Ist die Behauptung salsch, wie man hoffen darf, aber auch gern authentisch bewiesen sehen möchte, dann mag Herr von Boetticher so klebsam und strebsam sein, wie es ihm gefällt: dann wird man von ihm so selten wie möglich sprechen und geduldig der Stunde harren, da endlich der schaffende Staatsmann erscheint, der, durch die Beimischung von brauchbarem Mehl auch aus Klebern ein kräftiges Nahrungsmittel bereitet.

Ueber das Befinden des Fürsten theilen die "Hamb. Nachr." am 3. Juli (M.=A.) berichtigend mit:

Die vom "Hamburgischen Correspondenten" gestern Mittag gemeldete Nachericht über angeblich ungünstiges Besinden des Fürsten Bismarck beruht, wie wir auf Anfrage in Friedrichsruh erfahren, ganz und gar auf Ersindung. Der Fürst ist an allen Tagen der letzten Woche und auch gestern ausgesahren und spazieren gegangen; gestern Nachmittag ging er trot des Regens den ziemlich anstrengenden Weg zu der bekannten Anhaltiner Hirschgruppe hinauf, besichtigte das schöne Kunstwerk längere Zeit und unterhielt sich mit dem Publitum, welches sich bald zahlreich einsand, in freundlicher und scherzender Weise.

Es würde im Interesse ber Vermeibung von Beunruhigungen ber vielen Freunde bes Fürsten zu wünschen sein, wenn bergleichen sensationelle Nach-richten, wie die oben bezeichnete, von einer Zeitung nicht ohne Prüfung auf ihre Wahrheit aufgenommen würden.

Am 6. Juli melden die "Hamb. Rachr." (A.=A.):

Die "Correspondenz bes Bundes der Landwirthe" veröffentlicht eine Befanntmachung des engeren Borftandes, welche besagt:

"Seine Durchlaucht ber Fürst Bismard haben über ben ihm zu einem nationalen Amede übergebenen, aus ben überschießenden Beiträgen, welche zu seiner Chrung anläglich bes 80. Geburtstages eingingen, gebildeten Fonds in ber Beife verfügt, bag er als Grundftod für bas Beim bes Bundes, unfer neu erworbenes Grundstück zu Berlin, Deffauerftrage 7, verwendet werben foll. Wir werben bemgemäß verfahren und zum Andenken an ben Stifter in ber Eintrittshalle bes Sauses sein Bildniß ober Bufte anbringen lassen. Durch diesen Beweis hochherzigen Wohlwollens hat sich ber Fürst ein neues unvergängliches Denkmal in den Herzen der beutschen Landwirthe gesett. Aber er zeigt uns auch, wie fehr er, von der Richtigkeit und Wichtigfeit der Bundesbestrebungen überzeugt, mas an ihm ift, dazu beiträgt, seinen Beftand zu fichern und feine Berhältniffe zu festigen. Diese abermalige Anerfennung unserer Thätigkeit von bem größten Staatsmann bes Jahrhunderts foll uns ein neuer Ansporn sein, unentwegt weiter zu tampfen bis zum Siege. Wir sehen aber barin auch eine werthvolle Bestätigung, daß unsere Bestrebungen auf nationalem Boben fteben."

Diese Büste befindet sich, wie jeder Besucher sofort sieht, thatsächlich im Bestibul bes genannten Hauses.

In der Presse knüpften sich an diese Mittheilung noch Erörterungen, deren Spitze gegen den Fürsten Bismarck gerichtet war. Die "Hamb. Nachr." äußern darüber am 9. Juli (A.-A.):

Demokratische Blätter vom Schlage der "Freisinnigen Zeitung" und der "Bolks-Zig." machen hieraus eine "Berwendung nationaler Gelder zu parteispolitischen Zwecken" und daneben eine "Speculation des Fürsten Bismarck auf ein neues Denkmal".

Die "Köln. Zig." secundirt nach gutem officiösen Brauch, wenn es sich um den Fürsten Bismarck handelt, den freisinnigen Organen und erlaubt sich zu bemerken:

"Die Verwendung ber Gelber für ganz einseitige und extreme Parteizwecke entspricht nicht den Grundsäten, die Fürst Bismarck als praktischer Staats= mann machtvoll vertreten hat."

In der Veröffentlichung der "Correspondenz des Bundes der Landwirthe" fehlt allerdings der für unbefangene Leser selbstwerständliche Zusatz, daß der genannte Fonds von Mitgliedern des Bundes aufgebracht war, also nicht einer allgemeinen Sammlung entstammte, und daß es das Natürlichste war, die Verfügung über die Summe in Uebereinstimmung mit den Herren zu treffen, welche sie brachten. Ebenso ist der Gedanke, das Reliesbildniß an dem Hause anzubringen, dem Fürsten von den Eigenthümern des Hause zur Genehmigung vorgetragen worden und nicht etwa in Friedrichsruh entstanden.

Die beutsche Partei im Königreich Württemberg feierte die Erinnerung an das Jahr 1870/71 am 7. Juli durch ein Fest auf dem Hohenstausen. Bei dem Festmahle hielt Dr. Karl Elben aus Stuttgart die Rede. Im Anschluß daran wurde beschlossen, ein Telegramm an den Fürsten Bismarck abzusenden, das solgenden Inhalt hatte:

"Dem Fürsten Bismarck, Friedrichsruh. Heute auf dem schwäbischen Kaiserberge Hohenstaufen versammelt zur Gedächtnißseier an die Errungenschaften des großen Krieges, sendet die Deutsche Partei Württembergs dem Begründer der beutschen Einheit und dem getreuen Eckart des deutschen Bolkes innigen Dank und Gruß. Dr. Schall, Stuttgart."

hierauf antwortete ber Fürst am 8. Juli an Dr. Schall:

Die ehrenvolle Begrüßung vom Hohenstausen, welche Euer Hochwohlsgeboren mir im gestrigen Telegramme übersandten, hat mich besonders erfreut, und ich danke Ihnen und allen Herren der Deutschen Partei herzlich für den freundlichen Gruß und für die geschichtlich und national bedeutsame Wahl des Abgangsortes.

v. Bismarc.

Am 9. Juli (M.=A.) schreiben die "Hamb. Nachr." über

Graf Herbert Bismarck. Unter den officiösen Blättern der Caprivi-Epigonen in der Wilhelmstraße nimmt die "Weser-Ztg." einen hervorragenden Plat ein. Sie schreibt, und andere Officiöse drucken es nach, Fürst Bismarck wäre bei Darlegung seiner Auffassung über die Landwirthschaft und deren Wahlpolitik von der Entrüstung darüber geleitet worden, daß seinem Sohne Herbert nicht ein hohes Reichsamt zu Theil geworden sei. Wir beschränken uns darauf, einen Artikel wieder abzudrucken, den wir am 18. Mai 1892 über dieselbe Insinuation geschrieben haben.<sup>1</sup>) Er sautet:

<sup>1)</sup> Der Artikel wurde von den "Hamb. Rachr." am 17. (nicht am 18.) Mai 1892 gebracht; vergl. Band III, S. 235.

"Anläßlich der Verlodung des Grasen Herbert Bismarck sind in der Presse verschiedene Erfindungen in Umlauf gesetzt, deren Inhalt seiner übereinstimmenden Fassung nach auf Einheit des Ursprungs schließen läßt und die Unwahrheit verbreitet, als ob seit dem Austritt des Grasen Herbert aus dem Staatsministerium der Wiedereintritt desselben von ihm oder seinem Vater jemals gewünscht oder auch nur für möglich gehalten worden wäre.

Wie eine mit den politischen Verhältnissen vertraute Zeitung den Nonsens bruden fann, Graf B. Bismard habe einen Botschafterpoften "gefordert", ist vollkommen unbegreiflich. Schon die sprachliche Kassung biefer Erfindung läßt Zweifel barüber auffommen, ob ihr Ursprung fie ber Ehre werth macht, in achtbare Blätter aufgenommen zu werden. Worte wie "Rehabilitirung", "Ansprüche fallen lassen", "unterhandeln" wurde fein Sachkundiger auf folche Vorgange anwenden, wenn fie ftattfänden. Allen Eingeweihten find die Gründe bekannt, welche ben Grafen Bismarck Ende Marz 1890 bestimmten, zurückzutreten, und die Versuche, welche stattfanden, um ihn zum Verbleiben im Amte zu bewegen; es ift aber auch von allen wohl Informirten verstanden worden, weshalb er dauernd ablehnte, zu bleiben. Daß nun der Graf nachträglich von bem ftreberhaften Ehrgeize erfaßt fein follte, auf dem Boften eines Agenten ber heutigen Leitung bes Auswärtigen Amtes ein Bollstrecker ber Instructionen besselben zu werben, bas zu glauben, verräth Un= schauungen von Leuten, die mit der Denkart unabhängiger und ehr= liebender Männer nicht hinreichend vertraut sind, um ein Urtheil barüber zu haben.

Wir haben zu Ende bes vorigen Jahres schon einmal Veranlassung gehabt, den damals auftauchenden Verdächtigungen über den Grasen Vismarck entgegen zu treten. Nachdem die bezüglichen Insinuationen nunmehr und sogar in achtbaren Blättern wiederholt werden, haben wir nicht unterlassen wollen, es von neuem als eine wilktürliche Ersindung zu kennzeichnen, wenn über den Grasen behauptet wird, daß er seit seinem Ausscheiden aus dem Ministerium irgendwelche Anstellung erstrebt, gewünscht, oder gar wie einige Blätter sagen, "beausprucht" habe.

Die Versuche, auch seinem Vater Unterhandlungen über biese Frage zuzumuthen, können wir unbeachtet lassen."

Wir haben von den inzwischen alle paar Monate wieder aufgewärmten Erfindungen über die angebliche Stellenjägerei des Fürsten Bismarck für seinen Sohn niemals Notiz genommen. Wenn wir das heute thun, so geschieht das nur, um diese neueste Gehässigkeit der Officiösen und ihre gegen den Fürsten Bismarck gerichteten Angriffe, wie die der "Köln. 3tg." und des "Reichs-Anzeigers", in das rechte Licht zu setzen. Diese

268 Juli 1895.

Angriffe gehen von Männern aus, die ihre eigene Werthschätzung nur nach dem officiellen Stempel bemessen, der ihnen in Gestalt von Aemtern, Orden, Rang und Titel staatlich attestirt wird, und welche die gleiche Gesinnung auch unabhängigen Männern Schuld geben, die nicht bereit sind, ihre politische Ueberzeugung um eines Amtes willen zu verleugnen oder unterzuordnen. Die officiösen Artikelschreiber und ihre Gewährsemänner haben eben keine Vorstellung davon, daß Andere durch das eigene Ehrgefühl in die Unmöglichkeit versetzt sind, die Pfade zu wans beln, auf denen sie sich behaglich fühlen.

Graf Herbert Bismarck hat seit seinem freiwilligen Ausscheiben aus bem Dienste an keinem Tage die Absicht gehabt, sich um ein Staatsamt zu bewerben. Die entgegengesetet Behauptung entspringt dem person- lichen Haß gegen seinen Bater, und diesem Hasse erscheint jedes Mittel, auch das der bewußten Lüge, im Parteiinteresse gerechtsertigt.

Im Anschluß baran heißt es weiter:

Die im vorstehenden Artikel besprochenen Insinuationen erhalten eine weitere Beleuchtung durch die schnelle und eifrige Berbreitung, die u. A. das officiöse Wolff-Telegraphen-Bureau den ersundenen ungünstigen Nachrichten über den Gesundheitszustand und die Gemüths-versassung des Fürsten Bismarck zu Theil werden läßt. Bon der "großen psychischen Depression", die sich nach den officiösen Telegrammen bei ihm bemerkdar machen soll, haben wir nicht das Geringste wahrsgenommen, und Alle, die mit ihm verkehren, sagen, daß sie ihn geistig niemals heiterer gefunden hätten, wenn auch körperlich zeitweise schwer angesochten durch die nervösen Gesichtsschwerzen, die selbst bei einer kräftigen Natur wohl die Folge einer dreißigjährigen amtlichen Thätigsteit von der Art, wie sie Fürst Bismarck ausgeübt, und der unberechstigten Gegenwirkungen sein können, von denen die Geschäftssührung des Fürsten so ost gekreuzt worden ist.

In berselben Nummer wird ber "Germania" geantwortet:

In die nämliche Kategorie gehört die Behauptung der "Germania", daß Fürst Bismarck als Minister selbst der "richtige Kleber" gewesen sei. Wir bedauern, daß es ihm den Umständen nach nicht mög- lich war, diese Eigenschaft noch länger zu bethätigen. Die "Germania" sagt, "er habe die größten Anstrengungen gemacht, sich im Amte zu erhalten, und die Wuth, die sich nach seiner Entlassung kund gegeben habe, zeige klar, wie groß der Aerger Bismarck's über den Verlust seiner verschiedenen, so einträglichen Posten gewesen sei." Die Lüge zeigt,

wie dreist die "Germania" ihren Lesern gegenüber sein darf. Jeder leidlich unterrichtete Mensch weiß, daß Fürst Bismarck nur einen einzigen bezahlten Posten hatte, den des Reichskanzlers mit 54000 Mark, derselben Einnahme, die er als preußischer Ministerpräsident schon früher besaß, 4000 Mark mehr, als sein Staatssecretair des Innern.

\* \*

Je näher ter Tag rückt, an bem vor 25 Jahren an Deutschland ber Krieg von Frankreich erklärt wurde, besto breiteren Raum nehmen die Erinnerungen an jene große Zeit in ben Tagesblättern ein. Dazu äußern vom 10. Juli die "Hamb. Nachr." (M.-A.):

Vor 25 Jahren. Die Zeitungen nehmen jett Gelegenheit, auf die Ereignisse vor 25 Jahren zurückzugreifen, und stellen babei den Berlauf ber Dinge, ber zur französischen Rriegserklärung führte, klar. haben den Eindruck, den Glais-Bizoin und andere französische Abgeordnete zu jener Reit hatten: daß die Kriegserklärung Frankreichs schon in ben Vorgängen in bem frangösischen Parlamente am 6. Juli 1870 enthalten war, von benen Glais-Bizoin und Arago fagten, fie seien feine Berhandlung, sondern eine Kriegserklärung, unterstütt durch eine lärmende officiose Presse und Massendemonstrationen in der Richtung der befannten Schlagwörter: "Wir muffen die Preußen unter ein caudinisches Joch bringen!" "Wir muffen sie mit bem Flintenkolben im Rücken über ben Rhein stoßen!" "La Prusse cane!" jo viel geboten wurde, wie den Breußen in Baris, waren wir langft Arago sprach sich bahin aus, "bas unterwegs nach der Grenze!" Ministerium habe Frankreich wider den Willen seiner Vertreter in die Sache hineingezogen und soeben ben Rrieg erflärt".

Es ist banach nicht zu verwundern, daß preußische Staatsmänner nach Kenntnißnahme dieser Vorgänge den Eindruck hatten, daß angesichts dieser mindestens brutalen Drohungen eine Nachgiedigkeit, auch nicht einen Strohhalm breit, auf preußischer Seite mehr möglich sei und daß selbst der Rücktritt des hohenzollernschen Prinzen geschichtlich den Eindruck machen müsse, als sei er durch französische Kriegsdrohungen erzwungen worden. Zur Kenntniß des Königs Wilhelm waren diese Details vor seiner letzten Entschließung nicht in ihrer ganzen Vollständigkeit gelangt; aber wer sie kannte, der mußte das Gefühl haben: wenn nach diesen Vorgängen, sowie nach den späteren Aeußerungen die preußische Friedsertigkeit zu Gunsten Frankreichs ausgebeutet wird und der Krieg unterbleidt, so kommt Preußen damit in eine Lage, welche ihm seine deutsche und seine großmächtliche Zukunst abschneidet, und die preußische Leitung wird früher oder später das Bedürsniß fühlen, den französsischen

Krieg unter weniger günstigen Umständen selbst herbeizuführen, wenn es seinem deutschen und europäischen Berufe gewachsen bleiben will. Diese Eventualität ist durch die französischen Entschließungen vom 14. bis 19. Juli 1870, wo die Kriegserklärung Frankreichs erfolgte, zum Glück für Preußen beseitigt worden.

Der Präsident des Reichstages, Frhr. von Buol-Schauenstein, hatte Einladungen zur Theilnahme an der Enthüllung des Windthorst-Denkmals in Meppen an die Reichstagsmitglieder ergehen lassen. Da dies Verhalten mit der Haltung der Mehrheit des Reichstages am 23. März in auffallendem Widerspruch stand, wurde es in der Presse vielsach erörtert. Die "Hamb. Nachr." sagen in der eben citirten Nummer:

Die Centrumspartei und ihre freisinnige Dienerschaft billigen das Verhalten des Reichstagspräsidenten, Freiherrn von Buol, in der Windthorst'schen Denkmalssache. Das Organ des Abg. Richter sagt dabei, Freiherr von Buol habe seine amtliche Eigenschaft bei dieser Einladung nicht "vorangestellt", sondern einsach als Präsident unterzeichnet. Hat der Präsident in amtlichen Schreiben sonst etwa die Gewohnheit, seine Firma dem Schreiben voranzustellen? Hätte er sein Rundschreiben in Sachen Windthorst mit der einsachen Unterzeichnung Frhr. v. Buol-Verenderg, Abgeordneter, versandt, so wäre nichts dagegen zu sagen gewesen; er hat aber als Präsident des Hauses unterzeichnet und damit in amtlicher Eigenschaft gehandelt. Letzteres geht außerdem aus der Thatsache hervor, daß die betreffende briesliche Mittheilung an die Reichstagsabgeordneten unter der Rudrik "portosrei" als Reichssache durch die Bost versandt worden ist.

Ferner heißt es da:

Bu unserem neulichen Leitartikel "Eine Zeitbetrachtung" erhalten wir von hochgeschätzter Seite folgende Ruschrift:

Erlauben Sie mir zum Schluß Ihres hübschen Aufsates eine Bemertung zu machen. Es erscheint mir unmöglich, daß die Socials demokratie den Staat besiegen oder unterwersen kann. Das äußerste, aber nicht wahrscheinlichste der Ziele, die der socialistischen Bewegung durch die Natur der Dinge gesteckt sind, ist die Zerstörung irgend einer staatlichen Institution, aber nicht die Unterwersung. Aus den Ruinen wird stetz neues Leben blühen, dieses wird das Unkraut der Socialdemokratie bald wieder von sich abstoßen und zunächst irgend eine Gattung von Dictatur an ihre Stelle sehen, die sich allmälig wiederum in geordnete, d. h. nicht socialdemokratische Formen aus eigener Lebens-

fraft verwandelt. Die Socialbemokratie lebt nur von der Negation und ber Kritik; schaffen kann sie nicht.

Den hier erwähnten Leitartikel hatten die "Hamb. Nachr." am 7. Juli (M.=A.) gebracht, wir lassen ihn hier folgen:

Eine Zeitbetrachtung. Mit dem gestrigen 6. Juli hat die 25. Wiederschr der erinnerungsschweren Tage begonnen, die den deutsch französischen Krieg einleiteten: am 6. Juli beantwortete der Herzog von Gramont die vom Abgeordneten Cochern im gesetzgebenden Körper Frankreichs eingebrachte Interpellation wegen der spanischen Thronzandidatur eines "preußischen" Prinzen dahin, Frankreich werde nicht dulden, daß eine fremde Macht, indem sie einen ihrer Prinzen auf den Thron Karl's V. setze, das Gleichzgewicht in Europa zu ihren Gunsten störe. Damit begann das große Drama, das zum Zusammenbruch des zweiten französischen Kaiserthums, zur Herstellung des Deutschen Reiches auf den französischen Schlachtselbern und zur Umgestaltung der europäischen Stituation führte, wie sie jetzt noch besteht.

Die Wiederkehr der historischen Erinnerungstage aus der großen heroischen Entwickelungsevoche unserer Nation findet Deutschland noch im Bollbesit ber Weltstellung. die es in den Jahren 1870/71 errungen hat, trot der mannigfachen Schwankungen, denen die außere und innere Politik in den letten funf Jahren ausgesett gewesen ift. Wir erblicken darin eine Folge ber Staatskunft bes Fürsten Bismarck, die nicht nur die Wiederherstellung des Deutschen Reichs vorbereitet und glorreich durchgeführt, sondern auch die vielleicht noch schwierigere Aufgabe gelöst hat, das neue Reich vor baldiger Wiederzerstörung durch einen europäischen Coalitionskrieg zu bewahren. Niemand, Fürst Bismarck selbst nicht, hat bei der Rücksehr der siegreichen Truppen aus Frankreich geglaubt, daß der Friede auch nur fünf Jahre erhalten bleiben würde, geschweige benn fünfundzwanzig. Daß dies dennoch geschehen ist, wenn auch zuweilen unter schweren diplomatischen Kämpfen und Krisen, das hat Deutschland dem Fürsten Bismarck ebenso zu danken, wie die Erhebung aus Ohnmacht und Zerrissenheit zu nationaler Einheit, Macht und Wohlfahrt. Deffen wollen wir uns heute, am Beginn ber großen Erinnerungstage, besonders bewußt bleiben. Wenn Fürst Bismarck es nicht verstanden hätte, die Ergebnisse bes Sahres 1870/71 gegen gang Europa friedlich zu vertheidigen und aufrecht zu erhalten, so wären wir nach Ablauf weniger Jahre genothigt gewesen, unsere neu gewonnene Machtstellung in einem europäischen Kriege zu behaupten, und welche Folgen dies für die Befestigung derselben und die Wohlfahrt des deutschen Bolkes gehabt haben wurde, läßt sich nicht abschätzen. Die inneren und außeren Buftande des Deutschen Reiches sind unter ber langjährigen Berwaltung burch ben Fürsten Bismard berart befestigt worden, daß, als der große Staatsmann vor fünf Sahren seiner Uemter enthoben wurde, er seinen Nachfolgern das Deutsche Reich auf einer höhe des Unsehens, der Macht und des europäischen Vertrauens hinterlassen konnte, welche ihnen erlaubte, auf Sahre hinaus aus dem Ueberschuß zu wirthschaften und selbst erhebliche Fehler zu machen, ohne daß Deutschland dies sofort in empfindlicher Beise zu bugen gehabt hatte. Selbst die nachtheiligen Abkommen mit England und die Bandelsverträge sind nicht die 272 Juli 1895.

Folge einer verminderten Machtstellung Deutschlands gewesen, sondern nur das Resultat der mangelnden Geschicklichkeit der beutschen Diplomatie. Die Berträge mußten nicht geschlossen werden, um größeren Nachtheil abzuwenden, sondern ihr Abschluß erfolgte aus dem Bedürfniß heraus, die unter dem Fürsten Bismarck ausgebildeten Zustände möglichst überall und gründlich zu ändern. Daß das Deutsche Reich diese Belleitäten ertragen konnte, ohne mehr zu verlieren, als es disher in Ufrika, an Zolleinnahmen und imponderablen Einslüssen verloren hat, ist ein Beweis mehr für die Festigkeit des Baues, der unter Kaiser Wilhelm I. vom Fürsten Bismarck aufgeführt worden ist.

Werfen wir nun einen Blick auf die Entwickelung, die das deutsche Bolk in der Beit genommen hat, welche seit bem beutschefrangosischen Rriege und ber Berftellung bes Reiches vergangen ift, so befriedigt uns diefelbe trot aller Mangel, bie fich herausstellten, mehr als die Situation, in der wir die officielle Politit des Deutschen Reiches sehen. Bunächst hat das Gefühl ber Busammengehörigkeit unter den beutschen Stämmen größere Fortschritte gemacht, als man nach Maßgabe ber Bergangenheit, ber früheren heftigen Kampfe zwischen ben beutschen Dynastien, die boch auf die Bevolkerung abfarbten. und nach ber jeder Unificirung stark widerstrebenden beutschen Gigenart annehmen tonnte. Es giebt für bas allmähliche Erlöschen bes Barticularismus - im früheren obiofen Sinne bes Begriffs - faum einen beutlicheren Beweis, als bie hulbigungen, bie bem Fürsten Bismark als Begründer bes Deutschen Reiches aus allen Gegenben bes Reiches von allen Bolfsstämmen und allen Schichten ber Bevolkerung unausgesett bargebracht werden. Selbst wenn wir einen Brocentsat ber Begeisterung, die fich babei äußert, auf Rechnung ber Singabe an die große historische Bersönlichkeit bes Fürsten. an den nationalen Belben feten, als ber er noch bei Lebzeiten por ben Augen feines Bolfes ruhmverklärt basteht, ist ber verbleibende Rest boch noch so groß, bag er nur aus bem gang Deutschland erfüllenden Dankgefühl für die Berstellung und Sicherung bes Deutschen Reiches erklärt werben kann; indem man aber bem Meister auftimmt und ihn ehrt, erklärt man sich auch für das Werk in der Gestalt, wie es jener geschaffen hat. Die hulbigungen für den Fürsten beweisen also, daß die Deutschen ohne Unterschied ber Stammesangehörigkeit fich im Deutschen Reiche wohl fühlen, bag bie trennenben Unterschiede zwischen Breugen, Bayern, Sachsen u. f. w., wie fie fich fruher überall und jederzeit mehr und minder schroff außerten, entweder gang aufgehört haben ober boch im Erlöschen begriffen find.

An Stelle der früheren Stammesunterschiede sind jett freilich die des Parteiwesens getreten; aber wenn wir dabei von den unversöhnlichen Gegnern des Reiches, den Socialdemokraten, Polen u. s. w., absehen, so beschränken sich die trennenden Fractions-merkmale doch mehr auf das Parlament, und sie haben unter dem Druck der wirthschaftlichen Aufgaben unserer Zeit kaum noch viel Aussicht auf langen Bestand in ihrer jetzigen Beschaffenheit. Selbst die Wähler, die für das Centrum stimmen, sind mit wenigen Ausnahmen doch nicht reichs- und staatsseindlich. Wenn wir also auch die Zuspitzung des Parteiwesens im Reichstage und die häusige Entscheidung des letzteren nach Fractionsinteressen lebhaft zu beklagen haben, so erblicken wir in diesen Ver-

hältnissen doch keine Gefahr für das Reich, sondern schöpfen daraus nur den Antrieb, die schlimmsten Auswüchse auf diesem Gebiete zu bekämpsen; alles Uebrige wird die Beit und das Schwergewicht der Thatsachen ohne unser Zuthun von selbst verrichten.

Nur eine Gefahr ist es, die sich seit 25 Jahren erheblich gesteigert hat und das Deutsche Reich schwer bedroht: die socialistische. Die Socialdemokratie hat einen Aufschwung genommen, den por 25 Jahren Niemand in diesem Umfange porausgeschen hat; begünstigt von dem Wandel der Dinge, der vor fünf Jahren eingetreten ist, hat die Socialbemokratie Erfolge zu verzeichnen, welche bie schlimmften Befürchtungen für bie Rufunft rechtfertigen. Gegen die Bernichtung unserer jegigen europäischen Macht= ftellung und inneren Bohlfahrt wird eine verftandige beutsche Diplomatie, die ihr Beschäft versteht und namentlich unseren Beziehungen zu Rugland genügende Pflege gewährt, uns immer bewahren können; gegen die sociale Revolution aber ist ein vicl höheres Maaß von Entschlossenheit und Einsicht erforderlich, als wir bis jett wahrnehmen. Bas wir zu fürchten und mit allen Kräften abzuwehren haben, ist ein "inneres Seban" der Socialdemokratie gegenüber. Die Autorität des Staates muß wiederhergestellt, die Armee gegen socialistische Infection sichergestellt und die socialdemokratische Ugitation auf dem Wege des Ausnahmegesetzes lahmgelegt und bekampft werden. Beschieht alles das nicht in ausreichender Weise, und kann man sich nicht entschließen, die letten Consequenzen aus der Sachlage zu ziehen, daß die sociale Frage feine Rechts-, sondern eine Machtfrage ist, in der es sich einzig und allein darum handelt, ob die Socialbemofratie ben Staat, ober bieser jene besiegt und unterwirft, so haben wir kaum Aussicht, einem Schicksal zu entgehen, gegen bas basienige, mas uns vor 25 Jahren Die Franzosen bereiten wollten, sich als ein weit geringfügigeres Uebel barftellt.

Eine interessante Aeußerung entnehmen wir den "Hamb. Nachr." vom 12. Juli (A.-A.):

In den nationalgesinnten Blättern Süddentschlands wird es scharf fritisirt, daß der Name Bismarck bei der Wiederkehr der 25 jährigen Erinnerung an die große Zeit der Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches nicht genanut werden soll. Die "Augsb. Ab.=Ztg." schreibt darüber Folgendes:

Als vor 25 Jahren die Kunde von den Ereignissen in der französischen Deputirtenstammer ganz Deutschland durchslog und sich die bange Gewißheit eines bevorstehenden Krieges auf alle Gemüther legte, da senkten sich die Blick aller Deutschen von Nord und Süd neben dem greisen Monarchen in Ems auf jenen Staatsmann, welchen erfolgreiche Thatkraft, eiserne Energie und die beharrliche Bersolgung eines hehren Zieles: die Einheit der deutschen Stämme, aus dem bestgehaßten Minister zum populärsten Mann gemacht hatten: auf den Grasen Bismarck. Und in dem Jubel der Siege auf den blutgetränkten Schlachtselbern Frankreichs, in der Begeisterung über die Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches ging der Name Bismarck nicht unter; er war der Leitstern, der das junge Deutschland aus blutigen Gesilben zu einem ruhmreichen Frieden

führte. Alle Welt wies auf ihn als den Begründer, als den Baumeister des Deutschen Reiches; auch sein greiser, hochherziger Monarch erkannte seine unauslöschlichen Berbienste um das "Reich" und das Haus Hoherziger Monarch erkannte seine unauslöschlichen Berbienste um das "Reich" und das Haus Hoherzellen an. Und jetz, bei der Wiederkehr der 25jährigen Erinnerung an jene hehre Zeit, jetzt soll auf einmal der Name Bismarck, zu dessen Ausschlichen Stämme wallsahrteten, wie ausgelöscht erscheinen? er dürste in den Kundgebungen an unsere junge heranwachsende Generation, die das Jahr 1870/71 noch nicht miterledt hat, sondern nur durch Bermittlung eines dankbaren Bolkes Kunde von jenen Männern erhält, welche das Deutsche Reich erbauten, nicht mit Ramen genannt werden? Das scheint in der That unsaßlich! Mag nun aber wirklich das Jubiläum der Schlachttage vorübergehen, ohne das man des Fürsten Bismarck erwähnt — am 18. August jedoch, an dem Tage der Erinnerung der Schlacht von Gravelotte, wo hier in Berlin der Grundstein zum Nationaldenkmal für Kaiser Wilhelm I. gelegt wird, kann eine Nichtbeachtung der Person oder des Namens des Fürsten Bismarck unmöglich stattsinden!

Nach den Borgängen bei Eröffnung des Nord-Oftsee-Canals erscheint diese Annahme doch etwas gewagt. Im Uebrigen sind wir der Ansicht, daß an den historischen Thatsachen nichts geändert wird, wenn die Nennung des Fürsten Bismarck dei officiellen Feiern unterbleibt. Was die persönlichen Empfindungen des Fürsten betrifft, so glauben wir, daß er Lohn für seine Thaten vor Allem im eigenen Bewußtsein, sowie in den Kundgebungen der Dankbarkeit, Treue und Verehrung findet, die ihm vom deutschen Volke dargebracht werden, und daß ihm dies genügt. Die amtliche Ignorirung wird ihn, wie wir ihn kennen, schwerlich mit Wehmuth erfüllen, sondern höchstens Gefühle in ihm wachrusen, die denen nicht unähnlich sind, welche die Verweigerung der Gratulation zum 80. Geburtstag durch die Mehrheit des Reichsetages bei ihm erregte.

Am 16. Juli bankt Fürst Bismarck in folgendem Schreiben an ben Oberbürgermeister von Altona, Dr. Giese, für die Verleihung des Ehrenbürgerrechts dieser Stadt:

## Geehrter Berr Dberburgermeister!

Das Bürgerrecht von Altona ist mir eins der werthvollsten Geburtstagsgeschenke, weil es eine neue und enge Beziehung zu der größten Stadt
Schleswig-Holsteins und zugleich eine Beurkundung der guten und
nachbarlichen Gesinnungen darstellt, welche uns verbinden. Ich bitte
Sie, meinen Herren Mitbürgern für die hohe Ehre, welche sie mir durch
die Aufnahme in ihr Gemeinwesen erzeigen, meinen verbindlichsten Dank
auszusprechen, und bin in ausgezeichneter Hochachtung der Ihrige.

v. Bismard.

In Heilbronn hatte der Commerzienrath A. Schmidt dem Gymnasium eine vom Prosessor Donndorf geschaffene Buste des Fürsten Bismarck gestiftet. Auf die Mittheilung davon schrieb der Fürst am 15. Juli an den Oberstudienrath Dr. Pressel:

Ew. Hochwohlgeboren haben mich durch die Mittheilung von der mir erzeigten Ehre sehr erfrent, und ich bin dankbar für die gute Meinung, welche Heilbronn mir bewahrt. Ich bitte Sie, den Ausdruck meines Dankes den Betheiligten, besonders Herrn Commerzienrath Schmidt, übermitteln zu wollen.

v. Bismarck.

Der Verein Niederwald in Wien hatte dem Fürsten Bismarck zum Geburtstag eine Abresse übersandt und als sinniges Erinnerungszeichen an die Wiener Sommertage des Jahres 1892 einen silbernen Briefbeschwerer mit Ansichten der evangelischen Kirche in der Dorotheengasse, des Palais Palfty und des Hotel Impérial. Der Fürst sprach am 15. Juli dem Vorssigenden des Vereins, Dertel, in folgenden Zeilen seinen Dank aus:

Ew. Hochwohlgeboren und den Herren Mitgliedern des Vereins sage ich meinen verbindlichsten Dank für den Ausdruck Ihres Wohlwollens in der kunstreich ausgestatteten Adresse und für die beigesügte Geburtstagszgabe, welche ich gern in Gebrauch nehme, und die mich an erfreuliche und ehrenvolle Tage in Wien und unsere persönliche Bekanntschaft und Begegnung vor drei Jahren<sup>1</sup>) erinnert.

v. Bismard.

Das "Leipz. Tagebl." berichtet:

Vergangenen Mittwoch, ben 17. Juli, übergab ber Assistent unseres städtisichen Museums, Herr Dr. Vogel, im Auftrage des damit betrauten Leipziger Comités in Friedrichsruh die von Prosessor Siemering angesertigte Verssteinerung der Reiterstatue des Fürsten, die unser Siegesdenkmal schmückt, als nachträgliches Geburtstagsgeschenk. Das Comité hatte gehofft, die Spende dem Fürsten persönlich überreichen zu können, es mußte jedoch vorläufig davon abgesehen werden, da die vielen und anstrengenden Empfänge der letzten Zeit dem Fürsten Schonung auferlegten. Es wurde Herr Dr. Vogel mit der Abslieferung betraut, damit derselbe als Sachverständiger zugleich für einen passenden Ort der Ausstellung Sorge trage. Die Ausstellung ersolgte im Schloßparkunmittelbar hinter der Treppe, die von der Veranda des Herrenhauses hinab in den Park sührt. Das Denkmal macht hier, wo es sich äußerst wirkungsevoll von dem grünen Hintergrund abhebt, insbesondere wenn der Strahl der

<sup>1)</sup> Bergl. Band III, S. 320.

Morgensonne auf die Bronce des Denkmals fällt, einen unvergleichlich schönen Eindruck.

Nachdem der Fürst am Mittwoch das Denkmal besichtigt hatte, wurde Herr Dr. Bogel Nachmittags 11/3 Uhr zu ihm geführt, und es entspann sich nun in Anwesenheit des Grafen Ranhau bei Wein und Cigarren eine längere als halbstündige Unterhaltung, in deren Berlauf der Fürst Herrn Dr. Bogel beaustragte, den Leipziger Herren seinen wärmsten Dank für die kostbare Gabe auszusprechen; gleichzeitig trank er auf das Wohl Leipzigs. Der Fürst betonte ausdrücklich, daß das Leipziger Denkmal ihm von allen Siegesdenkmälern am meisten gefalle und daß dieses auch, wie er wisse, den Vorstellungen am meisten entspreche, die der hochselige Kaiser Wilhelm I. von einem derartigen Denkmal gehabt habe, weil Kaiser Wilhelm I. die Männer, die ihm ersolgreich zu dienen in der Lage gewesen waren, sehr gern auf einem Monument mit sich vereinigt sah. Der Fürst verabschiedete sich in außerordentlich liebenswürdiger Weise.

Am 17. Juli bankte Fürst Bismarc bem Allgemeinen beutschen Sprachverein für die Berleihung der Ehrenmitgliedschaft durch folgendes Schreiben an den Borsipenden Dr. M. Jaehns in Berlin:

Die Mitgliebschaft bes Allgemeinen beutschen Sprachvereins und die Anerkennung, welche Ew. Wohlgeboren und die Herren des Vereins mir in der bestätigenden Urkunde ausgesprochen haben, bedeutet für mich eine besondere Auszeichnung. Ich bitte Sie, meinen verbindlichsten Dank und zugleich den Ausdruck meines Bedauerns entgegenzunehmen, daß mein Gesundheitszustand jest nicht günstig genug ist, die Herren zum Besuche zu bitten und ihnen meinen Dank persönlich zu übermitteln. v. Bismarck.

Un den Weingutsbesitzer Nohn in Walbhilbersheim (Kr. Kreuznach) richtet Fürst Bismarc am 17. Juli folgende Zeilen:

Ihre freundliche Sendung habe ich dankbar erhalten und trinke die vorzüglichen Weine mit Bergnügen. Ich erwidere Ihre Geburtstags= wünsche mit der Hoffnung, daß Sie an der heurigen Crescenz Freude erleben mögen.

v. Bismarck.

Am 15. Juli war in Sofia der nichtswürdige Mordanfall gegen Stam= bulow verübt worden. Sofort wurde in einem großen Theil der deutschen Presse ungestüm ein Einschreiten gegen Bulgarien oder die Pforte gefordert, ja Biele hätten am liebsten gesehen, daß Deutschland um Stambulow den Krieg an Rußland erklärte. Dieses zügellose Treiben geißelt Maximilian Harben in einem Artikel ber "Zukunft" (III. Jahrg., Nr. 43), ber genau den Standpunkt Bismarc'scher Politik vertritt und beshalb auch unmittelbar nach Erscheinen von den "Hamb. Nachr." am 26. Juli (A.-A.) zum größten Theil reproducirt wurde und hier in vollem Umfange folgt:

Bulgarien in Berlin. Mittwoch, am 16. Juli 1895 empfand ich bas Bedürfniß, einen Barticheerer aufzusuchen. Der Mann hatte mich schweigend eingeseift, und ich freute mich schon bes Rufalles, ber mich einen wortkargen Tigaro finden ließ, als ber Krakkunstler. ber emsig gerade das blanke Messer über den Riemen strich, also plötslich anhub: "Ist es nicht grauenhaft?" Ich erlaubte mir die höfliche Frage, was er wohl meine, und erhielt die Antwort: "Ja, wiffen Sie benn nicht, daß Stambulow im Sterben liegt?" Und nun kam die ganze Litanei: von Kerdinand, dem feigen Mörder, der, natürlich auf Befelil ber tudifchen Mogtowiter, ben großen Staatsmann geschlachtet hatte, und von ber Ruchlofigkeit bes Zarismus, ber gegen die ebelften Belben meuchelnde Schergen bingt, diesmal aber, so schloß die zurnende Rede, solle die frevelnde Bestialität gerochen werden, denn die Kulturmenschheit durfe nicht dulben, daß ein Beros wie Stephan Stambulow unter den Dolchen der garenknechte verblute. Der aufgeregte Mann bearbeitete eben meinen Hals, und ich hielt es deshalb für gerathen, ihn durch Widerspruch nicht zu reizen; frater erft, als er mit bem Schwamm nahte, fragte ich bescheibentlich, ob bie Sache für uns benn wirklich wichtig genug fei, um einen Deutschen in heiße Ballungen ju jagen. Da verstummte der humane Barbier, marf mir einen schrägen Blid zu, als schiene ich ihm eines alerianischen Tauchbades bedürftig, gab mir aus der Sprigflasche bann wenigstens einen icharfen Strahl und fauchte endlich: "Gie lefen wohl keine Beitungen?" Dabei wies er mit einer heftigen Geberde auf einen Ballen bedruckten Papieres, in dem ich beim Anblättern die Bossische Zeitung, das Berliner Tageblatt, ben Lokalanzeiger und bas Rleine Journal unterschied. Gegen folche Uebermacht mar ein Kampf nicht zu magen; ich murmelte rasch meinen Abschiedsgruß und bachte, mahrend ich den Laden verließ: so feiert nun die Boltsseele den Tag, der vor fünfundzwanzig Jahren die Mobilmachung gegen Frankreich brachte; damals erhob sich freudig ein ganges Bolk, um in gefundem Egoismus die Bormundschaft eines anmaßenden Empereurs abzuwehren und bas Biel beutschen Sehnens, die Einheit, zu erreichen; heute ist die mit öffentlichen Meinungen aufgepäppelte Bolksseele dahin gelangt, für den gleichgiltigen und keiner deutschen Thrane werthen Herrn Stambulow in Trauer und Born zu zucken.

Deffentliche Meinungen, sagte Nietsiche, sind private Faulheiten. Bon einem Barbier kann man nicht verlangen, daß er die deutsiche Geschichte kennt und die Zusammenhänge politischer Ereignisse sich klar zu machen vermag; auch hätte ich das banale Erlebniß nicht angeführt, wenn es nicht für die Stimmung typisch wäre, die während der letzten Woche in der Hauptstadt des Deutschen Reiches harmlose Gemüther beherrschte. Rur die harmlosen: die Anderen wissen nachgerade genau, wie's gemacht wird, und lassen sich durch Zeitungslärm nur ganz selten noch aus der Ruhe rütteln; aber die Zahl der Harmlosen ist doch größer, als man gemeinhin glaubt, und deshalb sollte das Gesühl

278 Juli 1895.

ber Berantwortlichkeit in Denen recht rege sein, die dem Massengeist die Taaessveite bereiten. Davon findet man beinahe nirgenbs mehr eine Spur: Dieselben Leute, Die fich schmungelnd von angeheiterten Burgermeistern als Lehrer bes Bolfes preifen laffen und bei toftenlofen Schmäufen ein Erkledliches über bie bobe Burbe ber Breffe ichmaten, erdreiften sich gleich danach, ohne eine Ahnung von orientalischen Zuständen, von den Sitten einer frembartigen Rultur und von den Lebensbedürfnissen des eigenen Bater= landes zu haben, ihre Unwissenheit zu Urtheilen zu verdichten und bas Bolt, bas fie ernfthaft und verständig belehren follten, mit muftem Beggebrull aus bem Bundstagsschlummer zu scheuchen. Was daraus entsteht, bekummert sie nicht; zwar hat der große praecoptor Germaniae gesagt, jedes Bolt muffe eines Tages die von feiner Breffe zerbrochenen Fenster bezahlen - aber wer wird heute, mit den Rieler Tranten im Leibe. noch viel nach Bismarck fragen? Gewiß, ber alte herr hat sich um Deutschland nicht unbedeutende Berdienste erworben; aber er ift seit Sahren bekanntlich nur noch von der ohnmächtigen Buth über feine Entlaffung beherrscht, die für die Bohlfahrt des Reiches boch nothwendig mar, und wenn er jest gegen die läppische Verherrlichung des unbeschreiblich edlen Riesen Stambulow protestirt und vor der wüthenden Aufsenhetze warnt, so beweist das nur, wie völlig seine staatsmännische Einsicht zerrüttet ist und wie neidisch er auf das Lob jedes anderen großen Politikers blickt. Die Anrempelungen der Ham= burger Nachrichten, heißt's deshalb auch in der Bossischen Zeitung, lassen uns talt; in bemfelben wild geworbenen Bhilifterblatt fann man lefen, ber Telegraph muffe eigentlich erröthen, wenn er die heuchlerischen Depeschen des Prinzen Ferdinand weiterbefordere, jebe diplomatische Berbindung mit Bulgarien muffe abgebrochen und ber Coburger muffe burch einen Beichluß ber Großmächte beseitigt werben, falls er nicht vorziehe, freiwillig sein Mörderhaupt im Dunkel des Privatlebens zu bergen. Diese Beije rauschte acht Tage lang durch alle voll und gang liberalen Blätter ber beutschen Hauptstadt; überall ftand es fest: die Ruffen haben ben Mord angestistet, Bring Ferdinand von Coburg hat ihn befohlen, und ein herrliches Bolt, ein Bort mahrer Freiheit, ift burch Rosafenrante und Fürstentude seines besten Mannes und einzigen Führers beraubt worben. Ift es da wirklich noch wunderbar, daß die Barbiere in Raserei verfallen, die privaten Faulheiten ben öffentlichen Meinungen erliegen und den Massen allgemach das Gefühl ent= steht, Allbeutschland muffe sich waffnen, um im Jubeljahr ber deutschen Einheit den heiligen Krieg zu beginnen — unter dem mächtig stachelnden Feldgeschrei: Rache für Stephan Stambulow? Romödianten vergießen Theaterthränen über Hekubas schlimmes Beschick, und die bethörten Gründlinge im Parterre mahnen, die fürchterliche Trauerspielerei müsse auch sie zu zorniger Empörung entstammen.

Das Spectatel ift nicht mehr neu; wir haben es einmal schon, vor neun Jahren, erlebt, nachdem Alexander von Battenberg durch eine Berschwörung entthront worden war. Damals rief die demofratische und ein Theil der katholischen Presse unter schmetterns den Fansaren zum Kriege gegen Rußland, und Bismarck's ganzes Ansehen war nothig, um den dunstigen Qualm aus den Zeitungsschlünden zu verwehen. Heute haben wir keinen gebietenden Staalsmann, auf den Europa vertrauensvoll schaut; heute wagen die

Officiösen taum, ichuchtern eine Ausicht zu außern, benn ber Kaiser ift fern und mancher Minister schreckt wohl vor ber Befürchtung gurud, er konne gu fruh in einen falschen Kahn klettern und später unsanft jum Platwechsel genöthigt werden. Den jest besonders wichtigen Bosten bes Deutschen Botschafters in Wien besitzt ein unerfahrener und in biplomatischen Brufungen nicht bewährter Berr, ber Stalbenfänge und Märchenlieber von der beutschen Freiheit dichtet und componirt und zur Sommerszeit Schiffsdienst hat; und in der Wilhelmstraße schalten und walten Ferienverweser, die noch niemals Gelegenheit fanden, in Fragen der europäischen Politik selbständige Entscheidungen zu fällen. Unter so veränderten Umftänden ist das tobsuchtige Treiben der Holgpapierdiplomaten doppelt und dreifach gefährlich - fast so sehr wie das Sturmgeheul, das ohne jeden vernünftigen Grund vor fünfundzwanzig Jahren die gallische Großmannssucht in den Krieg gegen Deutschland hetzte. Die Ermordung Stambulow's ist für uns sogar noch viel unbeträchtlicher, als es die Throncandidatur des Hohenzollernprinzen für die Franzosen war; man mag ben Mord, je nach bem Temperament und nach ber sicheren Kenntnig vom mahren Besen des Gemordeten, menschlich beklagen; aber es ist der ruchloseste Verrath am eigenen Baterlande, wenn man deshalb die Leidenschaften des Boltes aufschürt und eine Regierung, mit der wir in Frieden leben und weiter leben wollen, beschimpft, weil ein Privatmann ermordet worden ist, den in seiner Beimath nur ein winziges Säuflein der Getreuen betrauert. In jedem anderen Bolt murde der Instinct für ben nationalen Bortheil ftark genug fein, um foldem Bemühen die Bege zu sperren; nur der Deutsche ist, obwohl er dreißig Jahre lang bei Bismard die Schule des nuchternen Realismus durchmachen durfte, noch immer so gutmuthig und so sentimental, für fremden Schmerz in mitleidiger Begeisterung zu erglühen — auch wenn biefer Schmerz ihn gar nicht berührt, ihm vielleicht nur durch die Runfte unkluger Zeitungeschreiber fuggerirt worden ist. Und nur Deutsche, die ruhig zusehen, mahrend man ihre Helden mit Rothflümpchen bewirft, können gelaffen dulden, daß man ihnen aus dem Ländchen der Analphabeten und hammeldiebe einen herrlichen Beros herbeischleppt, ihm im Souterrain bes Berliner Tageblattes ein Denkmal bereitet, und ben größten und an Erfolgen reichsten Staatsmann bes Sahrhunderts mit feiner mahnenden Beisheit wie einen albernen Schulknaben bei Seite ftogt.

Um 11. Januar 1887 hat Bismarcf im Reichstage den Bulgarismus verspottet, der ihm dem Polonismus nahe verwandt schien, und gesagt: "Was sollen diese Declamationen heißen? Was ist uns denn Bulgarien? Es ist uns vollständig gleichgültig, wer in Bulgarien regiert und was aus Bulgarien überhaupt wird — das wiederhole ich hier: ich wiederhole Alles, was ich früher mit dem viel gemißbrauchten und todtgerittenen Ausdruck von den Knochen des pommerschen Grenadiers gesagt habe: die ganze orientalische Frage ist für uns keine Kriegsfrage. Wir werden uns wegen dieser Frage von Niemand das Leitseil um den Hals wersen lassen, um uns mit Rußland zu brouilliren. (Bravo! rechts.) Die Freundschaft von Rußland ist uns viel wichtiger als die von Bulgarien und von allen Bulgarenfreunden, die wir hier bei uns im Lande haben. (Heiterkeit rechts.)" Ein Jahr später, in der berühmten Rede vom 6. Februar 1888,

280 Juli 1895.

sprach er wiederum von der Begeisterung für Bulgarien; er gedachte des Berliner Congresses und sagte: "Es ift gar feine Frage für mich, ber ich die Congresbeschlusse mit vorbereitet und mit unterzeichnet habe, bag wir Alle bamals ber Meinung waren, bag ber vorwiegende Ginfluß in Bulgarien Rugland jufallen follte, nachbem es feinerseits auf Oftrumelien verzichtet hatte, indem es die mäßige Satisfaction gab, die Grenze bes seinem Einfluß anheimfallenden Gebietes um 800000 Seelen auf drei Millionen ungefähr zuruckzuschrauben." In biesen Aussprüchen ist bas Interesse bes Deutschen Reiches an den bulgarischen Borgangen und sein Berhaltniß zu den ruffischen Afpirationen knapp und klar für immer bezeichnet; und so lange nicht ber bundige Beweis bafür erbracht ist, daß Bismard die nationale Ehre nicht zu mahren und die europäische Lage nicht zu beurtheilen vermochte, wird man gut thun, auch bem Entamteten, bem ja nicht der Berftand abertannt worden ift, eher zu glauben als flinken Schwarztunftlern, die eilig und arglos wiedergeben, was sie in englischen und österreichischen Blättern Es wird sich auch empfehlen, bevor man ein Urtheil fällt, die erschnüffelt haben. Bretter zu beseitigen, die bis zum Auftreten des Herrn Stambulow die Bulgarengeschichte zu vernageln scheinen; denn nur aus dem Ursprung und der Bergangenheit eines Bolkes sind die Grundlagen für ein Horostop ju gewinnen, bas nicht nur ber leichtgläubigen Kundschaft der Raffeesatwahrsagerinnen Befriedigung bringt.

Nach der Legende, die bist inst vorige Jahr den Westen Europast beherrschte. find die Bulgaren ein junges, fraftvoll zu reineren Kulturhöhen emporstrebendes Bolt, bas ber liberalen Staatseinrichtungen sich burchaus wurdig zeigt, und entschlossen ift, an die Bewahrung seiner Unabhängigkeit den letten Blutstropfen ju feten. Dag bie Legende log, haben die muften Scenen ber eben verstrichenen Bochen gezeigt; bag fie in ber Wirklichkeit keine Stuge hatte, konnte ein Blick auf die vierzehnhundertjährige Bolksgeschichte längst lehren. Das Mischvolf, bas jest zwischen ber Donau und bem Schwarzen Meer wohnt, hat nur ben Namen von den Sproffen der Finnenfamilie geerbt, bie von ber Wolga einst siegreich nach Moesien vordrangen, am Marmarameer, ben pontischen hunnen verbundet, die Stadt des Konstantin bedrohten und auf Justinians Gebeiß später von den Avaren niedergeworfen wurden. Die Chane dieser Horde, die unter dem Monotheleten Herakleios in eine neue Periode kriegerischen Ruhmes eintrat, wurden zu Caren ber Bulgaren und Griechen erhöht; aber biefer Glang mar von kurzer Dauer: Bafilius ber Zweite, Murab, und Bajefid machten ber bulgarischen herrlichkeit fruh ein Ende, und das Bolt, das durch die Bermischung mit den Slovenen schon lange vorher fast völlig flavisirt worden war und mit dem Chan Boris-Michael die griechische Taufe empfangen hatte, entschlummerte, seit sein letter Czar, Sisman der Dritte, geflüchtet mar, gemächlich unter bem Türkenjoch. Die Eroberertriebe maren ausgejätet, bie autochthone Selbständigkeit leuchtete nicht einmal mehr als ein lockendes 3beal, und ber entnervte und entartete Stamm wurde in Europa eigentlich nur noch bemerkbar, wenn bie religiöse Berriffenheit bas Schwanten zwischen bem Jalam, bem griechischen und bem römischen Christenthum ju Unruben führte. Dieser Bustand mahrte bis um die Mitte der siebziger Jahre; heimlich muhlte vom ruffischen Guben her die orthodope Propaganda fort, und als Bosnien und die Herzegowina sich gegen die Türkenherrschaft emporten, maffnete auch in Bulgarien sich christgläubige Buth wider den mohammedanischen Despotendruck. Die Türken schlugen mit Feuer und Schwert ben Aufstand nieber, fie vermufteten fechzig Stadte und Dorfer, fie mordeten zwölftausend mehrlofe Chriften, benen ein schlau erbachtes Geset bas Baffentragen verbot, und fie weigerten auf der Conferenz von Konstantinopel den Bulgaren die Selbständigkeit unter christlichen Gouverneuren. Die zunächst interessirten Großmächte hatten lange unthätig ge-Der alte Gortschakow spielte die Lügnerrolle des Friedensstifters, er beruhigte in Baden-Baden herrn Geffden über die dusteren Plane des bosen Bismard - soyez sûr, il ne peut plus rien faire, la paix est assurée pour des années — und mollte, um den mählich schon welfenden Diplomatenlorbeer zu retten, ein replatrage der orientalischen Frage versuchen. Graf Andrassy erkannte zwar, daß die avostolische Majestät des Raisers von Desterreich nicht länger die barbarisch unter den Christen hausende Türkenwirthschaft begünftigen durfe, aber er zagte boch vor einem Entschluß, der die Drientkrifis beschleunigen konnte, und war schließlich froh, als er in dem geheimen Abkommen von Reichstadt seinem Lande den Besit Bosniens gesichert hatte. In England, wo Lord Derby die auswärtige Politik leitete, wurde der Bunich, der Turkei gefällig zu sein, durch Gladstone's Redefrieg gegen die bulgarian atrocities gelähmt; und als Salisbury später den lauen Derby abgelöft hatte, brachte die Angst vor einem brohenden Bundnis zwischen Ruffen und Afghanen die ruffenfeindlichen Stimmen zum Schweigen. Nur Bismard überfah mit klarem Blid fofort die Situation; er kannte ben griechischen Islam und wußte, daß die Auseinandersetzung zwischen Christen und Türken durch kleine Intriguenkunfte nicht mehr aufzuhalten war, weil der mohammedanische llebermuth ben Glauben aufgerüttelt hatte, ben einzigen Motor, ber im Drient bie Maffen vorwärts treibt. Er behielt Recht: Serbien und Montenegro ftanden gegen ben Sultan auf, Taufende strömten aus Rußland als Freiwillige bem Christenheer zu, und die Bewegung murbe fo machtig, bag Cjar Alexander am Ende offen fur die flavischen Bruber eintreten und die Armee mobil machen mußte. Die furgsichtige Unklugheit der englischen und der öfterreichischen Bolitik trug jest ihre Früchte: nur Rugland hatte für die christlichen Balkanvölker den Ginfat gewagt, und die vom Türkenjoch Erlöften, die fo viele Jahrhunderte hindurch der Spielball zwischen den auf die byzantinische Erbschaft lauernden Barteien gewesen maren, mußten in dem Czarbefreier nun den starken Schützer bes heiligen Glaubens verehren. Gine lebensfähige bulgarische Nation gab es nicht mehr, und die Nachkommen bes ersten und größten Czaren Symeon hatten fich längst in bie Consonantenrolle gefügt; aber ber Glaubensfanatismus mar in ihnen lebendig geblieben und sie priesen ben Tag, der die flavische Bormacht ber Orthodoxie ihren Geschicken gur Berrin fette.

Der Türkenabkömmling Stambulow war für die überragende Bedeutung des religiösen Momentes immer blind; er sah nur den politischen Zwiespalt und glaubte, da die Ungeschicklichkeit und Roheit russischer Gewalthaber seinem Sehnen zu hilfe kam, es könne ihm gelingen, in einem Bolf, das flavische Lieder singt und in flavischen Lauten Gebete

282 Juli 1895.

lallt, das Gefühl der Zusammengehörigkeit mit der vom mystischen Wahn gesteigerten Macht zu erfticken, die dem Schwächeren einft die Befreiung erftritten hatte. Er rief einen katholischen Prinzen ins Land, ließ den geschäftigen Batern Jesu den weitesten Spielraum und erzwang von dem Boffenparlament ein Gefet, das den Thronerben vom orthodoren Glaubensbefenntniß entband. In Europa wurde auch dieser Erfolg als ein Beweis staatsmännischen Genies gefeiert, und ber Dictator, dem der Roburger immer nur eine Marionette mar, hatte fich an die Bollufte europäischen Brefferuhmes fo gewöhnt, daß er gar nicht merkte, wie das Bolt unruhig wurde und zu vergleichen begann. Die Freiheit, von ber co fo viel reben hörte, hatte es niemals kennen gelernt, nicht unter ben Türken, nicht unter ben Ruffen, und erst recht nicht unter Stambulow, ber mit harter Sand ein Regiment graufamfter Willfur führte: aber die Freiheit, die ber Subflave meint, besteht jum wesentlichsten Theil in ber Sicherheit, sich fatt effen, ben Nachbarn überliften und gelegentlich ein paar Mefferstiche magen zu konnen, ohne daß gleich Polizei und Gericht ihres Umtes walten. Diese Freiheit mar am Enbe auch unter irgend einem etwas gesitteteren Raulbars zu erreichen, bessen Losung gewiß stehlen und stehlen laffen hieß; und auf bemfelben Bege mar wieder bas Band ju knupfen, bas mit ben Befreiern, mit ber flavischen und orthodoren Bormacht, die Bereinigung schuf. Es ist tein Zufall, daß diese Stimmung erft mach murde, seit, nach Bismard's Entlassung, das Prestige Ruglands mächtig erstartte. Schon vorher, unmittelbar nach bem ichnöben Berratherstreich gegen ben Battenberger, hatte fich ber Bunfch geregt, durch die Bahl eines dänischen Prinzen ben Czaren zu verfohnen; der hartkopfige Eigenfinn Alexanders des Dritten hatte diesen Plan vereitelt, und Stambulow hatte jehr schlau einen Flackerzorn gegen die Ruffen anzufachen gewußt. Er rechnete auf die Silfe ber Mächte, die der wachsende Einfluß Ruglands im Orient mit Gefahren bedrohte — England, Defterreich, die Türkei und Italien -, und fah nicht, wie durch die Beirath seines Prinzen inzwischen den franko-russischen Zettelungen eine hinterthur in den Konak geöffnet wurde. Immer lauter wurden die Stimmen, die ein freundlicheres Berhaltniß zum Czarenreich forderten, und Stambulow fiel, weil er nicht mehr zu halten war, weil seine früheren Berdienste in dem gehäuften Bolkshaß vergessen waren und weil bie für jede ferne Möglichkeit einer Bopularität coburgisch feinen Ohren bes Bringen Ferdinand die zu hoffende Applauswirkung zeitig erlaufchten. Der Applaus tam, ber nicht anerkannte Fürst war niemals so populär wie in ben ersten Tagen nach ber Entlaffung Stambulom's. In deutschen Zeitungen wurde das Greigniß damals wie ein nationales Unglud bezetert; ein Deutscher aber, ber Jahre lang im Baltan, in Sofia und Belgrad gelebt, und, ohne irgend eine politische Voreingenommenheit, die wechseln= ben Machthaber perfonlich kennen gelernt hat, ichrieb mir am 20. Juli 1894:

"Die Willfürherrschaft Stambulow's hatte den höchsten Gipfel erreicht. Dazu kam die finanzielle Lage der Hauptstadt, die früher, unter türkischer Herrschaft, die besten Finanzen hatte und sogar einen beträchtlichen Baarschatz ansammeln konnte, durch die Räuberwirthschaft von Stambulow's Rreaturen aber in eine heillose Lage gerathen war. Es läßt sich für Den, der die Berhältnisse der bulgarischen Hauptstadt nicht kennt,

faum schildern, mas da offen am hellen Tage getrieben murbe. Tropben magte ber Fürst nicht, gegen Stambulow einen Schritt zu thun, weil die österreichische und die italienische Diplomatie ben Minister stütten. Deutschland ließ fich von Desterreich bupiren. Bismard's Burudhaltung in der Orientpolitik mar den Defterreichern stets fehr unangenehm. Desterreich hat nach Bismard's Rücktritt Das erreicht, mas es im Deutschen Bund immer erstrebte: die reichsbeutschen Rräfte seiner hauspolitik dienstbar zu machen. Mis Bulgarien anfing, jum Dreibund weniger Bertrauen als früher zu haben - vom Dreibund ist im Drient nämlich nur Deutschland angesehen -, war es ber Bunsch aller Ginsichtigen, eine weniger ruffenfeindliche Politit zu betreiben. Stambulow widerfette fich, und Ferdinand hatte den Muth, ihn laufen zu laffen. Die Zustände in Bulgarien waren früher fo unhaltbar, daß die Entlaffung Stambulow's eher bem Fürsten genützt als geschadet hat. Freilich ist Ferdinand eine fremde Pflanze, die sich in Bulgarien schwerlich acclimatisiren wird, trot dem augenblicklichen Erfolg durch die Entlaffung Stambulow's. Im Allgemeinen murrte das Bolf bisher und fragte, ob die Befreiung darin bestehe, daß die Türkei nach wie vor in Bulgarien herrsche, nur mit bem Unterschiede, daß fruher ein turtischer, jest ein bulgarischer Bascha die Regierung leite, der an Graufamteit und Billtur noch schlimmer fei als der Turke."

Die Ereignisse haben dieser Darstellung Recht gegeben. Stambulow wußte wohl selbst, wohin sein Toben ihn führen mußte. Daß der Unglückliche, der immer ein Panzerhemd trug, von Banditen graufig verstummelt in den Tod geschickt wurde, muß das menschliche Gefühl empören. Nur sollte man nicht mit Fingern auf Mordanstifter weisen, die an der Beseitigung des kindisch Berherrlichten gar kein Interesse hatten; ben Ruffen war der einflußlose und verhaßte Privatmann längst nicht mehr gefährlich, und der Coburger fonnte, wenn er die bewährten Mittel feines Meifters anwenden wollte burch bestochene Brozeszeugen und gefälschte Dokumente dem Unbequemen eine Bernichtung bereiten, die ficher fehr viel wirfjamer gemesen mare, als der alarmirende Straßenmord. Im Baltangelande ift ein verhafter Mann gemordet worden, der feine Macht der Laune und dem Gelüften Dienftbar gemacht hatte; Diefer Mann hinterläßt nichts als die Erinnerung an ein impetuoses Ungeftum, das mit brutalem Zwang zwar bie vorhandenen Kräfte zu tnebeln, nicht aber fie für ben nationalen Bortheil zu nützen verstand. Die industrialisirte Rultur liebt in ihrer muben Schwächlichkeit solche Bertreter des gewaltthätigen Räubertnpus aus einer früheren Menschheitepoche, und fie ift immer geneigt, an den Crispi und Stambulow die Renaissancetraft bes Maffenbandigers zu bestaunen. Aber die Politik großer Reiche kann nicht von Sympathien und Antipathien bestimmt werden, sondern von dem gewissenhaft erwogenen Lebensinteresse. Es ware die verhängnisvollste Dummheit, deren die beutsche Politik sich schuldig machen tonnte, wenn fie im Baltan die Geschäfte Englands und Defterreichs beforgte und fich in einen Krieg gegen Rußland locken ließe, in dem wir, nach Bismard's Wort, nichts zu gewinnen und viel zu verlieren haben und der heute, da Frankreich die Ungeduld kaum noch zügelt und in Afien ungeheuere Machtfragen der Antwort harren, zu unübersehbaren Weltverwickelungen führen mußte. Benn diese Unsicht als ein Beweis wurdelosen Ariechens vor dem Sparenreich ausgebrüllt wird, dann darf man gerroßen Sinnes an unieren alten Kaiser erinnern, der nach dem Absähluf des großen Krieges dem Kesten nach Betersburg telegraphirte, seine Tankbarteir für Kuslands Faltung werde nur mit dem Leben weichen, und der noch auf dem legten Tager dem Endel die Pslege der auten Besiehungen zum östlichen Kachbarn emvähl. Der sille und treme Mann, dessen Andennen wir gerade jest an jedem Tage in Shriurcht ernemern sollten, und sein Kanzler, der um Liebe nicht betteln, aber eine ervrisdte Freundschaft and nicht leichtvertig auf ein Freveliviel sezen mochte: sie waren am Ende doch besiere Hüter der dentschen Streund der nationalen Lebensbedürfnisse als die mutbigen Erfageservillen zweiter Klasse, die jest in hohem Jornmuth die Kriegsdrommete blasen und aus Bappe und Leinwand und ein Bulgarien in Bertin vorganteln, das in der harren Felle des Tages als ein armselig bepinselter Jahrmartisplunder ericheint.

Am 22. Juli ftarb Professor Dr. Rudolf von Gneist; Fürst Bismarc jandte den Hinterbliebenen ein herzliches Beileidstelegramm.

Auch das pommeriche Städtchen Bolzin (Kr. Belgard) hatte bem Fürsten Bismard sein Chrenbürgerrecht verliehen, dafür bedankte sich der Fürst am 25. Juli und schrieb an den Magistrat:

Den Chrenbürgerbrief von Polzin mit seiner kunstvollen Ausstattung und mit den Ansichten der mir aus meiner Jugend vertrauten Gegend habe ich mit besonderer Freude erhalten und bitte Ew. Hochwohlgeboren und meine Mitbürger, mit meinem Danke für die mir erzeigte Chre meine herzlichsten Bünsche für die Entwickelung des schönen pommerschen Badeortes entgegenzunehmen.

v. Bismarck.

Bezüglich ber Rebe bes Fürsten Bismark vom 9. Juni an die Bertreter des Bundes ber Landwirthe rusen die "Hamb. Rachr." am 1. August (N.-N.) frühere Aeußerungen ganz ähnlichen Inhalts in's Gedächtniß und schreiben:

Dem Fürsten Bismarck ist gelegentlich seiner letten Rebe an die Landwirthe mehrsach vorgeworsen worden, daß er jett eine andere Sprache führe,
als sie jemals während seiner Amtszeit auch nur denkbar gewesen sei. Man
möchte, schreibt die "Corr. des Bundes der Landwirthe", das Gewicht seiner Aborte dadurch abschwächen, daß man unterstellt, sie seien nur der Ausssusseiner galligen Stimmung. Leute, wie Prosessor Delbrück, scheuen sich nicht,
von "demagogischer Verhetzung" zu sprechen. Demgegenüber scheint es uns
zwecknäsig sestzustellen, daß der Fürst schon vor 17 Jahren, als er, wie
seine Gegner so geschmackvoll zu sagen pflegen, noch der allmächtige Minister
war, also jedensalls keine Veranlassung hatte, einem ohnmächtigen Zorne in scharfen Worten Luft zu machen, daß er schon damals dieselben Ansichten fast mit denselben Worten vertreten hat wie heute. Uns liegt eine Denksichrift betreffend die Neuwahlen zum Reichstag 1878 vor. Sie ist von dem Ober-Regierungsrath Hahn entworfen, dann vom Fürsten genau durchgesehen, im Einzelnen verändert und gebilligt. Am Schluß fügte der Fürst die solsgenden bezeichnenden Aussührungen hinzu, die im Hahn'schen Entwurf gänzslich sehlen:

Das bisherige Vorherrschen ber Juristen, Beamten und Gelehrten ohne productive Beschäftigung in unseren Barlamenten hat benselben eine unpraktische Richtung gegeben. Der Barteihaß, der Machtstreit der Fractionen, der Chraeiz ihrer Führer, die Reitverschwendung mit oratorischen Schaustellungen, die Gleichgültigkeit gegen wirthschaftliche Schäben, die philosophische humanistische Neigung, ben Verbrecher auf Kosten bes ehrlichen Mannes zu schützen, die gesammte unpraktische Richtung unserer Barlamentsverhandlungen, hängen wesentlich mit dem Umstande zu= sammen, daß bie Mehrzahl ber Vertreter feinen productiven Beruf hat, weder ein Gewerbe noch Handel, weder Industrie noch Landwirth= schaft treiben oder auch nur einen klaren Begriff bavon haben. Leiden unserer Production sind den Herren nicht fühlbar. Die Männer find felten bei uns, welche productiv thätig, bennoch Zeit haben, in ben Barlamenten zu sigen. Die Vertretung unserer wirthschaftlichen Interessen ift baher in ben Sänden solcher, die von Gehalt, Honorar, von Diaten und vom Brefigewerbe ober von zinstragenden Rapieren leben. diese Herren ist die Sitzungszeit eine angenehme Unterbrechung amtlicher, ober eine Forderung literarischer Thätigkeit, die hohe Bolitik und die Rhetorif eine willfommene Unterhaltung. Sie haben volle Zeit bazu, aber weber Interesse noch Verständniß für die wirthschaftliche Noth ihrer producirenden Bähler. Nur wenn lettere diefes einsehen lernen und Leute wählen, die derfelbe wirthschaftliche Schuh druckt wie den Wähler selbst, wird hierin Besserung zu hoffen fein. Dahin, daß dies geschehe, sollten meines Erachtens die Regierungen wirken.

Dem Bunde der Landwirthe empfahl der Fürst am 9. Juni 1895, Leute zu wählen, "die denselben Regen fühlen, unter dem wir naß werden, und sich über denselben Sonnenschein freuen, unter dem unser Korn gedeiht." In einer Rede vom 8. Mai 1879 sagte der Fürst wörtlich:

Die Herren, die unsere Sonne nicht wärmt, die unser Regen nicht naß macht, wenn sie nicht zufällig ohne Regenschirm ausgegangen sind . . . . . die verlieren leicht den Blick und das Mitgefühl für die jenigen Interessen, die ein Minister, der auch Besitz hat, . . . . der auch regiert wird und fühlt, wie die Gesetze dem Regierten thun, leichter

versteht. Weiter klagt er bann barüber, daß die Nichtindustriellen, Nichtlandwirthe in den ministeriellen Stadien nothwendig die Mehrheit bilben.

Man wird verstehen: die Gedanken des Fürsten sind der Aussluß einer praktischen, aber schmerzlichen Lebensersahrung, nicht einer persönlichen Verstimmung, die ein kindisches Gesallen daran fände, Leuten, die einer solchen Aufmerksamkeit kaum werth sind, kleine Bosheiten zu sagen. Zwischen dem "allmächtigen" Minister von 1878—79 und dem einsachen Privatmann von 1895 ist kein Unterschied.

Am 1. August starb plötslich Heinrich von Sybel; Tags darauf telegraphirte Fürst Bismarc an bessen Sohn:

Mit der herzlichsten Theilnahme erhalte ich die unerwartete Nachricht von dem neuen Verlust in der Zahl meiner politischen Mitarbeiter und befreundeten Altersgenossen.

v. Bismard.

Um 4. August fand eine große Feier statt bei ber Grundsteinlegung zum Bismarcthurm auf bem Knivsberge in Norbschleswig.

Am 7. August melben bie "Hamb. Nachr." (A.=A.):

Bor einiger Zeit hatten 64 mittlere und kleine Städte Sachsens mit nicht revidirter Städteordnung auf Anregung des Bürgermeisters Gofferje in Netzichkau den Fürsten Bismarck zum "Ehrenbürger" ernannt und demzelben einen prachtvollen Ehrenbürgerbrief übersandt. Darauf ist jetzt, wie die "Berliner Neuesten Nachrichten" mittheilen, bei dem Bürgermeister Gofferje
folgendes Schreiben eingegangen:

Friedrichsruh, ben 31. Juli 1895.

Sr. Hochwohlgeboren Herrn Bürgermeister Gofferie in Netichkau.

Der Bürgerbrief ber 64 sächsischen Städte ist mir heute zu Händen gekommen und hat mich auch durch die äußere Form dieser ehrenvollen und seltenen Auszeichnung sehr erfreut. Ich bitte Euer Hochwohlgeboren und die unterzeichneten Herren Bürgermeister, den Ausdruck meines verbindlichsten Dankes entgegen zu nehmen und zugleich den meines lebhaften Bedauerns, daß mein Gesundheitszustand mich verhindert hat, den Besuch der Herren zu empfangen; ich hoffe aber, auf die persönsliche Begrüßung nicht für immer verzichten zu müssen.

v. Bismarc.

Ferner:

Dem Vorstande des Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt, welcher zur Zeit aus den Herren Regierungsrath von Wangelin=Merse= burg, Dr. Hennicke=Gera (früher Hofrath Prosessor Liebe) und Prosessor Dr. Taschenberg=Halle besteht, ist auf seine briefliche Anfrage am 19. Juli solgendes Schreiben des Fürsten Bismarck zugegangen:

Es wird für mich eine Auszeichnung sein, bem Deutschen Bereine zum Schutze ber Bogelwelt als Ehrenmitglied anzugehören.

v. Bismarc.

Der Fürst ist dem genannten Blatte zufolge seit ungefähr einem Jahr= zehnt ordentliches (zahlendes) Mitglied des Borstandes.

\* \*

Am 8. Auguft bringen die "Hamb. Nachr." (A.-A.) folgende Mittheilung: Die akademisch gebildeten Lehrer Babens haben eine Abresse an den Fürsten Bismarck gerichtet. Sie trägt 428 Unterschriften, unter anderen auch diejenigen des Directors und der technischen Räthe des Oberschulraths, und hat folgenden Wortlaut:

## "Durchlauchtigster Fürst!

"Aus ben Staaten und Stämmen Allbeutschlands sind, des achtzigsten Geburtstages Euer Durchlaucht gedenkend, Männer und Frauen in Friedrichs-ruh erschienen, um Euer Durchlaucht für die gewaltige Arbeit im Dienste des deutschen Baterlandes begeisterten Dank zu sagen, zu danken, daß in den Herzen der Deutschen das stolze Gefühl eines sestenigen mächtigen Reiches sebt und zu eigener froher Arbeit Kraft verleiht. Wie damals auch Männer unseres Berufes ihrer treuen Berehrung für den ersten Kanzler Neudeutschslands Worte geliehen haben, so ist es an dem Tage, an dem die akademisch gebildeten Lehrer Badens zu gemeinsamer Berathung zusammentraten, ihr erster Gedanke gewesen, Euer Durchlaucht zu huldigen.

"Uns treibt nicht bloß die Macht der Empfindungen, die jeder deutsche Mann in seinem Herzen trägt, sondern zugleich das klare Bewußtsein, daß aus der großen, schöpserischen Thätigkeit Eurer Durchlaucht wie aus dem lebendig wirkenden Beispiel mannhaften Handels reicher Inhalt und sichere Freudigkeit dem Werke nationaler Erziehung zugeflossen sind. Und um so lebhafter ist in uns das Gefühl tiesster Verpflichtung, als Guer Durchlaucht unsere abseits vom großen Leben sich vollziehende Beruskarbeit wiederholt in herzerhebender Weise gewürdigt und dem höheren Lehrerstande einen wichtigen Untheil bei dem ersolgreichen Kingen um die hohen Ziele zuerkannt haben, die von unserem Volke mit Gottes Hüse erreicht worden sind.

"Wir find stolz auf die Worte, die Guer Durchlaucht bei Begründung ber

Schönhauser Stiftung und jüngst bei dem Empsange der preußischen Lehrer') unserem Streben und Wirken gewidmet haben. Sie werden niemals in uns verklingen, sie werden uns alle Zeit stärken in der Erfüllung der Pflicht, dem heranwachsenden Geschlecht das Ideal hingebender nationaler Gesinnung fort und fort einzupflanzen und auch unsere ganze Kraft für die Erhaltung dessen einzusetzen, was durch Eurer Durchlaucht weltgeschichtliche That dem beutschen Bolke geschaffen wurde. In unverbrüchlicher Ergebenheit bringen wir Eurer Durchlaucht verehrungsvollen Dank und stimmen ein in den Wunsch jo vieler Tausende, daß Eurer Durchlaucht noch manches Lebensjahr, verschönt durch die treue Liebe des deutschen Volkes. beschieden sei."

Aus Berlin wird am 10. August berichtet:

Fürst Bismark hat nachträglich noch aus Anlaß seines achtzigjährigen Geburtstages ein sinniges Geschenk seitens der deutschen Turnerschaft erhalten und darauf folgendes Schreiben aus Friedrichsruh an den Borssigenden Dr. Goeg in Leipzig-Lindenau gerichtet:

Die durch Euer Hochwohlgeboren Güte übermittelte Abresse der beutschen Turnerschaft ist mir eine der werthvollsten Geburtstagsgaben und wird mit ihrer kunstreichen Einfassung eine dauernde Zierde der Sammlung von Andenken sein, welche ich in Schönhausen eingerichtet habe, wo der Name des Turnvaters Jahn und der Lühower noch heute in guter Erinnerung steht aus ihrer Einquartierung im Jahre 1813 her. Zu meinem Bedauern ist es mir durch den unbefriedigenden Stand meiner Gesundheit versagt worden, die Herren hier zu begrüßen, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, etwa im nächsten Jahre, so Gott will, Ihnen persönlich meinen aufrichtigen Dank wiederholen zu können für die hohe Ehre, welcher die deutsche Turnerschaft mich gewürdigt hat.

v. Bismarc.

Ein Bismarck=Thurm, den der Thüringerwald=Berein Blechhammer= Sitzendorf erbauen ließ, wurde am 11. August bei Sitzendorf festlich ein= geweiht; er ist dem Eberstein nachgebildet. Das Fest erhielt ein hübsches und sarbiges Colorit durch die Burschen und Mädchen in altthüringischer Bauerntracht, die sich an dem Festzuge betheiligten; dieser bestand aus mehr als 500 Personen. Die Festrede hielt der Fabrikbesitzer Carl Boigt.

Gelegentlich ber ungebührlichen Artikel bes Londoner "Stanbarb", auf bie wir gleich noch zurückkommen werden, bringen die "Hamb. Nachr." am

<sup>1)</sup> Bergl. oben G. 120 ff.

13. August (A.=A.) an hervorragender Stelle folgende bemerkenswerthe sprachvergleichende Plauderei:

Bei ber Bolemit ber beutschen Presse gegen ben "Stanbard" ift ein fleiner. anscheinend recht geringfügiger Umstand unbeachtet geblieben, ber aber gleich= wohl für die Gesinnung Englands gegen Deutschland bezeichnend ift. Gerade wie im geselligen Verkehr eine Redewendung, eine Miene, ein Ausbruck, ig der Tonfall eines Wortes für die Wärme ober Ralte ber perfonlichen Beziehungen charafteristisch ift, so bruden sich auch die Beziehungen ber Bolfer zu einander oftmals in der Bahl einzelner Börter aus. um mit einem Schlage bas Quantum ber Boch- ober Mikachtung ber einen Nation gegen die andere anzudeuten. Wenn ber Frangose uns Deutschen seine Mikachtung bezeigen will, nennt er uns "Prussiens"; will er uns einigermaßen wohl, jo fagt er "Allemands". Aehnlich spricht ber Engländer in seinen Zeitungen von "Germany", wenn er fühl und ohne Affect rebet; will er uns einen Sieb verseten, so sagt er "Fatherland". Die ironische Anwendung bieses Wortes ist ein Erbtheil aus jener Zeit, wo es noch tein Deutsches Reich gab, und jeder grüne Clerk in der Londoner City sich über die deutsche "unity" luftig zu machen berufen fühlte. Bumal bas Organ bes gebilbeten Philifters, die "Times", war damals faft in jeder Nummer mit irgend einem wohlfeilen sneering über das tabat- und bierliebende "Fatherland" bei ber hand. Gerabeso sprachen neulich sowohl ber "Stanbard" in seinen beiden Artikeln, wie die "Daily Rems" in ihrer Zurechtweisung an ben deutschen Raiser wegen seiner auf bem "Wörth" gehaltenen Rebe wieber von "Fatherland" und "God and Fatherland", und ihren englischen Lefern wird dabei sofort ein spöttisches Lächeln auf die Lippen getreten sein. Diese Art von Fronie über bas eben fo einfache wie inhaltsvolle Wort "Baterland" ist bei ben Engländern um so weniger angebracht, als ihnen felbst, beren Sprache aus germanischen und romanischen Bestandtheilen zu einem unschönen Rauberwelsch zusammengewachsen ift, ein Wort für den Begriff "Baterland" fehlt, für welchen die Romanen das analoge Wort patria gebrauchen, mäh= rend die spracharmen Engländer sich mit dem entlehnten country oder native country behelfen müffen.

\* \*

lleber die etwaige Theilnahme des Fürsten Bismarck an der am 18. August in Berlin stattfindenden Grundsteinlegung für das Nationaldenkmal Kaiser Wilhelm's I. sagen die "Hamb. Nachr." vom 14. August (A.=A.):

In ben Blättern findet sich die Notiz, Fürst Bismarc habe die Mittheilung nach Berlin gelangen lassen, daß er durch sein Befinden zu seinem Bedauern verhindert sei, an der Grundsteinlegung zum Raiser Wilhelm= Denkmal Theil zu nehmen. Bir können bestätigen, daß dem Fürsten die Reise nach Berlin nach seinen Gesundheitsverhältnissen leider nicht möglich und er daher nicht im Stande iein wird, an der Feier des 18. August Theil zu nehmen.

An derjelben Stelle wird mitgetheilt:

Aus allen Theilen des Reiches sind in Burzburg Locomotivführer, bie im Ariegsjahre 1870/71 Locomotiven in Feindesland führten, eingetroffen, um gemeinsam eine Erinnerungsfeier zu begehen. An den Fürsten Bis=marc ist folgendes Telegramm abgesandt worden:

Burgburg, ben 13. August 1895.

Ueber hundert in Würzburg versammelte deutsche Locomotivführer, welche während des ruhmreichen Krieges 1870/71 in Feindesland Locomotiven führten, bringen Eurer Durchlaucht begeisterte Huldigungen dar.

Im Auftrage: Karl Böckenmüller, Locomotivführer.

Die "Hamb. Nachr." vom 16. August (A.-A.) enthalten folgende Mit-theilung:

Wie aus Landau berichtet wird, ist das Schreiben des Fürsten Bismarck an die pfälzischen Städte, die ihm das Ehrenbürgerrecht verliehen, an den Bürgermeister Hofrath Mahla in Landau gerichtet und hat folgenden Wortlaut: Friedrichsruh, den 5. August 1895.

Die Pfalz sindet bei mir lebhafte Gegenliebe für die vielen Freunde, die ich dort habe, und hohe Anerkennung ihrer Weine und ein wohlsthuendes Erinnern an ihre landschaftliche Schönheit. Alle diese Sindrücke beleden sich bei mir, wenn ich auf der Karte der Pfalz die Städte aufsuche, welche mir die Ehre erwiesen haben, mir ihr Bürgerrecht zu verleihen; ich ditte Euer Hochwohlgeboren, ihnen meinen verdindlichsten Dank für diese hohe Auszeichnung und für die Freude zu übermitteln, welche sie mir dadurch gemacht haben. Der gegenwärtig auf der Ausstellung in Berlin besindliche gemeinsame Bürgerbrief sindet hohe Anerstennung durch seine künstlerische Ausstattung.

v. Bismard.

Um 18. August fand, wie erwähnt, in Berlin die Grundsteinlegung für das Rationaldenkmal Raiser Wilhelm's I. statt. Fürst Bismarck war geladen worden; im Programm war sein Plat zwischen den "Angehörigen deutscher Fürstenhäuser" und dem Reichskanzler. Wit Rücksicht auf seinen Gesundheitszustand blieb er der Feier fern. Es darf aber nicht unerwähnt bleiben, daß im Gegensatzu der den Fürsten Bismarck ignorirenden Urkunde über die Eröffnung des Kaiser Wilhelms-Canals in der in den Grundstein dieses Denkmals eingeschlossenen Urkunde am Beginn des vierten Absatzs genannt worden ist:

"Die opferbereite Einmüthigkeit ber beutschen Fürsten, ber weise Rath und die thatkräftige Unterstützung Seines Ranzlers, des Fürsten Bismard", u. s. w.

Diese Urfunde wurde vom Raiser vorgelesen.

\* \*

Die "Hamb. Nachr." vom 19. Auguft (A.-A.) enthalten folgenden Artikel: Deutsch=Englisches. Die "Köln. Bolks-Ztg." sagt in einem gegen die "Hamb. Nachr." gerichteten Artikel, man dürfe die guten Beziehungen zu England nicht wegen einer Zeitungsäußerung (Standard) auscheben wollen; sie, die "Köln. Bolks-Ztg.", befürworte keineswegs eine Anfreundung an England um jeden Preis, aber ebensowenig eine Brüskirung Englands aus Laune. Damit hat das ultramontane Blatt vollkommen recht, und an eine Brüskirung Englands denken auch die "Hamb. Nachr." nicht; wohl aber haben sie das Bedürsniß, ihre Auffassung auch denjenigen Lesern deutlich zu machen, auf welche nur eine stärkere Accentuirung des Ausbrucks als die in der Diplomatie übliche Eindruck macht.

Die "Köln. Volks-Ztg." räth, bevor wir über das Cabinet Salisdury den Stab brächen, abzuwarten, welche Vorschläge es uns zu machen habe. Von dieser Frage ist überhaupt nicht die Rede. Das Kölnische Blatt weiß es noch nicht, welche Vorschläge Lord Salisdury machen wird; wir wissen es mit vollster Sicherheit: er wird gax keine machen, sondern abwarten, daß und ob wir ihm in gewohnter Weise mit Wünschen und Anschmiegungen entgegenkommen. Die "Köln. Volks-Ztg." hält es für thöricht, Salisdury's Vorschläge als unannehmbar zu bezeichnen; wir halten es für thöricht, dergleichen überhaupt zu erwarten.

Das Kölnische Preforgan sagt ferner, die russische Allianz bestehe schon. Welchen Beweis hat es bafür? Das Blatt würde in Paris großen Erfolg haben, wenn es diese Beweise dort verkündigen wollte.

Alsdann wärmt die "Köln. Bolks-Ztg." die alte Lüge auf, daß wir es "schon unter der Leitung des Fürsten Bismarck mit Rußland vers dorben hätten". Im November 1889 erschien Kaiser Alexander von Rußland noch als Freund in Berlin und sprach sich darüber aus, daß sein Bertrauen zu der deutschen Politik auf der Person des damaligen Kanzlers beruhe. Sollte das Ausscheiden dieser Person, das einige

Monate darauf erfolgte, gar feinen Ginfluß auf die gegenseitigen Be-

Endlich meint die "Köln. Bolks-Ztg.", der Streit darüber, ob der Kaiserbesuch in England politische Folgen habe, sei müßig, wenn aber einige Blätter ihren Lesern vorreden wollten, bei dieser Gelegenheit dürften politische Fragen nicht berührt werden, so rechneten sie auf die Gläubigkeit der Kinderstube; das Blatt schließt mit dem Sate: "Sou-veraine von Großmächten sprechen bei solchen Besuchen immer über Politik, denn das ist ihr Metier." Das Kölner Blatt zeigt damit, daß es die Geschichte nicht kennt. Wenn Souveraine über Politik verhandeln wollen, so nehmen sie ihre Minister mit, lassen siese Königin von England, von der hier mit die Rede ist, wird selbst dies nicht vollkommen zutreffen, aber auch in Bezug auf andere Staaten darf man annehmen, daß deren Souveraine feine Abschlüsse machen, ohne mit ihren Ministern im Einverständnisse zu sein.

\* \*

An berselben Stelle finden wir auch interessante Feststellungen über gewisse Dinge aus dem Ariege. Es heißt nämlich:

In den perfönlichen Erinnerungen an den Krieg von 1870/71, die der ehemalige Rriegsminister General von Verdy, damals Abtheilungschef im großen Generalstabe im Hauptquartier, im Augusthefte ber "Deutschen Rundschau" veröffentlicht, befindet sich auch eine Aeußerung über das Bombardement von Baris. Es wird u. A. gesagt. "die Heranziehung bes Belagerungsparkes mit ausreichenber Munition habe seine großen Schwierigkeiten gehabt; man habe in erster Linie boch bie Berpflegung ber Truppen sicher stellen muffen". Wir glauben, baf bie Schwierigkeiten nicht ausschließlich burch bas Bedürfniß unserer Truppenverpflegung erzeugt waren, und daß sie dadurch fünstlich gesteigert wurden, daß ein großer Theil ber Eisenbahnfahrzeuge 1500 bis 1800 Uchsen oder Wagen - wir glauben ber Erinnerung nach bas Lettere annehmen zu sollen — in Beschlag genommen war, um die Lebensmittel zu verladen, die für Baris im Moment der Uebergabe bestimmt waren, weil man meinte, daß alsdann eine große Nothlage zu Tage treten werbe, beren Linderung aus allgemein menschlichem Interesse, wie es in der anglicanischen Auffassung üblich ift, für wichtiger gehalten wurde als die schnelle Einnahme der Hauptstadt und die Beenbigung bes Rampfes. Wir zweifeln mit bem Generale Berby auch nicht baran. daß Rönig Wilhelm in seiner praktischen und militairischen Auffassung schon damals, wie heute die urtheilende Rachwelt, erfannt haben wird. was das Richtige war; wir glauben nur nicht, daß er auf militairischem Gebiete die Bescheibenheit so weit getrieben hat, um, wie ein Berliner Blatt schreibt, "in seiner großartigen Selbstlosigkeit Demjenigen die Ent= scheidung zu überlaffen, dem fie geschäftsmäßig zustand". Wohl aber haben wir gehört, daß Einflüsse, die von englischen hochgestellten Damen ausgingen, bei der Königin Augusta Anklang und bei den englischen Damen im Hauptquartier Sympathie fanben. Diese Ginflusse mußten sich in bem Sinne Geltung zu verschaffen, daß Paris bas "Metta ber Civilisation" und die Zufuhr von Lebensmitteln für seine eventuell hungernden Einwohner für den Fall der Capitulation zunächst wichtiger sei als die Heranbringung von Geschüten zur Erzwingung der Capitulation. Wer allen diesen, nach außen hin wenig bemerklichen Ginflüssen schlieklich mit Erfola die Spite geboten und die Beranführung ber Belagerungs= geschütze noch rechtzeitig möglich gemacht hat, bevor die Intervention der Neutralen amtlichen Ausbruck gewann, war Niemand anders als ber Kriegsminister von Roon, der sich durch die Kämpfe, die er als Minorität bei ben militairischen Berathungen — schließlich vermöge ber Un= nahme seiner Ansicht durch den König Wilhelm siegreich - burchfocht. cine schwere Nervenkrankheit zuzog, so daß der Ausfall seiner Mitwirkung in den militairischen Fragen sowohl wie in den politischen über die Ginrichtung und Gestaltung bes deutschen Militairwesens als sehr nachtheilig empfunden murde. — Uebrigens hat die für die Frangofen aufgespeicherte, von ihnen aber später zuruckgewiesene Verproviantirung nach bem Baffenstillstande schädlich auf die Berpflegung unserer Streitfrafte eingewirkt.

Huch folgende Bemerkung entnehmen wir bemfelben Blatte:

Der officiöse "Hamb. Corresp." hatte vor einiger Zeit von "psychischer Depression" des Fürsten Bismarck gesprochen; die "Straßb. Post" meint, das Wort müsse nach den Artikeln in den "Hamb. Nachr." zurücksenommen und durch "Gereiztheit" ersetzt werden. Wir möchten ein drittes Wort vorschlagen: "Betrübniß über unsere politische Entswickelung".

Nachstehende beibe Notizen befinden sich in den "Hamb. Nachr." vom 20. August (M.=A.). Die eine:

In der "Berl. Börs. Btg." finden wir einen Artikel von Dr. Ros bolokh über die Borgänge in den deutschen Südstaaten vor dem deutschsfranzösischen Kriege. Es wird darin über eine Unterredung zwischen dem württembergischen Minister von Barnbüler und dem französischen Gesandten Grafen von St. Ballier Folgendes berichtet:

Um 13. Juli hatte Berr von Barnbüler eine Unterredung mit Graf St. Ballier. Den Inhalt dieser Unterredung giebt eine Depesche wieder, die der frangofische Befandte sofort an seine Regierung richtete. "Sie wollen ben Krieg," jagte ber Minister bem Gesandten, "Sie wollen ihn trot ber friedlichen Bersicherungen, trot bes Unterpfandes der Ruhe, welches Sie im Plebiscit gefunden haben. Bor acht Tagen war alle Welt auf Ihrer Seite. Europas öffentliche Meinung billigte Ihre gerechte Empfindlichkeit und anerkannte, daß Ihre Beschwerden begründet seien. Ihre Zeitungen haben angefangen, Ihre Freunde abwendig zu machen, indem fie Souveraine und fremde Bölfer mit Beleidigungen überhäuften. Sie haben baburch Breußen Macht über uns gegeben, ihm feine Action erleichtert, indem Sie ihm erlaubten, die nationalen Leidenschaften zu erregen, Sie haben uns unmöglich gemacht, die Burudhaltung zu bewahren, die wir zu beobachten entschlossen waren. Die Entsagung des Brinzen Leopold hatte die Befürchtungen beschwichtigt, den Geschäften Bertrauen, den Regierungen Hoffnung wiedergegeben, sie war ein schöner und legitimer Erfolg für Sie. Preußen mar zurudgewichen; es hatte sich vor Frankreich gedemüthigt; denn der Fürst Anton hat die Entsagung nicht, ohne unter ber hand durch den König Wilhelm dazu aufgefordert zu sein, eingefandt. war also ein Triumph für Frankreich, eine Erniedrigung für seinen Nebenbuhler."

Wenn diese Auffassung zutrifft, so geht aus ihr hervor, daß eben nur durch kriegerische Entwickelung damals das preußische Staatsschiff in seinem Fahrwasser zu erhalten war.

In der andern heißt es:

In einem Artikel des "Hamburger Correspondenten" über "Fünf Jahre preußischer Finangpolitit" heißt es u. A.:

"Nunmehr versuchte es Herr von Scholz mit der Declarations= pflicht; der in der Thronrede von 1889 angekündigte, bereits landes= herrlich genehmigte Entwurf wurde aber in letzter Stunde vom Fürsten Bismarck angehalten und der Landtag plößlich geschlossen."

Die Declarationspflicht ist durch Herrn von Scholz auf Wunsch des damaligen Reichskanzlers und im Einverständniß mit ihm angekündigt worden, nur war ein Einverständniß nicht erzielt über einige begleitende Bedingungen, an denen der Reichskanzler sesthielt und die im Wesent-lichen den Zweck hatten, die sicheren und arbeitslos erwordenen Einstommen um 1 Prozent höher als die durch Arbeit wahrscheinlich, aber nicht sicher zu gewinnenden anzusehen und ebenso alle Einkommen preußischer Steuerpslichtiger aus ausländischen Staats- und sonstigen Ertragspapieren höher zu besteuern als die aus inländischen. Ueber diese Divergenz war ein Einverständniß nicht erzielt worden; aber bei weniger rascher Entwickelung der Dinge würde eine Einigung im Sinne der kanzlerischen Auffassung erzielt worden sein.

Den "Münchener Neuesten Nachrichten" vom 20. August entnehmen wir Folgendes:

Der Chesarzt der deutschen Schutztruppe in Dar-es-Salaam, Oberstadsarzt Dr. Becker, ein geborener Rheinländer, welcher zur Zeit einen dreimonatlichen Urlaub in Deutschland zubringt und gegenwärtig in Berlin verweilt, erhielt seitens der Deutschen in Oftafrika den ehrenvollen Auftrag, nachträglich dem Fürsten Bismarck zum 80. Geburtstag eine Abresse und ein Geschenk der beutschen Colonie in Oftafrika zu überreichen.

Der Glückwunsch ber Colonie ift in einer prächtigen Abresse niebergelegt, bie folgenbermaßen lautet:

"Durchlauchtigster Fürst! Unter den Vielen, die heute den Zoll innigster Dankbarkeit und hoher Berehrung aus tiefstem Herzen Dir darbringen, naht auch ein Kind der Mutter Germania — schüchtern seinen Glückwunsch stammelnd — disher ein Schmerzenskind. Doch Kinder wachsen und reisen zu ernster Arbeit empor, wenn aus starkem Geschlecht erzeugt. Stärke und Macht hast Du Deutschland gegeben, es aus Zerrissenheit zur Einheit emporzehoben. So wird das Kind gleich der Mutter erstarken und sich ausewachsen, um in Zukunft in sremder Zone Zeugniß zu geben, daß deutsche Art, beutsche Tücktigkeit und deutscher Fleiß sich überall bewähren auf der Welt!

"Erhabener Fürst! Die Deutschen ber Colonie Deutsch-Oftafrika wollen an einem solchen Chrentage nicht fehlen, um dem Schöpfer der deutschen Colonials macht ihre ehrfurchtsvollen Glückwünsche darzubringen. Sie bitten, neben der kleinen Gabe, einem Erzeugnisse des Landes, die Versicherung in Empfang nehmen zu wollen, daß hier im fernen Welttheile deutsche Herzen schlagen, die in tiefster Dankbarkeit ihres großen Kanzlers in der Heimath gedenken. Darseds-Salaam, den 1. April 1895. Die Deutschen der Colonie Deutschsoftafrika."

Die "kleine Gabe", von der in der Glückwunschadresse die Rede ist, bestand aus zwei riesigen Elesantenzähnen, von denen der eine 114, der andere 117 Pfund wiegt. Die Adresse ist sehr reich ausgestattet. In gelungener Malerei ausgesührt, ziert sie eine Vignette, die einen afrikanischen Palmenswald darstellt, aus dessen dunklem Dickicht eine Elsenbeinzähne tragende Negerskarawane heraustritt. Im Hintergrunde, in weiter Ferne, sieht man die Silberfirnen des Kilima-Ndscharo erglänzen. Ganz oben thront von der ausgehenden Sonne überstrahlt, ein forschend in die Ferne schauender mächstiger Löwe. Die Adresse, von dem Kunstmaler Wilhelm Kuhnert gesertigt, trägt auf der Außenseite das Bismarcksche Wappen mit der Kürstenkrone.

Der Chefarzt Dr. Beder, welcher mit den noch in Deutschland verweilens ben Oftafrikanern die Adresse und die Geschenke überreichen sollte, konnte leider in Rücksicht auf die Auhebedurftigkeit des Fürsten Bismarck nicht persjönlich empkangen werden; dafür erhielt er nachstehenden liebenswürdigen Brief: Friedricheruh, den 15. Juli 1895.

Euer Hochwohlgeboren haben mich durch Ihr freundliches Schreiben vom 2. d. Mts. und durch die Uebersendung der Elefantenzähne sehr erfreut. Letztere sind länger als die der indischen Elefanten, welche ich jah, und werden einen Schmuck der Sammlung von Andenken bilden, welche ich in Schönhausen eingerichtet habe. Ich bedaure lebhaft, daß mein Besinden es mir verbot, Guer Hochwohlgeboren und die genannten Herzlichen Lanke sum Besuche hierher zu bitten, und verbinde mit meinem herzlichen Lanke sur den Ausdruck Ihres Wohlwollens meine aufrichtigen Wünsche sur Ihr und aller betheiligten Herren gesundheitliches und geschäftliches Wohlergehen.

Eine in der Form furze, aber boch inhaltreiche Berichtigung enthalten die "Hamb. Nachr." vom 22. August (A.-A.):

Die sonst gewöhnlich gut unterrichtete "Braunschweigische Landesseitung" schreibt in einem Artifel über die Berliner Denkmalsseier vom 18. d. Mts.:

"Unser Berichterstatter hat gesehen, baß die Beiben . . . (Graf Bismarc und Herr von Boetticher) . . . einander die Hand reichten." Wir sind ermächtigt, diese Mittheilung als eine irrthümliche zu bezeichnen, der eine Verwechslung der Personen zu Grunde liegen muß.

Aus Greiz (Fürstenthum Reuß ä. L.) wird am 27. August berichtet:

"Das fürstliche Consistorium hat unserer Bürgerschule die Theilsnahme an der für den 2. September in unserer Stadt vorgesehenen Entshüllung des Bismard-Denkmals untersagt. In Folge dessen muß auch die Betheiligung des städtischen Gymnasiums mit Realabtheilung unterbleiben. Die Enthüllung erfolgt daher nicht gelegentlich des großen Festzuges zur Sedanseier, sondern selbstständig für sich."

Um 27. August ist in den "Hamb. Nachr." (A.=A.) Folgendes zu lesen: Gegenüber der englischen Unmaßung, den "deutschen Freunden" und ihrem Kaiser allerlei lächerliche Lehren zu ertheilen — vergl. oben den Arstifel vom 19. August "Deutsch-Englisches" — wird im "Hann. Cour." an einen ähnlichen Borgang aus dem Jahre 1870 erinnert. Als Paris einzgeschlossen war und das Bombardement begonnen hatte, machte sich die Afastemie und das Trinity College zu Dublin daran, der bedrängten französischen Hauptstadt zu Hülfe zu kommen. Beide wollten einen allgemeinen Widerspruch der gelehrten Welt gegen die Beschießung von Paris in Scene setzen

und hatten die Naivetät, auch deutsche Universitäten aufzusordern, sich ihrem Proteste anzuschließen. So erging auch an die Göttinger Universität die Aufsorderung durch einen Brief vom 17. November. Dieses Schreiben legte der damalige Prorector, Geh. Juftizrath Prosessor Rich. Dove, am 2. December dem akademischen Senate vor, und die Folge war ein einstimmiger Beschluß, es in ablehnendem Sinne zu beantworten. Die Antwort ist vom 14. Descember datirt. Es wird darin darauf hingewiesen, daß es dei einer unparteisschen Beurtheilung nicht hätte entgehen können, daß jene Gesahr die Folge der Beselftigung von Paris sei, "für welche sich der Ehrgeiz unserer ruhelosen Nachbarn durch den geseiertsten historischen Romanschreiber Frankreichs, durch Thiers, gewinnen ließ, damit dieses Land in Zukunft vor den Folgen des Mißglückens seiner periodisch wiederkehrenden Angriffe aus den Frieden Europas bewahrt bleibe".

"Damals, als Frankreich die Stätte, welche so viele Schätze ber Bilbung — ein Besitzthum der ganzen Menschheit, wie fie bemerken - umschließt, in die größte Festung ber Erde umzuwandeln beschloß, mare ce vielleicht angezeigt gewesen, wenn die gelehrten Körperschaften Englands sich an die Spite eines Protestes der gelehrten Welt gegen biefes culturfeindliche Unternehmen gestellt hatten. Es ist indessen so wenig damals von cinem Proteste ber Wissenschaft ju Bunften von Baris ju hören gewesen, wie fich bie Stimme der Royal Brijh Academy erhoben hat, als Rom, welches doch nicht minder werthvolle unerfähliche Schätze ber gelehrten Bildung in sich schließt wie Paris, 1849 von den Franzosen unter Dubinot, ober im laufenden Jahre von den italienischen Truppen mit Baffengewalt genommen wurde. Ja, selbst als die eigenen Truppen ihrer groß: britannischen Majestät die aufständischen Spahis, deren Rriegsführung berjenigen ber heutigen französischen Republikaner so überraschend ähnlich sah, in Delhi belagerten, hat fich in England fein Protest vernehmen laffen, um die an Monumenten alter Cultur reiche Stadt vor dem englischen Belagerungsgeschütze zu bewahren. Was aber Paris betrifft, fo hat die deutsche Heeresleitung bereits bethätigt, daß fie bei der Belagerung jede Schonung übt, welche mit ber unerbittlichen Bflicht vereinbar ift, ben Deutschland aufgebrungenen Rampf jum Biele ju führen. Benigftens ben gelehrten Rorperschaften Englands murbe es baber anfteben, mit Dant es aufzunehmen, bag biefe Rriegsführung bas Bombardement der belagerten Festung bisher hinausgeschoben hat, statt in ihre Regierung zu bringen, biese Beeresseitung mit neuen Bubringlichkeiten zu belästigen

"Alle diese naheliegenden Erwägungen haben jedoch die Royal Frish Academy von dem Bersuche nicht abgehalten, die gelehrte Welt Namens der Humanität und Civilisation gegen die Belagerer von Paris in die Schranken zu rusen, während doch nur wenig Unbesangenheit dazu gehörte, um zu erkennen, daß bei Paris die Humanität und Civilisation im Lager der Belagerer zu sinden sind. Diese gelehrte Körperschaft hat aber zugleich keinen Anstand genommen, einer deutschen Universität das Ansinnen zu stellen, sich an ihrem Unternehmen zu betheiligen. So kann ihr denn auch die Antwort nicht erspart werden, daß nach unserer deutschen Auffassung, welche die des gesunden Menschen

verstandes ist, Dersenige, welcher der strafenden Gerechtigkeit in den Arm fallen will, sich selbst an dem Berbrechen betheiligt. Das deutsche Bolk, das in seinem geistigen Ringen noch immer das stolze Wort des Paracessus wahr zu machen sucht: "Engländer, Franzosen, Italiener: Ihr mir nach, nicht ich Euch!" hat die Arbeit friedlicher Gesittung, das einzige Feld seines Ehrgeizes, verlassen mussen, weil durch einen seindlichen Raubanfall seine höchsten Güter, sein nationales Dasein, seine sittliche Selbstbestimmung, seine Ehre bedroht wurden; es kämpst heute in Frankreich für die künstige Sicherstellung dieses heitigen Besitzthums, zugleich aber auch für den Frieden der Welt und für die Gesittung der Menschheit. Denn diese wäre dem Untergange verfallen, wenn der Gebanke vergeltender Gerechtigkeit aus dem Bewußtsein der Bölker verschwinden könnte.

"Daß der Welt der Glaube an diese Gerechtigkeit unverloren bleibt, das dankt sie nächst Gottes Gnade dem deutschen Bolke. Als Europa den sittlichen Muth nicht fand, frevel-haftem Friedensbruch zu wehren, da hat dieses Bolk gerechten Gerichts in dem Donner der Schlachten harrend, sein Dasein in die Schanze geschlagen, da hat es die geistige Blüthe seiner Jugend hinauszesandt in den heiligen Kamps, den ein großer englischer Geschlichtsschreiber mit Recht bezeichnet hat als den Kamps der Engel wider Belial.

"Auch unsere Hochschule, die ihre ganze Shre darin findet, deutsch zu sein, hat hunderte von deutschen Jünglingen unter die Wassen gestellt, die Ungleichheit des Einsages nicht achtend, wo wir gezwungen sind, gegen afrikanische Holbwilde oder gegen das zusammenzgelausene Gesindel garibaldinischer Abenteurer zu kämpfen. Die deutsche Wissenschaft betrauert bereits unter den gefallenen Helden einige ausgezeichnete Gelehrte, hoffnungsvolle Jünglinge in großer Zahl.

"England aber möge uns mit Einmischungen jeder Art vom Leibe bleiben. Möge dem britischen Bolke bald wieder vergönnt sein, in die Bahnen seiner großen Bergangenheit einzulenken, wo in jedem welterschütternden Kampfe für die wahren Intersessen der Menschheit, für die Gerechtigkeit, für den Frieden und die Freiheit Europas auch das britische Schwert in die Baagschale gelegt wurde. Die gelehrten Körperschaften Englands aber werden der Humanität den besten Dienst leisten, wenn sie mit ihrem Ansehen in die Schranken treten gegen die Berlegung des Besens der Neutralität durch die von der gegenwärtigen großbritannischen Regierung adoptirte Behandlung des Bassehnandels, gegen die den heutigen Machthabern Frankreichs zur Last fallende Behandlung der Grundlagen des Bölkerrechtes und für eine Fortbildung der letztern im Sinne der Gerechtigkeit und Gesittung (Unverleylichkeit des Privateigenthums zur Sce u. s. w.). In solchen Bestrebungen dürsen dieselben der eisrigen Unterstützung der deutschaft gewiß sein."

Es ist leider recht zeitgemäß, die Erinnerung an jene mannhafte Zuruckweisung englischer Zudringlichkeit und Verkehrtheit, an jene "würdige und deutsche Antwort", wie Bismarck das Schreiben nannte, wieder aufzufrischen. König Wilhelm ließ dem Prorector Geheimrath Dove damals durch den Bundeskanzler mittheilen, wie sehr ihn das Schreiben befriedigt habe, und verlieh ihm das Kreuz der Ritter vom Hohenzollern'schen Hausdorden. Der Uebersendung fügte Minister von Mühler hinzu, der Orden sei verliehen "wegen mannhafter Abweisung der ungehörigen Zumuthungen der irischen Akademie".

Ueber den Empfang von 60 beutschen Kriegsveteranen aus Nordsamerika, der am 30. August durch den Fürsten Bismarck in Friedrichsruh stattsand, berichten die "Hamb. Nachr." am 31. August (M.=A.):

Die Anwesenheit einer Anzahl der von Amerika zu den Sedanfestlichkeiten nach Deutschland herüber gekommenen Kriegsveteranen in Friedrichsruh hat, wie telegraphisch schon gemeldet wurde, dem Fürsten Bismarck heute Beranlassung gegeben, die Vorschriften Schweninger's, welche ihm noch für einige Zeit völlige Ruhe auferlegen, zu durchbrechen und in Anbetracht der weiten Entfernung, welche die jetzige Heimath der heutigen Besucher vom beutschen Vaterlande trennt, deren Bitten nachzugeben und die Grüße der in Amerika lebenden beutschen Krieger persönlich von einer kleinen Abordnung entgegenzunehmen.

So wurden benn heute Mittag um 12 Uhr vier Vorstandsmitglieder ber etwa 60 Herren, die heute früh nach Friedrichsruh gekommen waren, einsgeladen, mit dem Fürsten und seiner Familie am Frühstück Theil zu nehmen. Die Herren wurden vom Oberförster Lange in das Schloß geführt. Es waren der Präsident des deutschen Kriegervereins in Chicago, Joseph Schlenker (Württemberger), Forche (Pommersches Jägerbataillon Nr. 2, Gründer des Vereins), Jacob Schneider (2. Hess.) und Kalbit (95. Reg.). Der Fürst ging seinen Gästen dis an die Hausthür entgegen und empfing sie mit herzlichem Willsommen und kräftigem Händebruck.

Mit schlichten und trefflichen Worten übergab im Empfangssalon Herr Präsident Schlenker ben in einer Leberkapsel rubenden Ehrenmitgliedsbrief bes von ihm vertretenen Vereins. Er sprach etwa Folgendes:

"Gestatten Euer Durchsaucht, im Namen bes Deutschen Kriegervereins von Chicago bas Dipsom ber Ehrenmitgliedschaft zu überreichen als schwache Anersennung ber unsterblichen Berdienste Ew. Durchsaucht für das beutsche Batersand. Wir überbringen nicht allein Grüße unseres Bereins, sondern auch die der in Amerika zurückgebliebenen Kameraden vom einsachsten Bürger Chicagos an und die der Landsseute in den übrigen Landestheilen Amerikas.

"Geftatten Sie mir, das Diplom der Ehrenmitgliedschaft zur Berlefung zu bringen:

"Diese Urkunde bestätigt, daß der Deutsche Ariegerverein von Chicago in seiner Versammlung vom dritten März A. D. 1895 sich beehrte, Euer Durchlaucht als schwache Anerkennung Ihrer unsterdlichen Verdienste um das deutsche Vaterland und Ihrer ehrfurchtgebietenden Persönlichkeit, welche auch die Achtung und das Ansehen der Deutschen auss Reue zur Geltung

gebracht und bedeutend erhöht hat, zu seinem Ehrenmitgliede ehrerbietigst zu ernennen."

Der Fürst erwiberte:

Meine Herren, ich fühle mich einmal hochgeehrt durch die Auszeichnung. bie mir paffirt, und durch Ihren Besuch, die Sie über See so weit hierher finden in den Wald, und bann macht es mir eine febr große Freude, daß Sie die alten Erinnerungen festhalten und mich damit einbeziehen; es thut mir fehr leid, daß ich nicht alle Ihre Reisegenoffen hier empfangen tann, aber ich bin nicht so gefund und so fraftig, wie ich war, und wenn ich spreche, habe ich doch immer Schmerzen. ist ja bei 80 Jahren überhaupt Gott zu banken, baf man noch Schmerzen auszustehen hat und lebt. Aber man wird doch wrack - angestrichen und getakelt, aber die Blanken taugen nichts mehr. Und so geht's auch mir, ich fann wohl noch zusehen, aber nicht mehr mitmachen, sonst ware ich ja zu ber Ausstellung nach Chicago gekommen; ich wurde überhaupt gern die Vereinigten Staaten von Amerika gesehen haben, das ift von allen fremben Ländern für uns noch das sympathischste. Erfahrungen, die ich mit früheren Dienern, Hausgenossen und Arbeitern gehabt habe, die dorthin gegangen find und mit benen ich zum Theil correspondirt habe, geht es ihnen wohl da und fie fühlen sich behaglich. Das fann ich von den Auswanderern nach den andern Ländern doch nicht so sagen.

Nach diesen Worten forderte der Fürst die vier Herren auf, mit ihm in den Speisesaal einzutreten, woselbst ein Frühstück gemeinsam mit dem Grafen und der Gräfin Rangau, sowie der augenblicklich in Friedrichsruh zu Besuch weilenden Nichte des Fürsten Bismarck, Frau von Kope, einsgenommen wurde.

Bei ber Frühltückstafel saßen die Herren Schlenker und Kalbitz bem Fürsten gegenüber, zur Rechten Herr Forch und zur Linken bes Fürsten Herr Jacob Schneiber. Der Fürst brachte im Verlauf ber Tafel folgenden kurzen Trinkspruch aus:

Wir können die gemeinsamen Gefühle, die uns beseelen, nicht besser zum Ausdruck bringen, als indem wir dem Andenken unseres alten Königs Wilhelm ein stilles Glas weihen. Wir haben Alle unter ihm gedient.

Auf die Bitte des Herrn Schlenker gestattete der Fürst, daß auch die übrigen Beteranen und deren Damen, die nach Friedrichsruh gekommen waren, den Park betreten durften, in den nach Beendigung des Frühstücks der Fürst mit seinen Damen und seinem Schwiegersohne trot des seinen Sprühregens, der mittlerweile eingetreten war, hinaustrat. Der Fürst begrüßte die Anwesenden,

bie sich in Colonne vor ber Hausthur aufgestellt hatten, mit folgenden Worten:

Ich banke Ihnen nochmals bafür, daß Sie mir die Ehre erzeigt haben, mich hier zu besuchen, und ich freue mich von Bergen, daß Sie so viel Anhänglichkeit an Ihre alten Rameraden bewahrt haben, baß Sie die weite Reise ju uns nicht scheuten, und bag Sie unter ben alten Rameraden auch mich nicht vergessen haben, so daß für uns Gelegenheit ift, uns noch einmal wieder ins Angesicht zu sehen. Es ist mir eine große Freude, Sie zu begrüßen und in Ihnen bas nationale Befühl wiederzufinden, das Sie mit der Gesammtheit unseres heeres haben entzünden und beleben helfen, daß Sie sich das fo bewahrt haben, daß ce Ihnen ein Bedürfniß ist, Ihre alten Landsleute wiederzusehen. Ich banke Ihnen für Ihren Besuch auch aus politischen Gründen, weil er bazu beiträgt, das deutsche Nationalleben, die deutsche Einigkeit, die beutsche Zusammengehörigkeit zu fräftigen. Vor bem Kriege war bas nicht fo; aber jett schließen wir Deutsche uns boch allenthalben zusammen. Die Franzosen haben mit ihren hammerschlägen bas Ihrige bazu geleiftet. Ich will nicht fagen, daß wir ihnen dafür banken sollen, benn gern haben sie es nicht gethan. Dhne ben Krieg glaube ich nicht, bag es sobalb zur Ginigung getommen mare. Mit Barlamentereben und durch die Breffe mare es so fix nicht gegangen, wie mit dem Rriege.

Nachdem der Fürst die Reihen entlang gegangen war und sich mit den einzelnen Beteranen unterhalten hatte, sprach er nochmals seinen Dank für den Besuch aus und fügte hinzu:

Ich komme Ihnen ein Wohl auf Ihr neues Baterland, die Bereinigten Staaten, und bitte es zu kreuzen mit einem Wohle auf Ihraltes Baterland. Die beiden haben ja nichts zu zanken mit einander. Ich bitte also, stimmen Sie mit mir ein in ein Hoch auf das Wohl der Stadt Chicago, der die meisten von Ihnen angehören, und auf das. Wohl der Deutschen in den Vereinigten Staaten überhaupt. Mögen Sie prosperiren! Ich freue mich, zu sehen, daß die Anhänglichkeit an das alte Vaterland durch das atlantische Wasser bei Ihnen nicht abgewaschen ist, sondern sich als echt erweist.

Herr Schlenker autwortete in tiefer Bewegung wörtlich: "Beften Dank, mein lieber Fürst. Nochmals ein dankbares Hurrah und ein herzliches Lebe-wohl!" Dann erscholl das Commando: "Nechts ab!", dem in streng militairischem Tritt von der Ersonne nachgekommen wurde.

Der Fürst ging, begleitet von seiner Familie, ben Abmarschirenden noch bis zum Parkthore nach, wo sich ein zahlreiches Publicum eingefunden hatte, das den Fürsten mit lauten Hochrusen empfing.

Am 1. September beißt es in den "Hamb. Rachr." MR-A.):

In der "Berl. Börien-Zig." vom 31. August und in anderen Blättern sinden wir die solgende plumpe Mustification:

Ein Brief Bismard's. Eine in der Schweiz erichienene Broichure, eine Studie über den Fall Crisvi, wurde auch dem Fürten Bismard zugejandt, und dieser antwortete dem Berfasser in solgendem Briese: Sehr geehrter herr! Empiangen Sie meinen verbindlichten Dank für die Uebersendung Ihrer Broichure, die mir viel Svaß gemacht hat. Cavalloni in ein strammer Kämpe, und jeder gute Deutiche, der die Wahrheit liebt und die Lüge haßt, sollte das Büchlein lesen. Mein alter Freund Crisvi ist, wie ich sehe, in einer schlimmen Klemme. Ich habe in diesen Tagen viel darüber nachgedacht, was wohl weber thun mag, die Beitschenshiebe Cavallotti's oder meine Gesichtsichmerzen. Ich ziehe, im Bertrauen gesagt, meine Gesichtsichmerzen vor. Ihr ergebener von Bismarck.

Das Ganze läuft augenicheinlich auf Reclame für die betreffende Broschüre hinaus. Rur die todte Zeit der Politik erklärt, daß eine so widersinnige Nachricht selbst in achtbare Zeitungen übergehen konnte. Fürst Bismark hat nie eine berartige Broschüre empsangen und, wie wir kaum zu bemerken brauchen: wenn er sie erhalten und darauf gesantwortet hätte, so würde die Erwiderung anders gelautet haben.

Der "Reichs-Anzeiger" ichreibt unterm 2. September:

Seine Majestät ber Raiser und Konig haben Seiner Durchlaucht bem Gurften von Bismard heute früh folgenbes Telegramm zugehen laffen:

Fürst Bismard, Durchlaucht, Friedrichsruh.

Heute, wo ganz Deutschland die 25 jährige Wiederkehr des weltgeschichtslichen Capitulationstages von Sedan seiert, ist es Mir Herzensbedürsniß, Eurer Durchlaucht erneut auszusprechen, daß Ich stels mit tiesempsundener Dankbarkeit der unvergänglichen Verdienste gedenken werde, welche Cure Durchslaucht sich auch in jener großen Zeit um Meinen Hochseligen Herrn Großevater, um das Vaterland und die deutsche Sache erworden haben.

Wilhelm.

Hierauf ist aus Friedrichsruh nachstehendes Antwort-Telegramm eingegangen:

Seiner Majestät bem Raifer und Rönige.

Eurer Kaiserlichen und Königlichen Majestät lege ich meinen ehrfurchtsvollen Dank zu Füßen für die gnädige telegraphische Begrüßung am heutigen Tage und für Eurer Majestät huldreiche Anerkennung meiner Mitarbeit an dem nationalen Werke des Hochseligen Kaisers und Königs.

v. Bismarck. Am 2. September wurden Bismard-Denkmäler enthüllt in Greiz (f. o.), Leisnig, Freiberg, Dichat und Buchholz (Hannover). 1)

Auf Begrüßungstelegramme, die an dem Tage einliefen, antwortete Fürst Bismarck u. A. nach Greiz:

Unterzeichneten Ihres Telegramms für die freundliche Begrüßung und die Ehre, die Sie mir durch Errichtung eines Denkmals erwiesen haben, meinen herzlichsten Dank.

v. Bismard.

Un ben Bürgermeifter Bartwig in Dichat.

Euer Hochwohlgeboren und meinen sämmtlichen Mitbürgern danke ich herzlich für Ihre freundliche Begrüßung und die mir erwiesene Chrung.

v. Bismarcf.

Die "Berl. Neuesten Nachr." schreiben am 3. September über die Betheiligung des Fürsten Bismarc an den Capitulationsverhandlungen von Donchern:

Jit der Gedanke an die Gestalt des Fürsten Bismarck ohnehin schon unzertrennlich mit der Erinnerung an den Tag von Sedan verknüpft, so tritt uns die gewaltige Persönlichseit des eisernen Kanzlers in den gestern von uns mitgetheilten Aufzeichnungen des Grasen Rostiz über die Capitulations-Berhandlungen zu Donchern noch mit besonderer plastischer Deutlichseit vor Augen. Er, dessen Magnetnadel stets unverrückbar nach dem Pole "Baterland" zeigte, widerlegt die Gründe, die General von Wimpssen zu Gunsten einer Milderung der Capitulationsbedingungen Moltke's geltend machte, in so klaren Sägen, das eine Widerlegung unmöglich erscheint.

"Materielle Garantien", welche die Erneuerung eines Krieges zwischen Deutschland und Frankreich erschweren, fordert er wieder und wieder, in überzeugendster Weise, denn mit sast prophetischem Blicke sieht er voraus, was die Zukunst bringen wird. "Glauben Sie nicht selbst an einen neuen Krieg, der dem Friedensschlusse solgen wird?" so fragt er den französischen General, und als ob man 1895 schriebe, und nicht 1870, bemerkt er: "Frankreich wird und, wie auch diese Capitulation ausfallen möge, wieder den Krieg erklären, sobald es sich materiell stark genug dazu fühlt, oder Alliance zu haben glauben wird. Frankreich wird unter allen Umständen für die Ereignisse der letzten Wochen an und Rache zu nehmen bestrebt sein, und dazu müssen wir und sichon jetzt vorbereiten, auch die nöthige Stellung uns zu erwerben."

Die Sachlage konnte und kann nicht prägnanter bargestellt werben, als es in diesen knappen Sägen geschieht. Erneut sei barum auch heute dem Fürsten Bismarck die unvergängliche Bewunderung und der unauslöschliche Dank der Nation bargebracht.

<sup>1)</sup> Horft Rohl (Bismard-Jahrbuch II, S. 615) nennt auch Altona. Dort wurde bas Denkmal aber erft am 10. Juli 1898 enthült.

Der "Schmab. Mertur" gebentt bes Fürften Bismard wie folgt:

Chne Bismard tein Seban; darum auch ohne dankbare Erinnerung an ihn tein Sedanieit. So konnte und durfte insbesondere die 25jährige Jubelseier des Festes aller Teutichen nicht vorübergehen, und ist auch nicht vorübergegangen, ohne daß sich die Blide von Millionen gerührt nach Friedrichsruh hinwendeten, ohne daß ein Jauchzen und Grüßen, ein Jubeln und Brausen durch die Lüste ging, wovon das Laub der alten Bäume im Sachsenwalde erzitterte. Das ist der Dank eines guten, treuen Bolkes.

Aehnlich äußert fich ber "Bann. Cour.":

Die Zeichen herzlicher hingebung und tiefer Dankbarkeit, mit benen der Einsiedler im Sachsenwalde auch an diesem Festtage überschüttet werden wird, werden ihm von neuem bezeugen, daß die Deutschen ihres größten Mitbürgers, ohne den es keinen Kaiser gebe und kein Deutsches Reich, niemals vergessen werden. Wer ihm, wer den Tapferen allen den Dank weigert heut und in alle Zeit, in dessen Brust schlägt kein deutsches Gerz, der entehrt sich selbst und scheidet sich aus dem Kreise der Bolksgenossen.

Am 4. September wird aus Wien berichtet:

Die Deutschnationalen Tirols hatten seinerzeit bem Fürsten Bismarc eine fünstlerisch ausgestattete Glückwunsch-Abresse übersandt. Wie nun befannt wird, hat Fürst Bismarc am 15. Juli an Dr. Pesendorfer in Innsbruck nachstehendes Dankschreiben gerichtet:

Die Abresse der Herren aus Tirol hat mich durch die darin ausgesprochene ehrenvolle Anerkennung sehr erfreut, und zugleich bedauere ich sebhaft, daß meine Gesundheit in der setzen Zeit nicht gut genug war, daß ich Sie hätte zum Besuche einsaden können. Ich verzichte nicht für immer auf die Ehre Ihrer persönlichen Bekanntschaft und bitte Sie, allen betheiligten Herren für die mir in der Adresse kundgegebene freundliche Gesinnung meinen verbindlichsten Dank aussprechen zu wollen.

v. Bismarc.

Am 9. September enthalten die "Hamb. Nachr." (A.-A.) folgenden Artikel: In Sachen Stöcker. Der socialbemokratische "Borwärts" veröffent= licht einen Brief, den der damalige Hofprediger Stöcker an einen Führer der conservativen Partei gerichtet hat. Der Brief lautet:

"X. (Name eines conservativen Abgeordneten) sagte mir, daß Sie einige Artikel, welche das schnöde Spiel von Bismarck und Genossen mit dem Kaiser ausbecken, für zeitgemäß hielten. Darf ich Ihnen dagegen meine Anschauungen über das, was ich für richtig halte, darlegen? Ich glaube, daß im Augenblick Fürst B. den Kaiser vollkommen eingenommen hat, ganz besonders in Bezug auf das Cartell, das nun einmal B. für die Grundlage seiner Politik und für ein ungemein großes

Ereigniß anfieht. Will man dagegen die B.'fchen Intriguen feit der Balberfee-Bersammlung ausspielen, und zwar mit mehr oder weniger Gegenüberstellung von B. und bem Kaiser, jo verliert man das Spiel und reizt den letteren. Ich hörte nod) gestern, bag er gang für die Cartellpolitif gewonnen ist. Was man nun meines Erachtens thun kann und muß, ift folgendes: Principiell wichtige Fragen, wie Judenfrage, Mutineum (?), 1) Barnad, Reichstagsmahl im fechsten Bahlfreife. die gewiß mit einem Fiasco der antijocialdemokratischen Elemente schließen, muß man, ohne B. ju nennen, in ber allericharfften Beise benuten, um bem Raifer ben Ginbrud zu machen, daß er in diefer Ungelegenheit nicht gut berathen ift, und ihm ben Schluß auf B. überlaffen. Man muß also rings um bas politische Centrum resp. bas Cartell Scheiterhaufen anzünden und fie hell auflodern laffen, den herrschenden Opportunismus in die Flammen werfen und dadurch die Lage beleuchten. — Merkt der Kaifer, daß man zwischen ihm und B. Zwietracht faen will, fo ftogt man ihn zurud. Rährt man in Dingen, wo er instinctiv auf unfrer Seite steht, seine Ungufriedenheit, so stärkt man ihn princiviell, ohne perfonlich zu reizen. Er hat kurzlich gesagt: feche Monate will ich ben Alten - B. - verschnaufen laffen, bann regiere ich febst. B. selbst hat gemeint, daß er ben Kaifer nicht in der hand behalt. Wir muffen also ohne uns etwas zu vergeben, doch vorsichtig fein. . . Bergliche Gruße, Ihr getreuer Stocker.

## hierzu bemerkt die "Boff. Btg.":

"Der Brief stammt anscheinend noch aus dem Jahre 1888. Die Waldersees Bersammlung, bei der es sich darum handelte, den damaligen Prinzen Wilhelm für die Bestredungen der christlich-socialen Partei zu gewinnen, sand am 28. November 1887 statt. Nach der "Areuz-Ita." sollte damals der jezige Kaiser von "christlich-socialen Gedanken" gesprochen haben. Die vom Fürsten Vismarck abhängige Presse richtete darauf gegen diese Bestredungen die schärfsten Angrisse. Der Fall Harnack spielt im September 1888. Prosesso harnack war von der theologischen Facultät in Berlin zum Prosessor der Kirchengeschichte vorgeschlagen, aber vom Oberkirchenrath als Bertreter der Ritschlischen Theologie verworsen worden. Das Staatsministerium entschied dann auf Beranlassung des Cultusministers, daß der Einspruch des Oberkirchenraths nicht zu berücksichtigen sei. Der Jorn der Stöckerpresse kannte keine Grenzen. Die Stöckersches, d. Ev. Kirchenztg. schried, daß Harnack die theologische Facultät Berlins "verritscheln" werde. "Berritscheln ist für uns ein ähnlicher Borgang, als wenn ein blühendes Thal vergletschert." Diese Opposition hatte zunächst einen Ersolg."

<sup>1)</sup> Das vielumstrittene Wort beruht auf einem Lejefehler; gemeint ift das vom Pastor Paulsen in Bretlum (Schleswig-Holstein) geplant gewesene, aber vom preußischen Cultusministerium nicht genehmigte consessionelle Privatgymnasium mit dem Namen Martineum.

Wir glauben, daß in dem Stöcker'ichen Briefe der räthselhafte Ausbruck "Mutineum" ein Erratum für "Matineen" ist, und daß mit diesen Matineen die hier besprochenen Waldersee-Versammlungen gemeint sind. Dieselben hatten Aenßerungen des damaligen Reichskanzlers zur Folge, welcher in außeramtlicher Correspondenz dem Prinzen, jetigen Kaiser, abrieth, sich auf vorzeitige Beziehungen zu irgend einer besonderen Partei oder Clique einzulassen. In diesem Borgange suchen wir die psychologische Erklärung für die Feindschaft, die in dem Stöcker'schen Briese gegen den damaligen Reichskanzler zum Ausdruck kommt.

Unter ber Regierung bes Kaisers Friedrich wurde von verschiedenen amtlichen und firchenregimentlichen Seiten ein repressives Borgeben gegen Stöcker und beffen bamalige chriftlich-fociale "Agitation" angeregt und zwar mit der Entschiedenheit, daß ein Kronrath unter dem Borfit des Kaisers und Königs in Charlottenburg barüber stattfand, zu welchem außer dem Staatsministerium eine Anzahl hoher Beamter und Officiere berufen wurde. Die Stimmung war baselbst gegen Stöcker gerichtet und gipfelte in ber Anrequng von Magregeln behufs fofortiger Beseitigung dieses angesehenen Domgeiftlichen. Der Beschluß bes Kaisers aber fiel auf Antrag bes Ministerpräsibenten babin aus. bem Betheiligten Die Wahl zu ftellen, ob er feine Stellung als Sof- und Domprebiger beibehalten oder ob er seine öffentliche Agitation in Volksversammlungen fortseten wolle. Stoder mablte, wie befannt, den Bergicht auf die Agi= tation und behielt die Stellung des Hof- und Dompredigers einstweilen bei, bis fie ihm im Jahre 1890, ein halbes Jahr nach ber Entlassung bes Fürsten Bismarck, entzogen wurde, obichon er sich seitbem der Agi= tation in Bolfsversammlungen, soviel uns befannt ift, enthalten hatte. Wir wissen nicht, ob die Stimmung, in welcher fein Brief, den der "Vorwärts" bringt, geschrieben wurde, eine bauernde geblieben ift: aber ihre Entstehung und ihre Bitterkeit verdankt fie zweifellos ber Saltung, welche ber Reichstangler in feinem Bertehr mit dem Bringen ben "Matineen" gegenüber genommen hatte, um zu verhindern, daß ber fünftige Thronerbe ichon bamals für ben Ginfluß einer beftimmten Coterie gewonnen werbe.

In dem Stöcker'schen Blatte, "Das Volk", wird gesagt, die Redaction habe Stöcker, der in Bayern auf seinem Gute sei, nicht gefragt, ob der vom "Borwärts" veröffentlichte Brief echt sei, aber wenn dies der Fall wäre, so sei er erklärlich durch das damalige Vorgehen des Kanzlers, der den Antrag gestellt habe, Stöcker auf Grund des Socialistengesetzes auszuweisen. Die Insinuation, Fürst Bismarck habe diesen Antrag gestellt, beruht auf Ersindung, wenn auch die Erwägung der Frage damals nahegelegen hat.

Um 10. September schrieb Fürst Bismarc an die Kriegerkamerad= schaft in Raiserslautern:

Der Kriegerkamerabschaft sage ich für die ehrenvolle Abresse zu meinem Geburtstage, auf der ich mit Freuden den Namen meines Baters gesunden habe, meinen aufrichtigen Dank und kameradschaftlichen Gruß.
v. Bismarck.

Für das Chrenbürgerrecht in Harzburg (Herzogthum Braunschweig) bebankt sich Fürst Bismarck in nachstehendem Schreiben an den Bürgermeister Floto:

Die Verleihungsurfunde des Bürgerrechts habe ich mit Freuden ershalten und bedaure nur, daß der Zustand meiner Gesundheit mir nicht erlaubte, die Herren Vertreter der Stadt um die Ehre ihres Besuches zu bitten.

An Harzburg knüpfen sich aus mehrmaligem Aufenthalte in der Studentenzeit und später 1846 für mich angenehme Erinnerungen, und ich sinde die Landschaft auf dem Kopfbilde des Diploms gut wiedersgegeben. Ich bitte Ew. Hochwohlgeboren und meine Herren Mitbürger, für die mir erwiesene Auszeichnung wiederholt meinen Dank und meine Wünsche für die Zukunft entgegenzunehmen.

v. Bismark.

Unter ber Ueberschrift "Reminiscenzen" lesen wir am 13. September in den "Leipziger Neuesten Nachrichten folgende an den Fall Stöcker anknüpfende Betrachtungen, die auch die "Hamb. Nachr." am 14. September abdruckten:

In besonders überzeugender Weise glaubt das "Bolt" den Brief seines Herrn und Meisters rechtsertigen zu können, indem es sich also vernehmen läßt: "Der Brief datirt aus einer Zeit, wo Siöcker als Gegner der inneren Politik des Fürsten Bismarck an die Wand gedrückt werden sollte. Letztere hatte ja auch die Ausweisung Stöcker's auf Erund des Soicalistengesetzes vorgeschlagen. Welche Intriguen angewendet wurden, um Siöcker's Stellung zu erschüttern, ist bekannt." Dier wird also unumwunden zugegeben, daß Herr Stöcker keineswegs "Christi Schmach" auf sich zu nehmen gedachte, daß er auch nicht, muthig wie Petrus, mit dem Schwerte nach Malchus' Ohr schlug, sondern aus der Thätigkeit des Apostels nur jene Spisode für nachahmungswerth hielt, die durch das dreimalige Krähen des Hahnes gekennzeichnet wurde. "Unser geliebter, großer Altreichskanzler", so meinte Huger Takisk in Dresden, "nährt man in Tingen, wo der Kaiser instinctiv auf unserer Seite steht, seine Unzufriedenheit (gegen den geliebten, großen Altreichskanzler), so stärtt man ihn principiell, ohne ihn zu reizen," so meinte er am 14. August 1888. Aber das mur nebenbei. Imteressanter und wich-

tiger aber ift eg, festguftellen, bag bie "Entschuldigung", die bas "Bolt" für bas Berhalten Stockers angiebt, in feiner Beije gutreffend ift, wie wir vor Allem es als eine Unwahrheit bezeichnen muffen, bag Fürft Bismard jemals vorgeschlagen hat, Stoder auf Grund des Socialistengesets auszuweisen. Wenn die Früchte, auf die man im hochkirchlichen und hochconservativen Lager seit der berühmten Waldersee-Versammlung hoffte, nicht aufgingen, wenn Kaijer Wilhelm sich alsbald vollständig von Stöcker abwandte, so liegt ber Grund in scinem eigenen Berhalten und in der Art seiner Intriguen. Schon Kaiser Wilhelm I. war nach dem Ausgang des bekannten Processes Stöcker-Becker geneigt, den Einflüssen nachzugeben, die ein Berbleiben des hospredigers in seiner Stellung unmöglich zu machen versuchten. Damals war es Fürst Bismarck, welcher seine Meinung dahin abgab, daß man Gras über die Sache wachsen lassen möchte. Alls Kaiser Friedrich bann gur Regierung gekommen, und sehr bald von neuem die Beseitigung des herrn Stöcker aus seinem geistlichen hofamte in Frage stand, da hat wiederum Fürst Bismard seinen gangen Ginfluß gegen eine folche Magregel geltend gemacht, indem er seinen Kaiserlichen Herrn nachdrücklich darauf hinwies, daß Stöcker gegen die staatsseindlichen Elemente gekämpst habe wie ein Löwe. Der Grund, der allein für Stöcker's Schreiben und für seine Intriguen gegen ben Kangler maßgebend war, lag ausschließlich in ber Cartellpolitif, für die Bismarc in den Bahlen von 1887 einen festen Boben geschaffen hatte, und in der Unmöglichkeit, ben für die Cartellpolitik begeisterten Kaiser für die Blane ber Reaction zu gewinnen. Man sah, daß ber Raiser bie Beziehungen zu Stöcker, die man ihm, als er noch Bring Bilhelm mar, zugeschrieben hatte, unbequem empfand, daß er deshalb den Ertremen kein Zeichen feiner Gunft mehr gab, daß er sie sogar auffällig zurückette, und man glaubte, die Sachlage sofort ändern zu können, wenn man den Felsen, auf dem die Cartellpolitik ruhte, den Fürsten Bismard. beseitigte. Die Fledermäuse der Declarantenzeit regten wieder ihre Flügel.

In einem Artikel der "Hamb. Nachr." vom 28. September 1891 hieß es: " . . Wir führen demgegenüber an, daß bem Fürften Bismarck bas Mushalten allerdings mefent= lich erschwert wurde durch die Bestrebungen Anderer, sich zwischen den Raiser und ben Reichstanzler zu ichieben. Diese Zwischenschiebungen waren es zunächft, welche bie Saltbarfeit ber verfassungsmäßigen Stellung bes Reichstanzlers beeintrachtigten. Gie fanden von mannigfachen Geiten her statt: von militairischer, von Brivatleuten. welche das Ohr des Raifers suchten, von Collegen des Kanzlers, von confervativen Fractionsführern und auch von höheren Stellen aus. Im wirffamften waren bie Begiehungen, welche Collegen des Kanglers unter Umgehung des letteren, unter Befämpfung seiner Bolitif und unter Benugung ihres amtlichen Butritts zur höchsten Stelle erlangten." Seitdem find ja die Namen ber hingpeter, Douglas, Bindthorft, Bellborff zc. in Aller Munde, und man weiß auch, welche Faden von England herüber via Darmftadt nach Berlin gesponnen wurden. Man erinnert sich ebenso wohl noch der Thatsache, daß während bes Winters 1889/90 in Berliner hoffreisen allerlei Gerüchte in Umlauf gesetzt wurden, die das Ohr des Monarchen erreichen mußten, wonach z. B. Fürst Bismarck der Morphiumsucht verfallen fei, und zwar in fo hohem Grade, daß er den Zusammenhang seiner Gedanken verloren habe. Daß diese Bezichtigung, die ja ganz in den Stöcker'schen Stil paßt, vor dem Kaiser mit dem vollen Anschein ihrer Erhärtung durch Augenzeugen erhoben sein muß, ging daraus hervor, daß der Monarch es für nothevendig hielt, sich durch Anhörung des Arztes des Fürsten, des Professors Schweninger, von der gänzlichen Grundlosigkeit der Sache zu überzeugen. So war es ein anderes Mittel, das den Zweck heiligen nußte, daß an maßgebender Stelle der Eindruck hervorgerusen wurde, Fürst Bismarck sei selt entschlossen, zu demizsioniren, während umzgesehrt diesem versichert wurde, der Kaiser wolle sich um jeden Preis von ihm trennen und stehe bereits mit seinem Nachfolger in Unterhandlung. Der "streitbare Helb", Herr Stöcker, drückt das mit den Worten auß: "Sechs Monate will ich den Alten verschnausen lassen, dann regiere ich selbst". Wohlgemerkt, diese Mittheilung Stöcker's stammt aus dem Jahre 1888, also auß einer Zeit, wo Kaiser Wilhelm sich auf das Entschiedenste für Vismarck und seine Politik persönlich einsetze!

\* \*

Die "Weser-Zig." theilt am 18. September mit, daß vor Kurzem die von sast allen bekannten Deutschen am La Plata unterzeichnete, künstlerisch von deutscher Hand unter Verwendung argentinischer Hölzer gearbeitete Adresse an den Fürsten Bismarck in Bremen eingetroffen ist. Es lag in dem Wunsche des Festausschusses von Buenos Aires, vertreten durch die gegenswärtig in Deutschland weilenden Herren G. Garbens, G. Hardt, F. Leinau, F. Tjarks und H. Lahusen, diese Adresse in Friedrichsruh persönlich übersbringen zu dürsen; als aber der Fürst auf eine betreffende Anfrage, zum großen Bedauern der genannten Herren, durch seinen Secretair Herrn Dr. Chrysander mittheilen ließ, daß er aus Gesundheitsrücksichten in den nächsten Monaten keine Besuche empfangen dürse, mußte man zu der Aushülse greisen, die Abresse mit der Post nach Friedrichsruh zu befördern. Hierauf ist nun in diesen Tagen solgende an das z. Zt. in Bremen weisende Mitglied des Festausschusses aus Buenos Aires, Herrn Heinrich Lahusen, gerichtete Untwort des Fürsten Bismarck eingetroffen:

## Friedrichsruh, 10. September 1895.

Die Adresse ber deutschen Colonie in Buenos Aires und das Bild der Feier vom 1. April d. J. habe ich in Folge Ihrer freundlichen Fürsjorge erhalten, und bin erfreut, aus Ihrem Schreiben zu ersahren, daß 6000 Deutsche, so fern von der Heimath, sich zu einer nationalen Feier vereinigt haben.

Aus dieser Thatsache, und aus den Zeichen der Anerkennung, welche Ihre Sendung für mich enthält, entnehme ich den Beweis der dauernden Anhänglichkeit unserer dortigen Landsleute an ihr Baterland, und bitte Sie, allen Betheiligten, besonders den Damen, welche mich durch die

Sendung ihres Festbilbes erfreut haben, meinen Dank und meine herzlichen Wünsche für die weitere Entwickelung der deutschen Colonien aussprechen zu wollen.

v. Bismarct.

In Bezug auf ben Fürsten Bismarck lesen wir am 20. September in ber "Elberfelber Ztg.":

Merkwürdig: so oft es den Anschein gewinnt, als ob zwischen Berlin und Fried = richeruh jenes gute Einvernehmen sich anbahnen wolle, welches den Bunschen der Nation entsprechen würde, ebenso oft durchlaufen, wie ganz von ohngefähr, kleinere oder größere Geschichtchen die Presse, die sich für den unbefangenen Leser ziemlich harmlos ausnehmen, die aber keinen anderen Zweck versolgen, als die Ausstreuung neuen Diß=trauens.

So ist jett wieder in irgend einem fortschrittlichen Hexenkessel eine Erzählung zusammengebraut worden über den angeblichen Einfluß des Fürsten Bismarck auf die Erzichung unseres jett regierenden Kaisers. Da wird von einem später auf die schiese Ebene gerathenen Garbehauptmann erzählt, der auf Betreiben Bismarck's des Prinzen erster Erzieher gewesen sei, dis endlich der Kronprinz, der nachmalige Kaiser Friedrich, dem den Eltern aufgedrungenen Präceptor energisch die Thür gewiesen habe, worauf die kronprinzliche Mutter die Erziehung mit Erfolg selbst in die Hand genommen habe und dergleichen. Die Geschichte, die selbstverständlich auch die Spalten der sogenannten unparteisschen Blätter ziert, ist von A bis 3 erfunden.

Mit dem dort nicht genannten Hauptmann ist natürlich der Hauptmann D'Danne gemeint. Derselbe war in der That der erste Erzieher des Prinzen, aber empfohlen und angebracht war er, wie jeder Eingeweihte weiß, von englischer Seite und nicht vom Fürsten Bismarck. Fürst Bismarck hat in Wahrheit gar keinen Einsluß auf die Erziehung des Prinzen gehabt; die ganze Erzählung ist eine der fortschrittlichen Verlogenheiten, die ausgeheckt worden, um dem Fürsten Bismarck alles Ueble aushalsen zu können.

Die "Hamb. Nachr." enthalten am 24. September (M.-A.) an hervorragender Stelle folgende Betrachtung:

Die beutschen Clerikalen haben, in Uebereinstimmung mit ihren Gesinnungsgenossen in Italien, Desterreich und anderen katholischen Ländern, in diesen
Tagen gelegentlich der 25 jährigen Erinnerungsseier der Einnahme Roms
durch die Truppen des jungen Königreichs Italien mit mehr oder weniger
lauten Protesten die Rückgabe nicht nur Roms, sondern des ehemaligen
Rirchenstaates in die Hände des heiligen Baters und die Wiederherstellung
der geistlichen Herrschaft gesordert. Wenn irgendwo in der Politik das Wort
ber Bibel angebracht ist: "Sie wissen nicht, was sie thun", so ist es hier-

Die ungeheure Mehrzahl der Gebilbeten unter unserer Centrumspartei, die noch fürzlich auf dem Katholikentag zu München die Restitution des Kirchenstaates als Axiom der katholischen Lehre hinstellte, scheint keine Ahnung davon zu haben, welche Folgen die Verwirklichung ihres oberstächlich hinsgeworsenen Saßes nach sich ziehen würde. Allerdings wissen wir, daß die Forderung an sich nur einen platonischen Werth besitzt, und daß zu ihrer Erfüllung ein allgemeines politisches Erdbeben in Europa die Voraussetzung wäre; allein es kann doch vielleicht Einiges zur Aufklärung beitragen, wenn wir zur Kennzeichnung des weiland päpstlichen Regiments, dessen zu werden pslegen, einen Beitrag hierher setzen, der von einem unbesangenen Beobachter herstammt und mit zahlreichen älteren Darstellungen der römischen Priestersherrschaft übereinstimmt, die heutigen Tages vergessen zu sein scheinen oder absichtlich verschwiegen werden.

Der im Jahre 1859 verstorbene englische Geschichtsschreiber Macaulah unternahm im Winter 1838/39 eine Reise nach Italien und schrieb u. a. im Anfang December 1838 einem Freunde folgendes Urtheil über den Kirchenstaat:

"Ich kann mir nichts Unerträglicheres vorstellen, als die Lage eines Laien, ber ein Unterthan bes Papftes ift. Unter biefer Regierung giebt es für Jemand, der nicht Priefter ift, feinerlei Weg, fich im öffentlichen Leben aufzuzeichnen. Jedes irgendwie wichtige, sei es nun diplomatische, finanzielle ober richterliche Amt wird aus ben Reihen ber Geiftlichkeit besetzt. Gin mit furchtbarer Gewalt ausgestatteter Pralat führt die Oberaufsicht über die Straffenvolizei. Das Kriegsbevartement wird von einer Commission geleitet. in der ein Cardinal den Borfit führt. Irgend eine beliebige untergeordnete Richterstelle ift die höchste Beforderung, auf die ein Advocat sich Rechnung machen kann, und die vornehmsten Abligen konnen in diesem sonderbaren Staatswesen nichts Befferes erwarten, als eine Stellung in ber papftlichen Hofhaltung, die ihnen das Recht verleiht, an den hohen Kirchenfesten in der Procession mitzuziehen. Stellen Sie sich vor, mas England sein wurde, wenn alle Barlamentsmitgieber, die Minifter, Richter, Gesandten, Gouverneure, höchsten Militärpersonen und Lords der Admiralität ohne Ausnahme Bijchöfe oder Briefter wären, und wenn der höchste einem vornehmen, reichen. begabten und ehrgeizigen Laien zugängliche Bosten ber eines Oberkammer= herrn ware! Und boch wurde dies nicht die volle Wahrheit sein, denn un= fere Beiftlichen burfen heirathen; hier aber schneidet ber Mann, der heirathet, fich für immer den Weg zu Macht und Burden ab und bringt fich in diejelbe Lage, wie sie bei uns vor der Emancipation für unsere Ratholiken be-Die römische Kirche ist baber voll von Männern, die nur durch Ehrgeiz ihr zugeführt werben und die, obgleich fie als Laien nütlich und achtungswerth hatten sein können, als Manner ber Rirche heuchlerisch und unmoralisch sind; während andererseits der Staat empfindlich darunter leidet, da man sich denken kann, welche Sorte von Kriegssecretairen und Finanzministern unter Bischösen und Canonisern zu sinden ist. Alle öffentlichen Aemter sind hier von der Corruption ergriffen; nach oben zu alte Weiber, nach unten Lügner und Betrüger — das ist die päpstliche Verwaltung. Der Kirchenstaat ist nach meiner Ansicht der schlechtestregierte Staat in der civilisirten Welt; die Ohnmacht der Polizei, die Käusschichkeit der öffentlichen Diener, die Verödung des Landes und das Elend des Volkes drängen sich der Beobachtung auch des arglosesten Reisenden auf. Es ist kaum eine Uebertreibung, wenn man sagt, daß die Bevölkerung vorwiegend aus Fremden, Priestern und Armen besteht. In der That, wo man einem Menschen begegnet, der kein Chorhemd trägt und nicht in Lumpen gekleidet ist, kann man zwei gegen eins wetten, daß es ein Engländer ist."

So war vor sechzig Jahren das ideale Regiment im Kirchenstaat beschaffen, für dessen Zurücksührung sich heute unsere Herren von der "Germania" und zahlreiche andere Centrumsorgane begeistern. Aber freilich, Rom und seine Bewohner kommen nicht in Frage, wenn man selbst die sichere Aussicht hat, in der eigenen Heimath mit ähnlichen Zuständen verschont zu bleiben. Esklingt doch so schön und erhaben, für den heiligen Bater ein unveräußerliches Recht zurückzusordern, und das Wünschen ist so herrlich und dabei so harmslos und wohlseil, wo die Erfüllung in unendlich weiter Ferne oder vielmehr im Bereich der weltlichen Unmöglichseit liegt.

In der Stöcker'ichen Angelegenheit schreiben die "Hamb. Nachr." am 28. September (M.-A.) weiter:

In einem Artifel, ben ber frühere Sofprediger herr Stöder. Stoder veröffentlicht, heißt es: "Im Unschluß an seinen Brief und feine Stellung bazu fing nun die mittelparteiliche Breffe ihr muftes Treiben an." Wir wissen nicht, was herr Stoder "seinen Brief" nennt; er fagt nicht, von wem und an wen er ift, aber aus bem Ausammenhange ift ju folgern, daß er einen Brief des Fürsten Bismarck meint. lettere hat in der Angelegenheit, um die es fich hier handelt, soviel uns bekannt ift, nur einen Brief geschrieben, und bieser mar ein Bestandtheil seiner Correspondeng mit dem damaligen Prinzen Wilhelm, die von letterem hohen Herrn durch eigene Initiative angeregt worden war und die einzige Veranlaffung bot, daß der damalige Reichstanzler fich überhaupt um die Waldersee-Versammlung befümmerte. Wir glauben nicht. daß herr Stocker von dieser gang intimen Correspondeng bes Fürsten mit dem Prinzen Wilhelm Kenntniß erhalten hat, noch weniger Die mittelparteiliche Presse. Das "wüste Treiben" ber letteren fann sich also nicht an einen Brief bes Fürsten Bismarck knüpfen, sondern gehört in den Rampf, den die Stöcker'iche Richtung mit den Mittelparteien an und für sich, ihrer Natur entsprechend, betrieb. Berrn Stöcker's Borftok gegen den damaligen Reichskanzler konnte baburch nicht motivirt sein, sondern mar wohl ein Ergebnig des Migvergnügens barüber, bag ber Reichstanzler es ablehnte, fich in den Dienft priesterlicher Politik 311 stellen und auf amtlichem Gebiete dem Versuche, ein von der Staats= regierung unabhängiges protestantisches Centrum neben dem fatholischen herzustellen, seine Mitwirkung versagt hatte. Herr Stöcker hat für die Tendenz, welche fich in feinem Sammerftein'schen Briefe ausspricht, wohl schwerlich einen anderen Anlaß gehabt als seine Reigung, die kanzlerischen Einfluffe zu Bunften ber priefterlichen einzuschränken und an Stelle eines Kanglers, ber nur staatliche Ziele erftrebte, einen anderen zu bringen, der firchlichen Ginfluffen auf dem Gebiete der Staatsgeschäfte zugänglicher gewesen wäre, oder, noch schärfer und perfönlicher gefaßt, die Erbschaft des Fürsten Bismarck zur Bacang zu bringen, um für sich und mehr oder weniger abhängige Freunde von derselben Besit zu nehmen.

Die Andeutung des Herrn Stöcker, daß er durch mittelparteiliche Rämpfe provocirt worden sei, halten wir für hinfällig; die Provocation ging nur von seinem eigenen herrschsüchtigen Chrgeize aus. Es gab außer Herrn Stöcker damals noch manche andere Berfonlichkeiten, die dem Fürsten Bismarck gegenüber das Bedürfniß hatten, seine Coadintoren cum spe succedendi zu werben; aber ber bamals vorwiegenbe Brund, aus dem der Reichstanzler sich den Bemühungen widersette, einem fünftigen Thronerben unter bem scheinbaren Borwande der Stadtmission sich vorzeitig an die Rockschöße zu hängen, lag wohl in dem Pflichtgefühl der herrschenden Dynastie gegenüber, dergleichen Versuche, wie sie von fortschrittlicher und von englischer Seite bem Raiser Friedrich gegenüber, bevor er zur Regierung fam, gemacht worden waren, recht= Die Unternehmer ber Anbandelung sind zeitig entgegen zu treten. dadurch natürlich verstimmt worden gegen die kanzlerische Abwehr, und Herr Stöcker hat den Beiftand, den ihm in dem Charlottenburger Kronrathe der Fürst Bismarck, soweit er es nach staatlicher Pflicht vermochte, geleistet hat, nicht jo boch veranschlagt, daß seine Empfindlichkeit über die Verhinderung der Beschlagnahme des Prinzen Wilhelm badurch abgeschwächt worden wäre.

Ferner heißt es in berselben Nummer:

Die "Boss. Zig." bemerkt, daß die "Kaltstellung" des Herrn Stöcker nicht, "wie der Gewährsmann der "Hamb. Nachr.' zu glauben

scheine, unter Kaiser Friedrich erfolgt sei, sondern zehn Monate nach bessen Tode". Das entkräftet unsere neuliche Anführung in keiner Weise. Thatsache ist und bleibt, daß der von uns erwähnte Kronrath in Charslottenburg unter Kaiser Friedrich stattgefunden hat, nachdem die Gegner Stöcker's längere Zeit darauf gewartet hatten, um gegen den Hofprediger aufzutreten, und daß in diesem Kronrathe die Dinge so verliesen, wie wir sie in unserem Abendblatte vom 9. September geschildert haben. Welche Wege die Beschlüsse des Kronrathes durchzumachen gehabt haben, um zur amtlichen, praktischen Aussührung zu gelangen, darüber haben wir uns nicht geäußert, aber wir wiederholen mit voller Sicherheit, daß in dem Kronrathe unter Kaiser Friedrich der Beschluß gefaßt wurde, Herrn Stöcker zu veranlassen, zwischen beiden Richtungen seiner Thätigekeit, der des Hospredigers und der des Agitators, zu optiren.

\* \*

Nicht um an dem allgemeinen Preßtreiben in der Hammerstein'schen Angelegenheit sich zu betheiligen, sondern nur weil der Versuch gemacht worden ist, nach dem Sturze des Genannten ihn mit dem Fürsten Bismarck in Beziehung zu setzen, führen die "Hamb. Nachr." vom 28. September (U.-A.) Folgendes auß:

Berr von Sammerstein. Es ist bezeichnend für die scrupellose Keindschaft so mancher Blätter gegen den Kürsten Bismarck, dem sie noch immer nicht vergessen können, daß er ein Menschenalter hindurch mit Ruhm an ber Spite ber Beschäfte gestanden hat, daß fie, wenn sich irgendwie eine anrüchige Erscheinung offenbart, die Neigung haben, diese dem Fürsten Bismarc an die Rocfchope zu hängen. So hiek es in verschiedenen Blättern, daß der viel schlimmer als Berr von Sammer= stein niedergebrochene frühere Erzieher bes jetigen Raifers, D'Danne, auf Empfehlung bes Fürsten Bismarct in seine Stellung gekommen sei. mährend wir kaum glauben, daß beibe Perfonlichkeiten fich je im Leben begegnet sind, weder vor noch nach bem Niederbruche D'Dannes. Letterer war lediglich englischer Import in die preußische Königsfamilie wie manche andere Berather aus der Kronprinzenzeit des Raisers Friedrich. und war der Reichskanzler damals nicht in der Lage, überhaupt einen Einfluß auf ben fronpringlichen Saushalt zu üben, murbe er fich, wenn er bies gefonnt hatte, ihn nur im national preußischen Sinne und nicht im englischen verwandt haben.

Ebenso wie D'Danne wird jett Herr von Hammerstein mit dem Fürsten Bismarc in Zusammenhang gebracht. Merkwürdig, so lange Herr von Hammerstein im Ansehen stand, hat Niemand daran gedacht, ben Fürsten Bismarck für ihn und seine Thätigkeit verantwortlich zu

machen; jest aber brucken sogar officiose Blätter, wie ber "Samb. Corresp.", die Angabe ab, daß herr von hammerftein "bis zu einem gewissen Grade ein Bertrauensmann bes bamaligen Reichstanglers gewesen sei", und machen bem letteren auch jum Borwurfe, daß er für hammerftein's Eintritt in die "Kreuz-Atg." thätig gewesen sei, obschon er sich als Butsnachbar bes Freiheren von hammerstein bavon überzeugt gehabt habe, wie "verkracht dieser Agrarier sei". Man muß mit der Topographie von Pommern weniger vertraut fein, als ein Zeitungsredacteur es fein jollte, um zwischen Bargin und bem früheren Gute bes Herrn von Hammerstein eine Nachbarschaft anzunehmen; wir schätzen die Entfernung auf minbestens 15-20 Meilen ohne irgend welche vermittelnde Verkehrs= Außerdem fehlte jede perfonliche Beziehung ober auch nur Befanntschaft aus früheren Zeiten, und wir glauben, bag Fürst Bismarch noch heute das von herrn von hammerstein im Rreise Lauenburg besessene Gut nicht einmal bem Namen nach kennt. Sobann find feine Beziehungen zur "Kreng-Big." seit ber Declarantenzeit auch nie berart gewesen, daß er einen Einfluß auf die Anstellungen in der Redaction Dieses Blattes gehabt hätte. Uber bas hindert nicht, daß bem Fürsten Bismarck, sobald herr von hammerstein in Migcredit gerathen ift, die Berantwortlichkeit für beffen Thätigkeit aufgebürdet werden muß! In biefen ganzen Tendenzen, die der Ausbruch eines geifernden persönlichen Hasses sind, erblickt man nichts Ungewohntes, wenn sie in socialistischen oder Richter'schen Organen erscheinen — es giebt ja kaum eine verson= liche Berleumdung, die man in diesen und in Centrumsblättern dem Fürsten Bismarck nicht anzuhängen versucht hätte — überraschend aber ist es, wenn man in Blättern officiöser Anlehnung auf Versuche stößt, nun, nachdem Berr von Sammerftein zu Fall gekommen ift, ben Fürften Bismark als seinen Förderer und Vertrauensmann hinzustellen.

Auch in einer Berliner Correspondenz der "Allg. Ztg." ist dies gesichehen, und die "Rhein.-Westf. Ztg." sagt, das Münchener Blatt habe sich ein Kukuksei unterlegen lassen; wir vermuthen nach dem Vorgange der "Münch. Neuest. Nachr.", daß der betreffende Kukuk ein officiöser gewesen sei.

Noch breiter tritt natürlich die "Germania" den Gedanken. Das ultramontane Blatt schreibt:

Ueber die Beziehungen des Fürsten Bismarck zum Freiherrn von Hammerstein bringt der Berliner Correspondent der Münchener "Allg. Ztg." sehr interessante "Enthüllungen", aus denen hervorgeht, daß der frühere Reichskanzler den Freiherrn von Hammerstein eine Reihe von Jahren hindurch als "Bertrauensmann", als "Werkzeug", als "Mundstück" verswendet hat, und daß ihm Herr von Hammerstein seine Anstellung als

Leiter der "Kreus-Zig." verdankt. Das Blatt, das sonst aus seinen Sympathien für den Fürsten Bismarck kein Hehl macht, schreibt: (Folgt die betreffende Auslassung.

Rachdem die "Germania" diese Lügen reproducirt hat, ist wohl eine weitere Kritik unsererseits überslüssig.

Am 29. September wurde in Raiferslautern bas vom bortigen Bersichönerungsverein errichtete Bismard. Denkmal enthült.

Durch die Rede des Kaisers bei dem Parade-Festmahl am 2. September im Berliner Schlosse war der Kampf gegen die Socialdemokratie von Reuem in den Bordergrund der Preßerörterungen gezogen worden. Der Raiser hatte u. A. gesagt:

"Doch in die hohe, große Jeftesfreude ichlagt ein Ton hinein, der mahrlich nicht bazu gehört. Gine Rotte von Menschen, nicht werth, den Namen Teutscher zu tragen, wagt es, das deutsche Bolf zu schmähen, wagt es, bie uns geheiligte Person des allverehrten verewigten Kaisers in den Staub zu ziehen. Möge das gesammte Bolf in sich die Kraft finden, diese unerhörten Angriffe zuruckzuweisen! Geschieht es nicht, nun denn, so rufe ich Sie, um der hochverrätherischen Schaar zu wehren, um einen Kampf zu führen, der uns befreit von solchen Glementen."

In ben Erörterungen über biefen Kampf führen die "Hamb. Nachr." am 29. September (M.-Al.) gegen die "Kreuz.-Ztg." aus:

Cartell contra Socialdemokratie. Die "Kreuz-Zig." sagt in einem an die Abresse der "Hamb. Nachr." gerichteten Artikel, daß die von uns befürwortete Cartellpolitik der conservativen Partei zumuthe, irgend welche ihr bisher eigenthümlichen Elemente "abzuschütteln" oder "auszumerzen"; das Blatt fragt, was nach solchen Ausmerzungen von seiner Partei übrig bleiben würde.

Wir sehen auch in dieser Aussassung einen Bersuch, durch Uebertreibung des Cartellgedankens diesen ad absurdum zu führen. Ein Cartell verschiedener, principiell unter sich nicht einiger Fractionen kann unserer Aussicht nach doch nur den Charakter eines Bündnisses zwischen selbstständigen Mächten haben, wie beispielsweise der Dreibund, der an keinen der Betheiligten die Auforderung stellt, auf die Wahrnehmung eigener Interessen Berzicht zu leisten. Das Bündniß zwischen ihnen deckt immer nur die Interessen, in Betreff deren sie übereinstimmen, ohne die Wahrnehmung derjenigen zu verbieten, in Betreff deren die Uebereinstimmung einstweilen sehlt. Das "Cartell", wie es früher erstrebt wurde, hatte immer nur den Zweck, Majoritäten für Interessen

zu gewinnen, welche von allen Betheiligten als zweifellose Reichsintereffen anerkannt wurden, also den Kampf gegen gemeinsame Feinde ohne Bräjudig für die spätere Ausfechtung berjenigen Differengen, welche bas Programm der einzelnen Bundesgenoffen von einander scheiben. rechtfertigte fich baraus die viel getadelte Scheidung zwischen Reichsfreunden und Reichsfeinden. Als Reichsfreunde erkannten sich diejenigen unter einander, welche das bestehende Deutsche Reich unter monarchischer Führung wollten und vertraten, und es war nicht unbillig, diejenigen als Reichsfeinde zu kennzeichnen, welche dieses monarchische Raiserreich entweder überhaupt nicht wollten oder doch nicht so, wie es besteht. Man durfte annehmen, daß die socialdemokratischen Bestrebungen in ihrer Gegnerschaft gegen monarchische Staaten und gegen die vorhandenen gesellschaftlichen Zuftande überhaupt Ziele verfolgen, welche jeder der zum Cartell vereinten Fractionen als feindlich und verderblich gelten mußten. Daran hat sich nichts geändert, ebenso wenig wie baran, daß manche Fractionen, speciell die fortschrittliche und die ultramontane, in ber Socialbemokratie eine Art von irregulairer Sulfstruppe erkannt haben, welche ihnen nach Art der Franctireurs gegen Nationalliberale und Conservative und nach Bedürfniß auch gegen die Regierung Bei= Sie halten die socialdemokratische Gefahr entweder für gering, oder sie haben für die Erhaltung des Bestehenden auch ihrer= seits nicht ein genügend großes Interesse, um zu einer Befampfung ber Socialdemokratie bewogen zu werden.

Die Uebereinstimmung in Betreff bessen, was sie nicht wollen, zwisschen den reichsfreundlichen Fractionen herzustellen, muß man nach wie vor doch als die besensive Aufgabe aller derzenigen Politiker betrachten, welche die Berwirklichung socialistischer Utopien als den Bankerott unserer staatlichen Sinrichtungen ansehen, der nach Möglichkeit verhütet werden muß. Aber die staatserhaltenden Fractionen sind disher viel eifriger bemüht, die Punkte aufzusuchen, in denen sie uneinig sind, als diejenigen, über welche Sinigkeit herrscht. Für Auseinanderseyungen über erstere Punkte würde sich eine gesahrlose und schickliche Zeit sinden, wenn man die staatlichen Grundwahrheiten erst zur allgemeinen und von keiner Seite mehr bestrittenen Anerkennung gebracht hat. Wir haben unter "Cartell" nie etwas anderes verstanden, als die Abwehr von Gesahren, mit denen wir von dem zügellosen Anstürmen auf die bestehende staatsliche und gesellschaftliche Ordnung der Dinge bedroht sind.

Ein Cartell in dieser Auffassung wurde auf Seite der Conservativen keine Art von Ausmerzung oder Abschüttelung im Princip bedingen. Persönliche Strebsamkeit der Parteileitungen kann allerdings die Fraction in Wege bringen, welche die defensive Stellung der uns vorschwebenden

Cartellbildung schädigen, und deshalb ist es vielleicht ein Gewinn, wenn die Träger des Fractionsparticularismus durch die Hammerstein'sche Katastrophe zum Nachdenken über ihre Stellung und ihr schließliches Berbleiben in unserer Gesammtentwickelung veranlaßt werden. Wenn im Reichstage diese unsere Auffassung Verständniß fände, so würden Erscheinungen, wie der Vorsit des Herrn Auer in einer Abtheilung und der des Herrn Singer in einer der Commissionen unmöglich sein. —

Der Raiser hat sich mit seiner Aufsorderung zur Defensive gegen die Socialbemokratie nicht an das Staatsministerium, sondern an die Gesammtheit aller Reichstagehörigen gewandt. Letztere findet ihre Berstretung im Reichstage, und an den Reichstag wird man daher die kaiserliche Aufsorderung zur Abwehr gegen die Ausschreitungen der Socials bemokratie als in erster Linie gerichtet ansehen dürsen.

Unter dem 7. October theilt Horft Rohl<sup>1</sup>) eine Aeußerung des Fürsten Bismarck über die Lippe'sche Thronfolgefrage mit, die einem Briefe an einen ungenannten Empfänger entnommen ist. Sie lautet:

Ihrem in bem gefälligen Schreiben vom 5. d. Mts. geäußerten Bunsche zu entsprechen trage ich Bedenken, die meiner jetigen persönlichen Stellung entspringen.

Nach meiner staatsrechtlichen Ueberzeugung halte ich die Erbansprüche des Grasen Ernst zur Lippe für wohl begründet und würde auch aus politischen, nicht bloß aus rechtlichen Gründen für dieselben eintreten, wenn ich noch im Amte wäre. In meiner jetzigen Stellung halte ich eine Initiative von meiner Seite aber der Sache nicht für sörderlich.

Aus hannoversch=Munden ift bem Fürsten Bismarc am 6. b. M. folgendes Telegramm zugegangen:

"Zur Enthüllung des Bismarck-Denkmals festlich versammelt, gedenkt die Bürgerschaft Hannoversch-Mündens in jubelnder Begeisterung und unaussprechlicher Dankbarkeit der unvergänglichen Verdienste Eurer Durchlaucht um die Einigung des Baterlandes. Im Auftrage Funck, Bürgermeister."

Die "Hamb. Nachr." fügen hinzu: Als Beweis dafür, daß auch auf den Fidschis:Inseln treue Verehrer dankbar des Fürsten Bismarck gedenken, mag erwähnt werden, daß in der in Levuka erscheinenden "Bolhnesian Gazette" vom 10. August d. J. Herr C. Machens seinen Landsleuten aussührlich von seinem Besuche in Friedrichsruh im Mai d. J. berichtet.

<sup>1)</sup> Bismard-Jahrbuch Band III, S. 482.

Aus Wismar wird am 9. October berichtet:

Im Laufe der letzten Woche wurde Sr. Durchlaucht dem Fürsten Bismarck die geschmackvoll ausgestattete Urkunde der ersolgten Berleihung des Ehrenbürgerrechts hiesiger Stadt übermittelt. Die von Sr. Durchlaucht daraushin eingegangene Antwort lautet:

Friedrichsruh, 4. Oct. 95.

Euer Hochwohlgeboren und dem Rathe der Stadt danke ich verbindslichst für die Berleihung des Bürgerrechts von Wismar, in der nach den Worten der Urkunde die deutsche Gesinnung meiner neuen Mitbürger ihren Ausdruck findet. Die Zugehörigkeit Wismars zu Schweden wird von diesem Reiche wohl nicht erstrebt und würde für Deutschland eine Unmöglichkeit sein, und ich glaube, daß wir uns über die Gesahr, Wismar für Deutschland zu verlieren, keine Sorge zu machen brauchen. 1) v. Bismarck.

Sr. Hochwohlgeboren dem Herrn Bürgermeister Fabricius, Wismar.

Am 10. October bringen die "Hamb. Nachr." (A.=A.) folgende Mittheilung: Der "Reichs= und Staats=Anzeiger" veröffentlicht in seinem amtlichen Theile Folgendes:

Unter Bezugnahme auf einen Ende Juni d. J.\*) in der Zeitschrift "Die Zukunft" enthaltenen Angriff auf den Bicepräsidenten des Staatsministeriums, Staatsminister von Boetticher, hat neuerdings die "Deutsche Tageszeitung" wiederholt Klage darzüber geführt, daß leitende Kreise der Corruption verdächtigt würden und daß der Boden für Gerüchte schlimmer Art dadurch vorbereitet sei, daß sich höchste Staatsbeamte öffentliche Borwürse gegen ihre Lauterkeit und Rechtlichkeit ruhig hätten gesallen lassen.

Auf Beranlassung des Staatsministers von Boetticher sind die thatsächlichen Borgänge, welche zu den gegen ihn gerichteten Angrissen Anlaß gegeben haben können, ichon früher amtlich sestgestellt worden. Die Thatsachen sind seiner Zeit ihrem vollen Umsange nach durch den Staatsminister von Boetticher selbst zur Allerhöchsten Kenntniß Seiner Majestät des Kaisers und Königs gebracht. Auch sind die Schritte, welche gegen diese verleumderischen Gerüchte etwa zu thun seien, wiederholt im Schooße des Staatsministeriums erwogen worden. Das Ergebniß dieser Erwägungen war, daß es im vorliegenden Falle der Würde eines Staatsministers nicht entspreche, gegen solche versteckte Berdächtigungen im Wege der

<sup>1)</sup> Mis Schweben Bismar im Jahre 1803 an Medlenburg für 1200000 Thaler banco verfaufte, behielt es sich Rüdkaufsrecht vor. Darauf bezieht sich die Abresse an den Fürsten und bessen Antwort.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 262 ff.

gerichtlichen Klage vorzugehen. Mit ganz vereinzelten Ausnahmen hat auch die gesammte Presse aller Parteien jene Angriffe theils mit Stillschweigen übergangen, theils mit Berachtung zurückgewiesen. Nachdem gleichwohl jett der Bersuch gemacht ist, auf dieselben zurückzukommen, erscheint es an der Zeit, diesem Treiben dadurch ein Ende zu machen, daß die amtlich festgestellte Grundlosigkeit der ershobenen Vorwürse öffentlich vom Staatsministerium bezeugt wird.

In der "Zukunft" vom 29. Juni d. J. war gesagt worden:

"Benn es wahr ist, wie sehr glaubwürdige Zeugen versichern, daß der Staatssecretair in einer Zeit, wo über den Bankverkehr bedeutsame Entscheidungen zu
treffen waren, von Großbankiers Summen entliehen hat, die er nach menschlicher Boraussicht niemals zurückzahlen konnte, dann müßte sein Verbleiben im Amt von Allen bedauert werden, die zwischen Politik und Sittlichkeit nicht eine trennende Schranke errichten möchten."

Im Jahre 1886 kam es zur antlichen Kenntniß bes damaligen Präsibenten ber Reichsbank, daß ein dem Staatssecretair bes Innern durch Familienbande nahestehender Bankdirector an den Rand des sinanziellen Zusammenbruchs gelangt war. Auf die Mittheilung davon lehnte der Staatssecretair unverzüglich sede Intervention zu Gunsten des Bankdirectors ab. Indessen gelang es anderen Berwandten des Letzteren, mit Hülse einiger Freunde, seine Schuldenlast zu decken. Ju diesem Zweck hat auch der Staatsminister von Boetticher sein gesammtes eigenes Vermögen hergegeben. Von dem Sachverhalt hat damals der Staatssecretair dem ihm vorgesetzen Reichskanzler Mittheilung gemacht, welcher demnächst die Erstattung der von jenen Freunden hergegebenen Summen herbeigeführt hat.

1) daß die geschilderten Berhandlungen zu einer Zeit stattfanden, in welcher von beabsichtigten Reformen des Bankwesens überhaupt noch nicht die Rede war;

Es ift amtlich festgestellt,

- 2) daß der Staatsminister von Boetticher niemals von Bankiers Geld ent- liehen hat;
- 3) daß der Staatsminister von Boetticher keinerlei Zuwendungen, auch nicht den Ersatz des von ihm hergegebenen eigenen Bermögens empfangen hat.

Das Königliche Staatsministerium:

Fürst zu Hohenlohe. Freiherr von Berlepsch. Miquel. Thielen. Bosse. von Köller. Freiherr von Marschall. Freiherr von Hammerstein. Schönstedt.

Zunächst drängt sich die Frage auf, ob den Herren Unterzeichnern der Erklärung die Vorgänge, auf die sie sich bezieht, in vollem Umfange amtlich bekannt geworden sind.

Am 13. October unterziehen bann bie "Hamb. Nachr." (M.=A.) biese mini=fterielle Erklärung einer näheren Erörterung:

Bur Erklärung im "Reichs-Anzeiger". Die Thatsache, bag bas gesammte Staatsministerium in amtlicher Form die Integrität eines seiner Mitglieder in Schutz nimmt, ist ein Novum in unserer Bublicistif. Früher war es üblich, daß bas Staatministerium vielleicht vor Gericht klagte, wenn es in corpore beleidigt war, aber auf Angriffe gegen einzelne Minister zu erwidern, murde stets biefen selbst überlassen und es fand auch auf gerichtlichem Wege ftatt. Wir erinnern uns, wie 3. B. Fürst Bismarck von der Bresse angegriffen wurde, weil er gegen die Beleidigungen, welche bie "Reichsglocke" gegen ihn druckte, die fehr viel schwerer, beutlicher und gröber waren als die heute ber "Zukunft" und der "Deutschen Tageszeitung" schuld gegebenen, ebenfalls vor Gericht flagte. Die Klage führte zu einer vollständigen und beruhigenden Erledigung bes ganzen Lärms, ben bie "Reichsglocke" und ihre Unhänger erhoben hatten.

Wir hätten gewünscht, daß der übliche Weg in diesem Falle nicht verlassen worden ware, benn wir glauben nicht, daß der Zweck, die fragliche Sache zum Abschluß zu bringen, durch den Schritt des Staats= ministeriums und seines Amtsblattes erreicht wird. Wir sehen schon jett, wie die Gegner der Regierung, z. B. der socialdemokratische "Borwärts" (s. u.), die Dinge auffaßt. Wir geben den Artikel weiter unten in separato wieber. Er zeigt, daß ber haß gegen ben Fürsten Bismarck die Tendenz, die jetige Regierung zu schädigen, noch überwiegt; der Urtifel betrachtet als die oberfte Sunde in dem besprochenen Falle, gemeinschaftlich mit ber "Germania" und anderen clerikalen Blättern, bie angebliche Verwendung von Mitteln des Welfenfonds behufs Deckung ber bamals vorhandenen Defecte. Wir ziehen zunächst die Frage in Betracht, ob eventuell ber Welfenfonds für bergleichen Zwecke verwendbar war. Die socialbemokratische und die clerikale Presse scheint anzunehmen, daß der Fonds nur zur Uebermachung der Welfenbewegung in ihrer localen Begrenzung bestimmt gewesen sei; sie berücksichtigt dabei nicht, daß die Welsenbewegung praktische Consequenzen nur durch Berftörung und Schwächung ber jetigen Reichsverfassung und ber preußischen Macht Die Wiederherstellung des Königreichs Hannover ist erreichen fonnte. bisher nur möglich in Folge bes Verfalls ber preußischen Macht und Monarchie, und die Ausgaben, die für den Schut und die Confolidirung berselben gemacht worden sind, und die, wie wir vermuthen, bei weitem den größten Theil aller Ausgaben gebildet haben, entsprachen logisch der gesetlichen Bestimmung bes Fonds, ben Bestand bes preußischen Staates gegen welfische Aspiration zu schützen und zu fraftigen. Es wurde beshalb fein Budendum für die bamalige Regierung bilben, wenn fie aus dem Welfenfonds Bermendungen gemacht hätte, welche den 3med hatten,

die preußische Regierung in ihrer Stärke und Unansechtbarkeit zu becken; und wenn die Verlegenheiten, denen aus dem Welfenfonds abgeholfen sein soll, rein finanzieller Natur gewesen wären, so würde auch König Wilhelm nicht geneigt gewesen sein, einer Abhülse zuzustimmen.

In der Sache selbst können wir eigentlich nichts finden, was den gewaltigen Apparat einer amtlichen Ehrenerklärung von neun Ministern zu Gunsten eines ihrer Collegen rechtsertigen könnte, und wir verstehen nicht, wie man dem Minister von Boetticher gegenüber von "ungeheuerslichen Anschuldigungen" sprechen kann, wie dies in der Presse vielsach geschieht. Es war kein Bedürfniß, dem Minister von Boetticher ein Leumundszeugniß von dieser Autorität auszustellen. Wir sürchten, daß die Verwendung solch schweren Geschüßes, wie es in der ministeriellen Erklärung ausgesahren wird, wenn sie in der Zukunst bei ähnlichen Ansässen ausgeschlichen Erklärung einbüßen wird. Wir sürchten auch, daß dieser ungeswöhnliche Schritt und die Abneigung gegen offenes gerichtliches Versfahren die Ausgabe der Feinde des Herrn von Boetticher und der jetzigen Regierung eher erleichtert und die Zahl der Zweisser vielleicht versmehrt hat.

Wenn wir sagen, daß wir ben Fall als nicht wichtig genug für bas Mittel der ministeriellen Erklärung ansehen, so haben wir dabei nicht bie Geringfügigkeit ber Pregangriffe in ber "Bukunft" und in ber "Deutschen Tageszeitung" im Sinne, sondern wir finden, daß selbst ber vermuthete Thatbestand überhaupt nicht mit ber Schwere ins Gewicht fallen wurde, welche ihm die ministerielle Empfindlichkeit beilegt. Daß lettere bei herrn von Boetticher besonders feinfühlig ift, haben wir schon zur Zeit ber Rieler Canalfeier ersehen können, als biefer Minister freiwillig in eine Schußlinie trat, welche garnicht auf ihn zielte und baburch allerdings werthvolle äußere Genugthuung erhielt. Gin Minifter fann an und für sich doch nicht für die Auverlässigfeit und die Moralität seiner angeborenen ober angeheiratheten Bermandten verantwortlich gemacht werben. Es fonnte ja manchen Mitgliedern des Staatsminifte= riums passiren, daß sie in ber Wahl ihrer nächsten Bermandten ober Schwiegereltern nicht vorfichtig genug gewesen find. Wenn also ber Schwiegervater eines Ministers in finanzielle ober selbst weitergehende Gefahr geräth, fo wird baburch unserer Ausicht nach die Integrität bes Schwiegersohnes noch nicht angesochten und beeinträchtigt. Niemand kann bem Minister von Boetticher eine überwachende Thätigkeit eines Stralfunder Bankbirectors zumuthen, auch wenn berfelbe sein Schwiegervater ift. Es ist ja ebel, daß herr von Boetticher die Sache bes Baters seiner Frau sofort als die eigene behandelt, und für dieselbe sein eigenes Bermögen und einen erheblichen Theil des Vermögens seiner männlichen Verwandten geopfert hat; und daß das Opfer von der Größe, wie es das Gesammtbedürfniß erforderte, seine Kräfte überstieg, war nicht seine Schuld und keine Schädigung für die eigene Ehrenhaftigkeit. Daß er die Art, wie dieses Opfer von königlicher Seite vervollständigt wurde, hätte stolz zurückweisen sollen, ist eine Zumuthung, deren Annehmbarkeit man nach dem Maaße des persönlichen Gesühles des Betheiligten allein zu bemessen hat; aber die Entscheidung darüber kann höchstens das Maaß des Stolzes des Betheiligten, nicht das seiner Ehrenhaftigkeit abgeben. Endlich ist es durchaus wahrscheinsich, daß Herr von Boetticher die sehlenden Gelder nicht direct erhalten hat, sondern daß sie da zur Einzahlung gelangt sind, wo sie fehlten: bei der Reichsbank.

Wir wissen also, wie gesagt, nicht, warum man auf ministerieller Seite die gerichtliche Versandlung gescheut hat, welche durch Vernehmung der Ministerialbeamten, des Chefs der Reichsbank und der betheiligten Vankhäuser ein unansechtbares Ergebniß zu Tage gefördert haben würde, das für Herrn von Bötticher nach unserer Schätzung der Verhältnisse klarer und günstiger ausgefallen sein würde, als alle die Vermuthungen und Folgerungen, welche sich an die vorsichtig redigirte Erklärung im "Reichs-Anzeiger" anknüpsen und schließlich den weiteren Forschungen und Angriffen in der Presse nur Vorspann leisten werden.

## Der oben erwähnte Artifel bes "Bormarts" lautet:

"Zu dem Fall Boetticher erhalten wir von einer Seite, die wir für gut unterrichtet halten können, folgende Mittheilung:

"Die vom Staatsministerium gestern publicirte Erklärung hat, wie jest schon versichert werben darf, doch nicht allerwärts den erhofften Erfolg gehabt. Bielnicht verlautet jest schon, daß nunmehr eine actenmäßige Darftellung ber Uffaire bes Straljunder Bankbireftors Berg und ber Entnahme einer fehr großen Summe aus dem Belfenfonds von welfischer Seite beabsichtigt wird. Bekanntlich ift biese Entnahme durch den Fürsten Bismarck widerrechtlich erfolgt, weswegen man auch gerade von dieser Seite nichts gethan hat, um diese als Staatsgeheimniß behanbelte pitante Angelegenheit in die Deffentlichkeit zu bringen. In Bahrheit ift die betreffende sensationelle Enthüllung, welche soviel Staub aufwirbelte, seinerzeit von einer Seite ausgegangen, die mit Bismard nichts zu thun hatte. Das barf ausdrudlich, geftütt auf die sichersten Informationen über den Sachverhalt, hier festgestellt werden. Es wußten darum nachweislich nur fehr wenige ganz hoch= gestellte Bersonen. Bas die "Freunde" bes herrn von Boetticher anbelangt, welche vorher ichon zu Bunften feines Schwiegervaters eine Urt freiwillige Subscription angestellt hatten, fo handelte es fich um ein Comité, an beffen Spige Berr Werner Siemens ftand. Allein die aufgebrachten Betrage reichten bei weitem nicht gur

Deckung der Berg'schen Berbindlichkeiten aus, und nach Rucksprache mit Bleichröder griff dann Bismarck "helsend" ein, indem er das erforderliche Gelb dem Welfensonds entnahm. Der alte Kaiser hat keinen heller dazu hergegeben.

"Die Entnahme der Unterstützungsgelder für Herrn Berg aus dem Welfenfonds war beshalb widerrechtlich, weil der Welfenfonds durch Geset ausdrücklich für die Bekämpfung der angeblichen welfischen Umtriede reservirt war. Nun liegt allerdings mehr als eine Bermuthung der Ueberzeugung zu Grunde, daß beständig Gelder zu ganz anderen Zwecken, die dem damaligen Reichskanzler im Interesse seiner Politik zu liegen schienen, Berwendung gefunden haben. Daß Privatmänner, wie der Schwiegervater eines Ministers, bedeutende Unterstützungssummen erhalten hätten, ist allerdings nur in diesem einen Fall unbestritten anerkannt worden.

"Bo die sonstigen Gelder geblieben sind, wird auch nur in seltenen Fällen nachsgewiesen werden können, denn in weiser Boraussicht der Bewegungsfreiheit, die ihm zu höherem staatsmännischen Zwecke bei Unterbringung der Belsensonds-Gelder zu Gedote stehen mußte, hatte Fürst Bismarck es ausgewirkt, daß er nicht öffentliche Rechenschaft abzulegen, sondern nur vom Kaiser persönlich sich jährlich Indemnität für die Berausgabung der bedeutenden Summen ertheilen zu lassen hatte.

"Das ist denn auch zur völligen Zufriedenheit der beiden Herren alliährlich geschehen. Und dann sind schließlich, damit nie und nimmer ein Underusener seine Rase hineinstecken könne, die sämmtlichen Welsensonds-Quittungen den reinslichen und reinigenden Flammen überliefert worden.

"Alls die Boetticher-Berg-Geschichte in den "Hamb. Nachr." verkündet worden, mußte es nach allem, was über die Geheimnisse des Welsensonds ruchbar geworden war, einiges Erstaunen erregen, daß gerade Fürst Bismarck, auf den man die Beröffentlichung zurücksühren zu müssen glaubte, selbst den Deckmantel von seinem eigenen Treiben gelüstet hätte.

"Die obige Mittheilung unseres Correspondenten ruckt die Sache in ein anderes Licht und macht die Enthüllung verständlicher.

"Jedenfalls haben biejenigen Bismard-Jünger, die fortgesetzt in der Boetticher-Berg-Affaire herumstocherten, weil sie glaubten, auf diese Weise den ehemaligen Reichstanzler an dem Minister v. Boetticher wegen angeblicher Undankbarkeit zu rächen, ihrem Herrn und Meister einen bosen Bärendienst geleistet.

"Sie sind auch jest noch nicht klüger geworden. Sie bleiben Herrn v. Boetticher auf der Fährte, ohne zu merken, daß die Verfolgung dieser Fährte schließlich in die geheimsten Schlupswinkel des Bismard-Baues hineinsühren muß. Da nämlich die Erklärung des Staatsministeriums den Minister von Boetticher theilweise entlastet, indem sie sich dafür verdürgt, daß der Genannte für den hinwurf seines eigenen Vermögens in den Schlund des Berg'schen Zusammenbruchs keinen Ersah aus Staats- oder Welsensondsmitteln erhalten hat, bleibt schließlich an ihm nur der nämliche Borwurf hasten, wie an dem Fürsten Bismard selbst: die Verwendung der Welsensonds-Gelder zu anderen Zwecken, als das Geset bestimmte.

"Kommt der Minister v. Boetticher deshalb auf die Anklagebank vor dem Forum der öffentlichen Meinung, so erhält er jedenfalls den Fürsten Bismarck als Collegen. Nur blindwüthige Bismarck-Unbeter können sich darüber täuschen.

"Bir haben unsererseits natürlich nichts dagegen einzuwenden, daß die Sache recht gründlich erörtert und klargestellt wird. Licht, mehr Licht! Nur die Dunkelmanner und hintertreppenschleicher haben das zu scheuen.

"So registriren wir benn zunächst, was die "Neuesten Nachrichten", das hiesige Bismard-Organ, auf den Borwurf der "Maulwurfsarbeit" wegen der beharrlichen Besehdungen des Ministers v. Boetticher erwidert:

"Bon einer "Maulwurfsarbeit" kann wohl insofern nicht die Rede sein, als das Ausscheiden des Herrn v. Boetticher aus dem Ministerium und seine Uebernahme des Oberpräsidiums in Cassel zum 1. Juli d. J. formell beschlossen war, dann aber in Folge eines bekannten Borganges wieder rückgängig gemacht worden ist." I. "Ob Herr v. Boetticher in Berlin auf dem Ministersessel oder in Cassel auf dem Oberpräsidentenstuhle sitzt, bleibt sich für uns allerdings gleich. Uns interessirt an obiger Neußerung hauptsächlich der darin ausgeprägte, ganz stöckerisch anmuthende Moralsat, daß die Operation der Bismarck-Organe "insofern" keine Maulwurssearbeit sei, als v. Boetticher beinahe schon einmal aus Berlin hinwegoperirt worden war."

Die "Hamb. Nachr." fahren am 14. Oftober (M.=A.) fort:

Eine Anzahl von Blättern und namentlich solche, welche wegen Ministerbeleibigung öfter Ansechtungen erlitten haben, sind der Meinung der "Boss. 3tg.", es entspräche der Würde eines Staatsministers nicht, gegen Verdächtigungen im Wege der gerichtlichen Klage vorzugehen. Diese Organe ziehen hieraus die Folge, wie wir vermuthen, daß Minister gegen Beleidigungen stets ruhig still halten sollen; denn wir können nicht annehmen, daß sie sich mit dem Gedanken tragen, in Fällen der Verdächtigung eines Ministers die staatsministerielle Ehrenerklärung im "Reichs-Anzeiger" für die Zukunst zur Regel erheben zu wollen. Daß damit volle Befriedigung der ministerseinlichen Wißbegierde nicht erreicht wird, zeigen schon jetzt mannigsache Preßäußerungen zum Falle Voetticher, auch in Blättern, die man den regierungsseindlichen durchschnittlich nicht zuzählen kann. So schreibt die
Berliner "Bank- und Handels-Zeitung":

Der Weg der öffentlichen Klage, wie wir es für das Würdigste gehalten hätten, wird nicht beschritten, sondern der Nothbehelf einer einseitig en ministeriellen Erklärung gewählt. . . . Unverständlich ist der Sat, daß herr v. Boetticher "feinerlei Zuwendungen — empfangen hat", nachdem kurz vorher gesagt worden ist, daß der Reichskanzler die Erstattung der von den Freunden hergegebenen

326 October 1895.

Summen herbeiführte. Ift es "keinerlei Zuwendung", wenn Jemand Summen "erstattet" erhält? ober sollte man damit sein unterscheiben wollen, daß nur "jene Freunde", nicht Herr von Boetticher, das Geld erhalten hat.

Wenn Herr v. Boetticher sich nicht lebhaft bei dem Entleihen von Geld für seinen verkrachten Schwiegervater persönlich engagirt fühlte, weshalb machte er von diesen Geldgeschäften amtlich dem Reichskanzler Mittheilung, und wie war c3 möglich, daß der Reichskanzler Staatsmittel verwendete, um die Freunde eines an den Rand des finanziellen (?) Zusammenbruchs gelangten Bankbirectors schadelos zu halten??

Wir hoffen, daß der "Reichs-Anzeiger" dieser Tage eine Lösung bieses Rathsels amtlich bringen wird, denn sonst durfte obige Erklärung der Sache mehr Schaden als Nugen zugefügt haben.

Auch der Graudenzer "Gesellige" äußert sich wenig befriedigt durch die ministerielle Erklärung. Das Blatt schreibt:

Diese Erklärung, welche sich gegen einen "Der Rleber" betitelten Urtikel ber "Bukunft" vom Juni 1895 richtet, wird wohl noch nicht vollständig befriedigen. Warum es der Burbe eines Ministers, in dem vorliegenden Falle gerichtliche Rlage zu erheben, oder zunächst eine öffentliche Behauptung auf Grund bes Preßgesetzes zu berichtigen, nicht entsprechen sollte, ist nicht ohne Beiteres einzusehen. Wenn dann 3. B. unter Mr. 3 gesagt ift, der Minister v. Boetticher habe feiner= lei Buwendungen empfangen, fo fteht bem eine allerdings ichon in bem Befte der "Bufunft" vom 15. December 1894 aufgestellte und früher an anderen Stellen ermähnte Behauptung entgegen: "Fürft Bismard habe, um herrn v. Boetticher aus einer lästigen Berschuldung (an große Bankiers) zu retten, für seinen Behilfen, ber selbst nie im Stande gewesen mare, biese Schuld zu tilgen, vom alten Raifer eine Unterftugung aus bem Belfenfonds erwirkt." Es ware gut, wenn sich bas Rgl. Staatsministerium auch noch zu dieser Behauptung, die bis jest nicht einmal durch eine Berichtigung bes Nächstbetheiligten auf Grund des Preggeseges erschüttert worden ist, äußern wollte; vielleicht wird dem Fürsten Sohenlohe bazu burch eine Anfrage im Parlament Gelegenheit gegeben. Bir erinnern uns allerdings daran, daß der ehemalige Reichskanzler und preußische Ministerpräsident v. Caprivi im preußischen Abgeordnetenhause am 30. April 1894, anknupfend an die Bufchuffe fur die Gewerbeschule in Sannover, eine Erklarung abgab, worin es hieß:

"Es war nicht zu ermitteln, wie die Verwaltung des Welfenfonds (beffen gesetzliche Veitimmung die unmittelbare und mittelbare Abwehr des Königs Georg von Hannover war) während der letzten zwanzig Jahre gehandhabt worden ift. Geheime Fonds werden stets bechargirt durch den Ressortchef, dasselbe galt für den Welfenfonds, nur daß hier der Kaiser (Wilhelm I.) Ressortchef war und er die Minister, denen Theile des Fonds zur Verfügung standen, entlastete. Sämmtsliche Rechnungen und Quittungen wurden verbrannt."

Es ist möglich, daß bas preußische Staatsministerium, weil es eben über Acten in ber Sache nicht verfügte, eine Zuwendung aus dem Welfensonds als übershaupt nicht vorhanden ansieht.

Man sieht aus solchen Preßäußerungen, die inzwischen durch ähnliche sich vermehrt haben, daß die Meinung, die Sache sei mit der Erklärung im "Reichs-Anzeiger" erledigt, nicht zutrifft. Auch wir halten den amt-lichen Schritt nicht für geschickt und glauben, daß dadurch die Zeitungs-erörterungen über den Fall erst recht in Fluß gerathen werden.

In berfelben Nummer heißt es weiter:

In Bezug auf Herrn von Boetticher lesen wir in den "Leipziger Neuesten Nachrichten" u. A.:

. . . . Es hat späterhin wenig angenehm berührt, daß gerade ber Name ber Toditer bes herrn Berg (bes Schwiegerwaters bes herrn v. Boetticher) in ber Reihe Derer figurirte, die mehr oder weniger activ sich an dem Sturze des Fürsten Bismarck betheiligt hatten. In der Broschüre "Bismarck und der Hof" waren hierüber allerlei unerbauliche Andeutungen zu lesen. Noch weniger erquicklich war es allerdings, daß von den "Samb. Nachr." wiederholt der Nachweis dafür angetreten werden mußte, daß herr v. Boetticher felbst in den entscheidenden schweren Stunden des Marz die Fahne feines Feldherrn verließ und fich den neuen, aufgehenden Gestirnen zuwandte. herr v. Boetticher hat später privatim erklart, daß bie berühmte Schwenfung eigentlich gar teine Schwenfung gewesen sei; er fei ftets der Meinung gewesen, daß die socialen Anfichten Bismard's, speciell hinsichtlich der Frauen- und Kinderarbeit und der Sonntagsruhe, unrichtig feien, und er habe gang natürlich fich für die Auffassung bes Kaisers erklärt, da dieselbe sich durchaus mit ber seinigen deckte. Aber damit ist die Thatsache nicht weggeräumt, daß er die Meinung des Fürsten Bismarck im Parlamente und im Ministerrathe so lange nachdrücklich vertrat, bis der Kanzler in Ungnade fiel, um genau in demjelben Augenblick zu schwenken, wo fein Sturz unausbleiblich war. Gin Minister vertritt sonst nicht amtlich die Principien, die er migbilligt. Herr Delbrück trat jurud, als er die Bertretung ber Politit bes Reichstanzlers mit feinen Ueberzeugungen nicht glaubte vereinigen zu konnen. Berr v. Boetticher hatte besser für sein Ansehen geforgt, wenn er rechtzeitig gegangen ware und nicht so gehandelt hätte, daß das Wort von der "Klebrigkeit", das Fürst Bismarck vor den Landwirthen gebrauchte, von allen unbefangenen Leuten auf ihn bezogen wurde.

Daß der Staatsminister von Boetticher immer schon andere Ansichten als Fürst Bismarck in den Arbeiterfragen gehabt hat, ist ohne Zweisel richtig; er war aber nicht in der Berechtigung, eine andere Ansicht als die des Reichskanzlers zu vertreten, am allerwenigsten hinter dessen Rücken, denn er war als Staatssecretair des Innern der directe Untergebene des Reichskanzlers und hatte also die Verpflichtung, mit diesem zu gehen oder auszuscheiden. Jum Mitgliede des preußischen Staatsministeriums aber war er als Nachsolger Delbrück's und Hosman's lediglich ernannt, um dort die Ansichten des Reichskanzlers zu vertreten, wenn derselbe persönlich nicht dazu im Stande war. Auch beim Kaiser hatte Herr von Boetticher nicht die Verechtigung, andere Aussassen als die seines Vorgesetzen zu unterstützen. Sowohl beim Kaiser wie im Parlament war er verpflichtet, der Sonntagsruhe und den Eingriffen in die Familie durch Verbot resp. Beschränkung der Frauen- und Kinderarbeit zu widersprechen. Beides hat er unterlassen, und wir glauben, daß die Meinungsverschiedenheiten, die zum Ausscheiden des ersten Reichsekanzlers sührten, im Cabinet, besonders aber dei Immediatvorträgen sich der besonderen Besürwortung durch Herrn von Boetticher erfreut haben.

Die "Braunschweigische Landes 3tg." äußert sich anläßlich ber Ber söffentlichung im Reichs Anzeiger wie folgt:

Die ministerielle Kundgebung zu Gunsten bes herrn von Boetticher hat auf die öffentliche Meinung durchaus nicht ben Eindruck einer vollgültigen Beweistraft ausgeübt, und ber radical-freisinnigen, por allem aber ber socialbemofratischen Breffe, gab fie Belegenheit, ihre Biftpfeile von neuem gegen ben Fürsten Bismard zu richten: ber längst abgethane Belfenfonds muß wiederum bagu bienen, ben Altreichstangler in ben Staub zu ziehen. Alls vor Jahr und Tag bie Belfenfondsangelegenheit im preußischen Landtag zur Sprache fam, wurde vom Regierungstische aus festgestellt, daß Fürft Bismard einzig und allein dem alten Kaiser Wilhelm hinsichtlich der Berwendung dieses Fonds über Heller und Pfennig Rechnung abzulegen hatte und bann vom Raifer Inbemnität erhielt; erst hiernach wurden die Quittungen ber Bernichtung preisgegeben. Fürst Bismard selbst hat bekanntlich niemals ein Hehl daraus gemacht, daß der Belfenfonds nicht allein gegen die Agitation bes hannoverschen Erkönigs Georg V. Bermenbung fand, sondern auch ba, wo er es im Interesse bes Deutschen Reiches für notig erachtete. Undere Gelder für solche Zwecke standen ihm nicht in der Bohe zu Gebote. in der 3. B. Frankreich und Desterreich ihre leitenden Minister durch großartige Dispositionsfonds ausstatteten. Ginem Fürsten Bismarck hatte parlamentarische Gehäffige feit — man denke nur an den zweiten Director im Auswärtigen Umt! — möglicher= weise verweigert, mas man bem Grafen Caprivi nad Auslieferung bes Belfenfonds als selbstverständlich bewilligte: bie ansehnliche Erhöhung bes Dispositionsfonds. Aus ber Bernichtung ber Belfenfonds-Quittungen machte Fürst Bismard ebenfalls niemals ein Geheimniß; er wies f. 3t. auf die Nothwendigkeit biefer Magregel, bie Borgange in Frankreich exemplificirend, hin, wo die Beröffentlichung geheimer napoleonischer Bapiere im In- und Ausland bie größten Berftimmungen erzeugt hatte. Run gab ber "Borwarts" por mehreren Jahren por, im Besit ber echten Belfenfonds-Quittungen ju fein und machte sich anheischig, den Beweis für die Echtheit anzutreten. Diesen Beweis ist der "Borwärts" noch heute schuldig geblieben! Und jest kommt er, nachdem er seine erste Verleumdung vergessen glaubt, mit der Ankündigung: von welfischer Seite aus werde auf Grund actenmäßiger Darstellung der Beweis für die Entnahme einer großen Summe aus dem Welfensonds zu Gunsten des Bankbirectors Verg, des Schwieger-vaters des Herrn von Voetticher, erfolgen. Was zwischen Kaiser Wilhelm I. und dem Fürsten Vismarck allein besprochen, worüber die zissermäßigen Belege verbrannt sind, davon geht nun dem "Vorwärts" eine actenmäßige Darstellung zu!

Um 14. October richtete Fürst Bismarc an ben Bürgermeifter Kruspi in Burg an der Ihle folgendes Dankschreiben für die Verleihung des Ehrenbürgerrechtes:

Ew. Hochwohlgeboren bitte ich ergebenst, dem Magistrat und den Stadtverordneten für die wohlwollenden Worte des Schreibens vom 4. d. Mts. und für den künstlerisch so schön ausgestatteten Bürgerbrief meinen verbindlichsten Dank aussprechen zu wollen. Ich gedenke gern der Zeit, wo ich als Deichhauptmann mit der Ihle und als Lands wehrofficier mit dem Bataillon Burg in amtlicher Beziehung stand. v. Bismarck.

Am 15. October wenden sich die "Hamb. Nachr." (M.-A.) wieder ber Stöcker'schen Sache zu:

Berr Stöcker. In einer seiner letten Brefveröffentlichungen erklart herr Stöcker in Bezug auf ben Fürsten Bismard: "Ich habe ben Kürsten allezeit in der äußeren Bolitik für den größten Staatsmann der Weltgeschichte, in der nationalen Politik für einen der größten gehalten Wenn wir von irgend einem beutschen Landsmann bie Meinung hätten, daß er das fei, was herr Stocker vom Fürsten Bismarc fagt, so wurden wir ihm doch die Stellung als auswärtiger Minister und als Reichskanzler gegönnt und sogar, wenn er sie nicht gehabt hätte, versucht haben, sie ihm zu verschaffen. Denn nach einem großen Staatsmanne, ber zugleich nationaler Politifer fei, find wir ja boch seit einem halben Jahrhundert auf der Suche gewesen. Es fann uns nur verwundern und es zeigt wenig Interesse an unserer welt= geschichtlichen und nationalen Entwickelung, wenn herr Stöcker in seinem Briefe vom 14. August 1888 die Tendenz verfolgt, Zwietracht zwischen einem fo gearteten Rangler und bem Raifer zu faen. Wir hatten glauben sollen, ein Patriot wäre froh, daß der Raiser einen Kanzler habe, auf ben die Bezeichnung Studer's paßte. Wir fonnen uns den Widerspruch zwischen ben Worten und Thaten bes Herrn Stöder nur erklären, wenn wir seinen Aeußerungen minderes Gewicht beilegen, ober annehmen, daß sie durch irgend welche Nebenzwecke beeinflußt werden. Jedenfalls liefert der Widerspruch zwischen beiden Aeußerungen des Herrn Stöcker den Beweiß einer Doppelzüngigkeit, die an einem evangelischen Geistlichen besonders bedauerlich erscheint.

Daß herr Stoder in ber Bahl feiner Mittel, ben Raifer gegen ben Fürsten Bismarc einzunehmen, nicht sehr mablerisch gewesen ift, zeigt auch sein Verhalten in Sachen Bleichröber. Wir theilen ben babei vorliegenden Thatbestand an anderer Stelle mit. herrn Stöder's Brief an Kaiser Wilhelm I, versucht den damaligen Rangler in Die Sache hineinzugiehen und dabei ben Gindruck zu erwecken, als wenn ber Rangler erft Stoder's "Feind" geworben fei, nachdem er, Stoder, herrn Bleich-Berr Stoder ftellt die Sache fo bar, als ob röber angegriffen habe. sich Fürst Bismard die Befampfung ber Fortschrittspartei burch bie Chriftlich-Socialen zwar habe gefallen laffen, als man aber bas Rubenthum in ber Berson bes herrn von Bleichröber angegriffen habe, sei jeine Geduld erschöpft gewesen. Bei diesem Anlaß sei zum ersten Mal der Rorn des Kanglers gegen Stöcker erregt worden. hier tritt bas Bestreben Stöder's zu Tage, ben Fürsten Bismard als unter Bleichröber's Ginflug ftehend barzuftellen, gewiffermagen im Anfchlug an "Reichsglocke" = Gebanken. Im Uebrigen war ber bamalige Angriff Stöcker's auf herrn Bleichröber boch nicht so unschuldiger Natur, wie er jest von dem Urheber geschilbert wird, und die Situation, die bamals zu der Beschwerde, man kann wohl sagen, zu dem Hulferufe Anlag gab, ben Bleichröber an ben Raifer richtete, hatte boch ein anberes Fundament als die bloge Verweifung auf die Sulfe ber Juden für die Arbeiter-Es wurden damals von Herrn Stöcker die etwaigen Rufer nach Gold und Schäten von ber Beiftlichkeit abgewiesen und an Berrn Bleichröber abreffirt. Diefer Berr murde perfoulich genannt als ber Inhaber der gesuchten Schape; er mußte sich also, wenn er, wie wir annehmen, fein Mann war, von dem man fagen fonnte: impavidum ferient ruinae - was auch gar nicht seines Amtes war -, beunruhigt fühlen, indem er sich und seinen Tresor für etwa vorkommende Unruhen für die Plünderung besignirt glaubte, und in diefer Besorgnig wandte er fich, Schutz suchend, an den Raiser.

Wenn Herr Stöcker, wie er erzählt, hurch benten des evangelischen Oberkirchenrot i bes Cultusministers barant ... "daß er durch Hinwei

errege", jo war doe lichen Gemeinke

Blatt Herrn Stöcker unter diesen Umständen "ben theuern Gottesmann" nennt, überlassen wir dem Urtheile der christlichen Gemeinde.

Den Zorn des Fürsten Bismarck hat Herr Stöcker überhaupt nie erregt, und sein Mißtrauen hat er durchaus nicht zum ersten Male durch seinen Hinweis darauf, daß dei Bleichröder Schäße zu holen seien, wach gerusen. Wir glauben nicht, daß ein volles Vertrauen des ersten Kanzlers zu Herrn Stöcker jemals vorhanden gewesen ist, und wenn Herr Stöcker jetzt den Glauben zu erwecken sucht, daß daß ihm gegenüber eingetretene kanzlerische Mißtrauen erst von der Vleichröder'schen Veziehung seinen Außegang genommen habe, so paßt dieser Versuch ganz in die socialbemos kratische und fortschrittliche Neigung, den Fürsten Vismarck nach Möglichsfeit zu verdächtigen. Wir bedauern, diese Neigung bei einem neuerdings von der conservativen Partei rehabilitirten Mitgliede derselben zu sinden. Die conservative Partei wird ja wissen, was sie thut, wenn sie ihre Mitzslieder sich dazu hergeben läßt, socialdemokratischen und fortschrittlichen Ungriffen auf den ersten Reichskanzler und dessen Politik Vorspann zu leisten.

\* \*

Im Anschluß hieran schreiben bie "Hamb. Nachr." an einer anderen Stelle derfelben Rummer noch weiter:

Der Sachverhalt des im Leitartikel dieser Nummer besprochenen Falles Bleichröder-Stöcker ist nach übereinstimmenden Preßmittheilungen folsgender:

In einer neuen Fortsetzung seiner Geschichte ber Walbersee-Versammlung berichtet Gerr Stöcker von einem Briefe, den er einst an Kaiser Wilhelm I. gerichtet habe. In einer christlichesogialen Volksversammlung am 11. Juni 1880 habe er über Lassalle geredet. Unwesende Socialdemokraten hätten Lärm gemacht; ihr Schreien habe sich daraus bezogen, daß Kirche und Geistlichkeit nichts für die Arbeiternoth gethan hätten. Da habe er ihnen zugerusen, sie möchten doch nicht bloß von der Kirche, sondern auch von den Juden Hülfe sorden, z. B. von Herrn v. Bleichröder. Nach einiger Zeit habe er zu seinem Staunen gehört, daß herr v. Bleichröder ihn beim Kaiser verklagt habe, und antlich ersahren, der Kaiser messe dieser Sache eine so große Bedeutung bei, daß er — Stöcker — darüber wohl sein Amt versieren könne. Im "Börsen-Courier" sei eine Notiz erschienen, daß der Kaiser sich mißbilligend über die Angelegenheit zu Herrn v. Bleichröder selbst außgesprochen habe. Er habe deshalb an Seine Maiestät, indem er die Notiz beilegte, den nachsolgenden Brief geschrieben.

Es folgt fodann ber Abbrud bes Briefes, bem wir folgende Sage entnehmen:

"Durch die Zeitungen geht gegenwärtig die beiliegende Notiz. Das unverkennbare Gestreben dieser indiscreten Publication geht dahin, Gure Majestät als Gegner der gegen Inwahmen in des Judenthums gerichteten beutschen Bewegung darzustellen. Dem

gegenüber erscheint es mir als Pflicht, den Thatbestand diese Kampses, an dem auch ich persönlich betheiligt bin, gegen Mißbeutung zu sichern. Ich würde auf das schmerzlichste betroffen sein, wenn Eure Majestät diese gegen unerhörte jüdische Angriffe endlich ersolgte Reaction mißbilligten.

Ew. Majestät haben das hochherzige Wort gesprochen: Dem Bolke muß die Religion erhalten werden. Aber die Berliner schlechte Presse, in ihren schlimmsten Erzeugnissen von Juden in Besit genommen und redigirt, macht da, wo sie wirkt, jede ernste Einskehr des Bolkägeistes unmöglich. Zwei dieser Judenblätter sind wegen schmachvoller Artikel aus dem Lesezimmer des Reichstages und Landtages ausgestoßen. . . . .

Mit dieser Presse verbündet, beschimpsen Berliner Juden in hohen communalen Nemtern die kirchlichen Bestrebungen zur Hebung des religiösen Geistes. Natürlich mußte ich auch das übrige gefährliche Treiben der Juden in den Kreis der Bekämpfung ziehen. Die vorige Landtagssession hat bei der Besprechung des oberschlesischen Nothstandes die Thatsache constatirt, daß jüdischer Wucher ganz: Kreise unseres Baterlandes mit einem unzerreißdaren Nege überzieht . . . .

Der Jude Lassalle ist der Begründer der Socialbemokratie, wie denn die Juden in der socialistischen und nihilistischen Umsturzbewegung überhaupt eine große Rolle spielen. Zugleich kommt aus diesen Kreisen eine Aushegung gegen das Christenthum und die Geistlichkeit. Man hat dem Bolke vorgespiegelt, Kirchen und Pastoren hätten für das Wohl der arbeitenden Classen nichts gethan. Bei der Widerlegung dieser Unwahrheit habe ich einmal in der harmlosesten Weise den Namen des Herrn v. Bleichröder genannt.

Im Uedrigen habe ich in allen meinen Reden gegen das Judenthum offen erklärt, daß ich nicht die Juden angreise, sondern nur dieses frivole, gottlose, wucherische, betrügerische Judenthum, das in der That das Unglück unseres Bolkes ist. Für Berlin steht es in den Augen der Baterlandsfreunde so, daß der jüdische und der christliche Geist um die Herrschaft kämpsen; sie oder wir — das ist die Losung. Und Herr v. Bleicht röder ist allerdings eine Stütze des jüdischen Uedergewichts. Alljährlich in der Passionszeit erlaubt er es sich, einen Ball zu geben, und leider gehen fast die gesammten Hossund Staatschargen zu diesem Feste. Auf unser Bolk aber macht ein solcher Borgang den schmerzlichsten Gindruck, einen ähnlichen, wie die Aufführung der "Gräfin Lea" im königlichen Hossheater, eines Stückes, das in Wien abgelehnt wurde, weil in demzselben der christlichzgermanische Abel von einer jüdischen Emporkömmlingin mit Füßen getreten wird.

Es ist wahr, auch diese Dinge habe ich öffentlich zur Sprache gebracht, weil ich es für meine Pflicht hielt, dem Verderben nach meinen schwachen Kräften zu steuern. Sollten Eure Majestät diesen nothwendigen Geisterkamps, den ich nach dem Urtheil aller conjervativen Stimmen bisher mit der größten Mäßigung geführt habe, wirklich mißbilligen, so würde ich an der Rettung meines geliebten Volkes freilich noch immer nicht verzweiseln, aber ich würde mit dem tiefsten Schmerze erfahren, daß ich Kirche und Christensthum, Kaiser und Reich gegen ihre Feinde nicht offen vertheidigen darf.

Ich mage zu hoffen, bag Gure Majeftat, wenn es mir vergonnt ware, meine Uns

schauungen am landesväterlichen Herzen Eurer Majestät darzulegen, meinen Kampf billigen und allerhöchst Ihren Segen dazu nicht versagen würden."

Eine Antwort von dem Kaiser hat Herr Stöcker offenbar nicht erhalten. Dagegen berichtet er: "Der Brief that insosern seine Wirkung, als die Aergerniß erregenden Bälle in der Passionszeit nicht wieder stattsanden, und "Gräfin Lea" (von Paul Lindau) von der Bühne des Schauspielhauses verschwand; beides Beweise, daß Kaiser Wilhelm I. die Berechtigung meiner Beschwerde anerkannt und das freie Wort eines Hospredigers nicht ungnädig ausgenommen hatte."

Auch in dieser Angabe, sagen die "Hamb. Nachr.", scheint Herr Stöcker ber Wahrheit nicht ganz gerecht geworden zu sein, wenigstens geht der "National= Ztg." in Bezug auf das Unterbleiben der Aufführung des Lindau'schen Stückes "Gräfin Lea" im Königlichen Schauspielhause, das Herr Stöcker veransaßt haben will, von einem Mitarbeiter — nicht von Herrn Paul Lindau — folgende Mittheilung zu:

"Bahrend ber hoffestlichkeiten von Anfang 1881 gab der bamalige Kronprinz ein Fest im Schlosse, zu dem Baul Lindau eine Ginladung erhalten hatte. Beim Rundgang redete der Raifer Lindau an. Er fagte ihm einige freundliche Worte über seine Stucke im Allgemeinen und insbesondere über "Gräfin Lea". Dabei stellte der Raiser auch die Frage: "Beshalb haben Sie eigentlich Ihre Beldin zu einer Judin gemacht?" Lindau erwiderte, daß er die Absicht gehabt habe, den Gegensatz zwischen den Chegatten in dieser Mesalliance so schroff wie möglich zu machen und daher den Träger eines ftolzen Namens, den Abkömmling eines der vornehmften Geschlechter, mit der Tochter eines judischen Bucherers verbunden habe. Der Raifer nickte und fagte etwa: "Bare der Gegensatz zwischen einem Altabligen und einem bürgerlichen Madchen bescheibenster Berkunft Ihnen nicht ausreichend gewesen? Aber Sie muffen bas am besten wissen." Er fagte noch einige freundliche Borte und mandte fich bann zu einem Undern. Berr von Sulfen, der unmittelbar hinter Lindau ftand, hatte die Unterredung gehört. Rachdem der Raiser sich entfernt hatte, sagte er zu Lindau: "Gräfin Lea werden wir nicht wieder geben können." Lindau verftand das nicht und fragte herrn von hulsen, mit dem er auf bestem Juge stand, wie er bas meine. Darauf erwiderte Berr von Sulfen: "Stärker spricht Se. Majestät sein Missallen niemals aus." In der That wurde "Gräfin Lea" alsbald abgesett und ift im Schauspielhause nicht wieder gegeben worden.

So weit die Mittheilung, die wir für authentisch zu halten allen Grund haben. Ob Herr von Hüssen, der ein verdienter Theaterleiter, aber noch mehr Hofmann als Theaterleiter war, der Aeußerung des Kaisers — die übrigens, ästhetisch betrachtet, unseres Erachtens sehr treffend war — nicht eine Tragweite beigelegt hat, welche sie nach der Ubsicht des Kaisers nicht haben sollte, mag dahingestellt bleiben. Jedenfalls scheint Herr von Hüssen, der zu "Berhandlungen" über die Aufführungen des Schauspielhauses doch wohl "der Rächste" war, von solchen zu dem angegebenen Zeitpunkt noch nichts gewußt zu haben."

Die "Berl. Neuesten Nachr." fagen zu bem Briefe Stöcker's an ben Raifer:

"Es war im höchsten Grade unpassend, in solcher Beise über Herrn v. Bleichröder an den Kaiser zu schreiben. Herr Stöcker war sedenfalls nicht im Unklaren darüber, das von ihm getadelte Ericheinen der Hosgesellschaften auf Festlichkeiten im Bleichröder'schen Hause auf dem ausdrücklichen Bunsche des verewigten Monarchen beruhte, der für alle diese Tinge doch mindeitens ebensoviel Ginsicht, Tact und Berständnis besiaß, wie der Hosprediger. Daß Fürst Bismarck es ablehnte, Bestrebungen zu unterstützen, die auf die Bildung eines protestantischen Centrums neben dem katholischen hinausliesen, ist ihm in senen Kreisen niemals vergeben worden."

So weit die "Hamb. Nachr." diesmal.

Am 15. October ertheilen die "Hamb. Nachr." (A.-A.) ber "Befer-Ztg." folgende Belehrung:

Die "Beser=Ztg." wundert sich über die Verwendung großer Summen aus dem Welsensonds für die Solvenz des Verwandten eines Winisters. Das Vremer Blatt sollte sich doch selbst sagen, wie wenig wahrscheinlich es ist, daß Fürst Vismarck den alten Kaiser bewogen haben würde, mit so großen Summen einzutreten, wenn es sich nur um einen Stralsunder Bankdirector gehandelt hätte. Auf die Politik des Reiches würde es doch nicht von Ginfluß gewesen sein, ob ein einzelner Banksbirector sich unlautere Sachen zu Schulden kommen ließe.

Un berselben Stelle wird über den Berliner Aufenthalt des Fürsten Lobanow auf der Durchreise nach Paris bemerkt:

Die "Nordb. Allg. Btg." berichtet über ben Besuch bes ruffischen Ministers bes Meußeren, Fürsten Lobanow, in Berlin:

Fürst Lobanow suhr gestern Nachmittag mit dem russischen Botschafter Grasen v. d. Often-Sacken bei dem Herrn Reichskanzler vor, traf aber Seine Durchlaucht nicht zu Haus. Später erschien Fürst Lobanow im Auswärtigen Amt, wo er mit dem Staatssecretair Frhrn. von Marschall eine längere Unterredung hatte. Der Herr Reichskanzler machte dem Fürsten Lobanow seinen Gegenbesuch in der russischen Botschaft.

Dieser Verkehr des seitenden russischen Staatsmannes mit seinem deutschen Collegen wird in allen politischen Kreisen, die Verständniß für die Wichstigkeit der Pflege guter Beziehungen zu Rußland und seinen seitenden Politisern besitzen, mit Befriedigung wahrgenommen werden. Es scheint danach, daß die Beziehungen zwischen den Cabinetten von Berlin und St. Petersburg sich günstiger und freundlicher gestaltet haben, als man dies einige Zeit besürchtete.

\_

Anschließend an den Artikel vom 28. September (vergl. oben S. 314 ff.) schreiben die "Hamb. Nachr." am 16. October (M.-A.):

In Sachen Hammerstein. Wir haben es neulich schon als einen Beweis leidenschaftlicher Gehässigkeit gegen den Fürsten Bismarck bezeichnet, die sich überall bethätigt, daß, nachdem Herr von Hammerstein niedergebrochen ist, man versucht, ihn dem Fürsten Bismarck an die Rockschöße zu hängen, während früher, als Herr von Hammerstein noch aufrecht stand, Niemand daran gedacht hat, von persönlichen Beziehungen zwischen ihm und dem ersten Reichskanzler zu sprechen. Trozdem unternimmt ein Berliner Correspondent der neuerdings wieder stärker in officiöses Fahrwasser einlenkenden "Allgemeinen Ztg." in leicht erkennbarer Absicht, nochmals nachzuweisen, daß Herr von Hammerstein ein ergebener Anhänger des Fürsten Bismarck gewesen sei, und daß er ihm seine Anstellung in der "Kreuz-Zeitung" zu verdanken habe.

Wir wiederholen, daß es eine Erfindung unwissender Leute ist, wenn behauptet wird, Fürst Bismarck habe Herrn von Hammerstein Unterstunft bei der "Areuz-Zeitung" verschafft. Jedermann, der die Preßentwickelung versolgt hat, weiß, daß zwischen der "Areuz-Zeitung" und dem Fürsten Bismarck in der Zeit, die dem Eintritte des Herrn von Hammerstein in die Redaction des Blattes vorherging, keine Beziehungen vorhanden waren, sondern, daß die gegenseitige Erkaltung, welche die Folge der Declaranten-Bertretung der "Areuz-Zeitung" war, ungemindert fortbestand.

Daß Fürst Bismarck in dem Momente, wo ein neuer Redacteur an die Spike dieses in der conservativen Partei damals sehr angesehenen Blattes trat, mit diesem Fühlung nahm, um zu sehen, wie er gestimmt war, und ob sich ein modus vivendi herstellen ließ, sag doch nur in der Psticht und Schuldigkeit eines gewissenhaften Ministers. Ein "verstrachter Junker" war Herr von Hammerstein damals — 1881 — unseres Wissens noch nicht, und selbst wenn er es gewesen wäre, hätte dies ohne Hinzutritt anderer Umstände seiner politischen Stellung als Redacteur noch keinen Abbruch gethan; seine Finanz hätte ja auch sanirt werden können; aber wir glauben, daß seine pecuniairen Schwierigkeiten damals überhaupt noch nicht zum Durchbruch gekommen waren. Wie dem auch gewesen sei: wenn behauptet wird, Herr von Hammerstein habe die Unterkunft bei der "Kreuz-Zeitung" dem Fürsten Bismarck zu danken, so ist das, wie gesagt, eine ganz haltlose Ersindung.

Auf eine Phase, in welcher Herr von Hammerstein den Fürsten Bis= marc unterstützt habe, können wir uns augenblicklich, ohne genauere Durchsicht der Kreuz-Zeitungs-Jahrgänge, nicht besinnen; wir haben heute jedensalls nicht den Eindruck, daß dies der Kall gewesen sei, sondern haben in Herrn von Hammerstein immer eher einen politischen Gegner und persönlichen Feind des ersten Reichskanzlers gesehen. Um bieses Berhältniß herzustellen, würde kaum ersorderlich gewesen sein, daß die Herren von Hammerstein und Stöcker gemeinschaftlich Bersuche machten, ein evangelisches Centrum der Staatsregierung gegenüber zu gründen.

Die "Berl. Börsen-Zeitung" weist ben Versuch, eine Anwesenheit bes Freiherrn von Hammerstein in Barzin ebenfalls gegen ben Fürsten Bismarck auszunützen, zurück und führt aus, weßhalb der Besuch in keiner Weise die behauptete Intimität des Herrn von Hammerstein mit dem Fürsten Bismarck darthue. Wir theilen den Artikel an anderer Stelle mit. Das Berliner Blatt fragt dabei, warum ein Staatsmann nicht einen begabten Publicisten empfangen solle; Fürst Vismarck habe sich so vieler Gemeinheiten zu erwehren gehabt, daß es mit der olympischen Abgeschlossenheit nicht immer gegangen sei. Bon der Begabung des Herrn von Hammerstein hatte der Reichskanzler damals noch keinen Eindruck, aber Thatsache war, daß derselbe an der Spize eines angesehenen und namentlich bei der conservativen Partei einslußreichen Blattes stand, und dies war Grund genug, um ihn zu sehen, wenn er sich meldete.

Nach einer Mittheilung im "Vorwärts" hat Herr von Hammerstein in einer Wahlversammlung in Stolp am 5. November 1888 erklärt: "Als meine Wähler mich 1881 in den Reichstag schickten, da berief mich der Reichskanzler telegraphisch nach Barzin." Fürst Vismarck hat damals— 1881— wohl kaum gewußt, daß dieser Freiherr von Hammerstein überhaupt existire, resp. daß er in Pommern anwesend sei, und daß er Redacteur der "Krz.-Ztg." werden würde. Herr von Hammerstein ist in Barzin erschienen, nachdem er sich angemelbet und um die Annahme seines Besuchs gebeten hatte. Unter solchen Umständen einem neuen "Kreuzzeitungs"-Redacteur zu sagen: "Ich will Sie nicht sehen!" das hätte ein Ergebniß der alten Declaranten-Verstimmung sein können, aber es wäre nicht ministeriell gewesen.

Eine geschichtliche Feststellung bringen die "Hamb. Nachr." am 17. October (M.-A.) gegenüber dem Pariser "Figaro":

Der Pariser "Figaro" wärmt in einer Beröffentlichung des Duc de Broglie auf Grund angeblicher Memoiren des früheren französischen Botschafters in Berlin, Marquis de Sontaut=Biron, die alte Geschichte wieder auf, daß der damalige Gesandte von Radowit im Jahre 1875 dem Botschafter gegenüber die Absicht der beutschen Regierung kundgegeben habe, Frankreich mit Krieg zu überziehen. Es wird zur Widerlegung des Figaro-Artikels genügen, wenn wir in Nachstehendem

einen Artikel ber "Nordd. Aug. Zig," vom 3. Juni 1887 wieber zum Abbruck bringen:

Berlin, 3. Juni 1887.

Im Anschluß an die von der "Nordd. Allg. Ztg." reproducirte Kundgebung der Hohen Pforte, welche die Leflo'schen Mittheilungen über die Mission des Herrn von Radowig in St. Petersburg im Jahre 1875 als "durchaus erlogen" bezeichnet, und als ein Beitrag zur Geschichte des Ursprungs des damaligen Kriegslärms, wird uns von unterrichteter Seite geschrieben:

"Die Fabel, daß herr von Radowig im Februar 1875 nach St. Betersburg gekommen fei, um wegen bes Berhaltens Ruflands im Falle eines Rrieges mit Frankreich zu sondiren, ist vom Fürsten Gortschakow erfunden worden, der in der Wahl des herrn von Radowig jum Bertreter des erfrankten deutschen Botschafters in St. Betersburg einen mehr perfonlich als politisch gegen ihn gerichteten Schachzug erblickte. Fürst Gortschakow, der damals, nach seiner Ansicht, noch auf der Bohe seines politischen Konnens stand, hatte fich durch biplomatische Formlosigkeit eine Lection zugezogen, welche in ber Sendung bes herrn von Rabowig ihren Ausdruck fand. Bunächst um diese Thatsache vor bem Raiser Alexander und ben fremden Diplomaten zu verbeden, murbe ber Radowiti'ichen Miffion bas erbichtete Motiv der "Sondirung über Frankreich" untergelegt. Mit dieser Fiction war gleichzeitig der Zweck verbunden, dem Fürsten Gortschakow die Anerkennung in ber Parifer Presse zu verschaffen, welche stets sein Bedürfniß mar. In bieser Richtung wurde, unter Mitwirkung bes berzeitigen frangofischen Botschafters in Berlin, Bicomte Gontaut-Biron, ber Blan in Scene gesett, Die frangofiiche Breffe und alle Gegner Deutschlands glauben zu machen, daß Deutschland Frankreich "überfallen" wollte und daran burch den Fürsten Gortschakow verhindert werben müßte.

"In dem im Jahre 1880 erschienenen Buche von Ernest Daudet "Souvenirs de la Présidence du Maréchal de Mac Mahon" befindet sich ein ganzes Capitel hierüber, wie es scheint, auf Grund von directen Mittheilungen des Duc Decazes, der damals die "Rettungsvolitit" für den Fürsten Gortschafow mit besorgte. Es geht daraus, nicht weniger wie aus der jezigen Veröffentlichung des Generals Lesso hervor, wie in St. Betersdurg die Fabel der deutschen Bedrohung von Frankreich eingefädelt und dann in Berlin durch den französischen Vorschafter weiter ausgesponnen worden ist. Herr von Radowig wird daraus zum ersten Mal ersehen haben, was er eigentlich 1875 zu Gontaut Viron gesagt haben soll und was in dem jezt veröffentlichten Schreiben von Decazes an Lesso als "la doctrine étrange développée par Mr. de Radowitz" sigurirt.

"Diese "doctrine étrange" ist ein herrn von Radowig in den Mund gelegtes Product französischer Einbildungsfrast. Auch wenn dies nicht der Fall wäre, wenn wirklich in politischen, militairischen oder publicistischen Kreisen in Deutschsland damals kriegerische Gelüste vorhanden gewesen wären, so würde das immer Penzier, Fürst Bismard. VI.

an der Thatsache nichts ändern, daß an der maßgebenden Stelle (d. h. bei dem Kaiser und bei den amtlichen Rathgebern Sr. Majestät, weder 1875 noch zu irgend einer Zeit von 1871 bis heute) niemals und in keinem Augenblick die Abslicht bestanden hat, Frankreich anzugreisen."

Ein intereffantes politisches Stimmungsbild aus Bremen bringen die "Hamb. Nachr." am 17. October (N.=A.):

Die Bremer "Weser-Ztg." nimmt unter benjenigen beutschen Blättern, bie es für ihre Aufgabe halten, ben Fürsten Bismarck bei jeder Gelegensheit mit gehässiger Feindschaft anzugreisen und zu verdächtigen, einen der ersten Plätze ein. Wie es scheint, beginnt diese Haltung des fortschrittlichsofficiösen Blattes in den national denkenden und empfindenden Kreisen der bremischen Bevölkerung Unmuth und Aergerniß zu erregen. Wenigstens legt ein dem Bremer "Courier" aus dem Publicum eingesandter Artikel "Protest ein gegen die sortgesetzte Herabsetzung und Verunglimpfung unseres Ehrenbürgers, des Fürsten Bismarck, von Seiten eines Theises unserer Presse". Dann heißt es weiter:

"Man braucht mit dem Altreichskanzler noch lange nicht "burch Dick und Dünn zu gehen', um zu verlangen, daß ihm und seinen Angehörigen minbestens biejelbe schuldige Achtung gewahrt werde wie jedem anftändigen Privatmann, zumal, wenn diefer achtzig Jahre alt ift und nebenbei Einiges für fein Land geleistet hat. Schon bald nach ben Festartifeln vom 1. April begegnete man in der ,Weser=Zeitung' wieder den boshaften Gloffen von bekanntem Ton, mit dem die Aeußerungen ber "hamburger Rachrichten", soweit fie als von Friedrichsruh ausgehend hingestellt werden konnten, begleitet wurden. Die Ausprache an den Ausschuß des Bundes der Landwirthe gab Gelegenheit, dem großen Staatsmann ein strenges Capitel über öffentliche Moral zu Mebenbei bemerkt, vergagen die Herren, daß fie früher fast gleichbedeutende Aeußerungen, von Bremern zum Schute bedrohter bremischer Interessen gethan, als sehr patriotisch belobt hatten, und nicht ganz mit Un= Aber bei Bismarck mußte ein perfonliches, gehässiges Motiv gefunden werden: ber Migmuth über eine miggludte Stellenjagerei für feinen Sohn! "Mit der Situation vertraute Leute nehmen an" — so war diese Bosheit bes betr. Berliner Mitarbeiters eingeleitet, und wenn die Redaction auf eine allzu gelinde Abfertigung der "Hamb. Nachr." versicherte, bag der Artikel nicht officiösen Ursprungs gewesen sei, so war bas eine Chrenerklärung für das bekannte Auskunftsbureau in ber Wilhelmstraße, nicht aber für bie ,Weser=Zeitung'. Die Langmuth der Leser, leider wohl bei Manchem eine gewisse Abgestumpstheit gegen die gewohnten ätzenden Tropfen, hat die Redaction zu weiteren Angriffen ermuthigt. Beute (14. October, Mittagsausgabe) bringt sie es fertig, den Fürsten Bismarc der Mitwissenschaft und Vertuschung eines Verbrechens zu zeihen, wenn nicht des schlimmeren Vergehens, einem Unschulbigen ein solches Verdrechen anzudichten. Daß die "Weser-Zeitung" in der peinlichen Angelegenheit des Ministers von Voetticher von vorn herein für den Feind Bismarch's Partei nahm, war zu erwarten, und nach der Ehrenerklärung des preußischen Staatsministeriums zu Gunsten dieses Ministers nur zu billigen. Die bodenlos gehässige, nicht zu wiederholende Vemerkung aber, die sie daran knüpft, daß der einzig in dieser Angelegenheit völlig unterrichtete Fürst zu dieser Erklärung anscheinend seinen Vorbehalt macht (Sonntag Morgen), muß jedem Deutschen das Blut ins Gesicht treiben.

"Es ist den Herren (die in der "Weser-Ztg.' schreiben) schwerlich klar, wie sehr sie das vaterländische Empfinden des Bolkes durch die fortgesetzte Ver-kleinerung seines Nationalhelden schädigen, und wie wirksam sie dem vater-landslosen Treiben der Socialdemokraten in die Hände arbeiten. Aber auch an Bremen haftet es als ein Makel, daß die Mehrheit der öffentlichen Stimmen dem Erbauer des Deutschen Reiches in solcher Weise seine Wohlthaten lohnt."

Wir begrüßen diesen Protest als ein Zeichen von Wiedererwachen des nationalen Bewußtseins in Bremen, das, wenigstens soweit aus der "Weser= Ztg." zu ersehen war, in Bremen eingeschlasen zu sein schien.

Um 18. October gaben die "Hamb. Nachr." (M.-A.) den Bericht eines Berliner Blattes über ein Interview des Herrn von Boetticher wieder, und knüpsen daran kritische Bemerkungen:

Herr von Boetticher. Der "Berliner Local-Anzeiger" veröffentlicht ben nachstehenden Bericht über eine Unterredung mit dem Staatsminister von Boetticher aus dem vorigen Jahre:

Die schwerste Zeit meines Lebens war die, als Fürst Bismarck aus dem Amte schied. Man hat mir vorgeworsen, daß ich an dieser Berabschiedung die Schuld trüge. Sehr zu Unrecht, schon weil ein ganz Anderer als ich dazu gehört, einen Bismarck zu stürzen. Zu meinem tiessten Bedauern hat Fürst Bismarck selbst, ich weiß nicht wodurch veranlaßt, die Meinung gesaßt und trotz aller meiner Bemühungen daran sestgehalten, daß ich an der Herbeisührung des Abschlusses seiner amtlichen Thätigkeit betheiligt sei. Das konnte um so weniger der Fall sein, als ich in der kritischen Zeit vier Wochen lang durch einen Fall von Scharlach in meiner Familie an das Haus gebunden war und dem Kaiser nicht einmal für die Verleihung des Schwarzen Ablerordens danken konnte. Als ich die Kette zum Schwarzen Ablerorden erhalten sollte, schickte der Kaiser erst seinen Leibarzt zu mir, um sestzusstellen, ob auch wirklich schon Alles in Ordnung sei. Ich habe im Gegentheil das Mögliche gethan, was irgend in meinen Krästen lag, um zu verhüten, was dann freilich unausbleiblich wurde. In häusiger Wiederholung

bin ich schon vor Jahren bei bem Fürsten Bismarck vorstellig geworben, er solle doch dem Andrängen des Reichstages nach Erweiterung des Arbeiterschutzes nachgeben, sei es burch ein umfassendes Berbot ber Frauen, Rinder: und Nachtarbeit, sei es durch Ausdehnung der Sonntagsruhe. Der Fürst war bafür nicht zu haben. Er blieb unerschütterlich bei feiner Meinung, so viel ich ihm auch zurebete, gang im Gegensatz zu der wohlwollenden nachgiebigkeit, die er mir gegenüber früher in zahlreichen Fällen an den Tag gelegt. Ich kam ganz ausgezeichnet mit ihm aus, beffer als einer meiner Borganger, Delbrud und hofmann, und als die Staatssecretaire im Auswärtigen Amt, mit benen er sich auch nicht immer recht vertrug. Mehr als ein Mal ist es vorgekommen, daß ich im Reichstage unvorbereitet zu einer eben aufgeworfenen Frage Stellung nehmen mußte, ohne daß ich mich vorher über die Intentionen des Fürsten Bismarck vergewissern konnte. Ich sprach dann so, wie ich vermuthete, daß es den Ansichten des Fürsten gemäß sei. Fragte ich ihn nach beenbeter Reichstagssitzung, wie er über bie Sache bente, jo zeigte es fich mehrfach, daß ich eine ganz andere Auffaffung vertreten hatte; immer aber erklärte der Fürst ohne Rögern, daß es selbstverständlich bei dem, was ich gesagt, sein Bewenden behalten muffe.

Mit bem Kaifer ftand Fürst Bismard anfänglich gang ausgezeichnet. Der Raiser blickte formlich zu ihm auf und erkannte seine Autorität willig an, wie ich überhaupt allezeit gefunden habe, daß der Raifer sachlichen Gründen, die angemeffen vorgetragen werden — und auf einen solchen angemessenen Bortrag hat er natür= lich als Kaiser Anspruch — in ausgezeichneter Beise zugänglich ist. Der Raiser hat ein erstaunlich schnelles und durchbringendes Auffassungsvermögen. Wenn man ihm Bortrag hält, fo genügen einige Borte, um ihn sofort erkennen zu laffen, worauf es eigentlich antommt. Das ift ein großer Borzug. Fürst Bismard verftand es nun nicht, die Dinge fo vorzutragen, daß die Borftellungen bei dem Raifer Gingang fanden. Der Gurft, der eine große Autoritat bei bem Raiser genoß, sprach zum Raiser autoritativ, und so mußte es benn kommen, daß dem Kaifer bies nicht gerade gefiel, und die Meinung in ihm in den Borbergrund trat: er fei doch nun einmal von Gott an die Stelle gestellt, an ber er ftehe, um nach feinen Gaben und Rraften und nach feiner Auffaffung bie Regierung zu führen. Go tam es, wie es tommen mußte: der Raifer und Fürst Bismarck verstanden sich schließlich nicht mehr. Bergeblich stellte ich dem Fürften Bismarck vor, daß es nothwendig sei, dem lebhaften Wunsche des Raisers in Sachen des Arbeiterschutzes, der übrigens meinen Anfichten völlig entsprach, nachzugeben. Es war kurz vor der Katastrophe, daß mir von einem Collegen berichtet wurde, der Kaiser und Fürst Bismarck hätten eine Aussprache mit einander gehabt, die zu einem vollen Verständniß und zu einem lückenlosen Ginvernehmen geführt hatte. Ich war hocherfreut darüber, und da der Kaifer sich zum Fruhftud bei mir angefagt hatte, ging ich jum Furften Bismard, um ihn zu fragen, ob er mich gleichfalls mit seiner Anwesenheit beehren wolle. Ich wollte bem Kürsten Bismarck meine herzliche Befriedigung über das aussprechen, was ich gehört hatte. Ich fand aber den Fürsten in bosester Laune, und auf meine ersten Worte hin fragte er, ob ich denn wirklich glaube, daß er zu den in Rede stehenden Maßregeln seine Zustimmung geben murde! Er werde in den Staaterath tommen - diese Theilnahme des Fürsten an der Staatsraths-Sikung hatte man mir als die Besiegelung des Einvernehmens hingestellt -, aber nicht um zuzustimmen, sondern um seine entgegenstehende Meinung zu vertreten. 218 ich nach Saufe fam, war der Raifer, der sich verfrüht hatte, schon da. Der Raifer war in frohlichster Stimmung. Much er erzählte, daß er mit dem Fürsten Bismarck zu voller Berständigung gefommen sei. Ich fonnte es nicht übers Berg bringen, ihm geradezu ju fagen, daß er sich in einem Frrthum bezüglich des Fürsten Bismarck befinde. Ich erwähnte bloß, daß der Fürft in den Staatsrath tommen wolle. Der Raifer vernahm bas mit dem größten Erstaunen, benn der Fürft, meinte er, hatte ihm gefagt, er werbe bem Staatsrath fern bleiben. So war das Migverftandniß unheilbar geworden, man verftand fich huben und drüben nicht mehr. Bas Fürst Bismard zur Erflärung feines Beharrens in ber oppositionellen Stellung angeführt hatte, das war als eine Zustimmung aufgefaßt worden.

Als die Entscheidung getroffen war, begab ich mich zum Fürsten Bismarck, um mich von ihm zu verabschieden. Es war wohl die schwerste Stunde meines Lebens. Thränenden Auges küßte ich ihm die Hand, dankte ihm für alles Wohlswollen, das er mir bewiesen, und bat ihn, zu glauben — es waren mir schon allerhand Gerüchte zu Ohren gekommen —, daß ich nie etwas gethan, was mit der Treue gegen ihn nicht vereindar wäre. Er antwortete mir, er seze auch gar nicht voraus, daß ich einen Treubruch gegen ihn begangen hätte oder eines Treubruchs fähig wäre; aber er müsse doch sagen, daß ich ihn in dem Kampf gegen den Kaiser nicht so unterstügt hätte, wie ich wohl gekonnt. Hierauf konnte ich nichts erwidern, denn sonst hätte ich erklären müssen, daß es für mich, einen Beamten, einen Kampf gegen den Kaiser nicht geben könne. Abgesehen hiervon war es auch nicht angängig, daß ich eine Meinung, die ich Jahre lang gegen den Fürsten Bismarck vertreten, aufgab, weil der Kaiser sie theilte.

Wir vermuthen, daß die Erwähnung des Scharlachfiebers im Hause bes Herrn von Boetticher, und der dadurch verursachten Quarantaine in Verbindung mit der Kette des Schwarzen Ablerordens der Zeit nach eine Verschiebung enthält. Wir erinnern uns nicht, wann Herr von Boetticher wegen Scharlach consignirt war, wohl aber, daß die Verleihung des Schwarzen Ablerordens an ihn in den letzten Wochen der Dienstzzeit des Kanzlers, die der Kette dazu also wahrscheinlich erst bei dem Capitel des nächsten Jahres, folglich lange nach dem Rücktritt des Fürsten Bismarck stattgefunden hat. Wenn also die Schwarzen Ablerordens stattzeitig mit der Verleihung der Kette des Schwarzen Ablerordens stattz

fand, so kann sie nicht auf die Berhandlungen vor der Entlassung des Fürsten Bismarck eingewirkt haben.

Bereits neulich haben wir erwähnt, daß der Minister von Boetticher seinem damaligen Ressort nach nicht berechtigt war, mit seinem Borgesetzen, dem Reichskanzler, in einen Wettbewerb im Reichstage oder beim Kaiser einzutreten.

Daß Fürst Bismarck unerschüttert bei seiner Meinung über Sonntagsruhe und Eingriffe in das Familienleben der Arbeiter blieb, ist zweisellos; aber auch die Thatsache ist es, daß sein Amanuensis, der Minister von Boetticher, die kanzlerischen Auffassungen im Conseil, im Cabinet und im Reichstage zu unterstüßen aushörte, nachdem die Stellung des Fürsten als Rathgeber beim Kaiser unsicher geworden war.

Daß Fürst Bismarck es nicht verstand, in Concurrenz mit Herrn von Boetticher im Cabinet die Dinge so vorzutragen, daß "die Borstellungen beim Kaiser Eingang fanden", bedauern wir, umsomehr, als der Fürst im Berkehr mit hohen Herrschaften sonst in seiner Dienstzeit nicht unglückslich gewesen ist.

Daß herr von Boetticher bem Fürsten Bismard vorgestellt hat, es sei nothwendig, ben Bunichen bes Raifers in Sachen bes Arbeiterschutes nachzugeben, ist richtig: herr von Boetticher hat sogar im Widerspruche zu seiner Reffortaufgabe, bem Reichstangler beizustehen, beffen Unsichten im Confeil und im Staatsministerium überzeugungstreu befämpft. treten nur der Ansicht entgegen, daß er zu diesem Rampfe gegen seinen Vorgesetten nach ber bamaligen staatsrechtlichen Lage berechtigt gewesen Die beiben Amtsvorgänger bes herrn von Boetticher, bie herren Delbrück und von hofmann, murben zu Mitgliebern bes preußischen Staatsministeriums ausschließlich zu bem Zwecke ernannt, um in letterem die Ansichten ihres Chefs, des Reichskanzlers, bei bessen Abwesenheit ober anderweitiger Beschäftigung zu vertreten. Beibe Berren haben sich biefen Aufgaben auch gewiffenhaft unterzogen und im Staatsministerium bie Ansichten bes Reichstanzlers auch bann vertreten, wenn fie perfonlich nicht einverstanden waren. Bon einer unmittelbaren Ginwirkung ber preußischen Staatsminister Delbrück und Hosmann auf die Entschließungen bes Königs ist uns niemals etwas bekannt geworben, ebensowenig von einer Erweiterung ber staatsrechtlichen Competenz bes ben Reichsfangler vertretenden Mitgliedes bes preußischen Staatsministeriums bei Uebernahme diefer Stellung durch herrn von Boetticher; ber Interviewer überschätzt also die damalige Competenz des Herrn von Boetticher, wenn er ihn als unter bem Drucke eines Conflictes ministerieller Pflichten bem Raiser gegenüber befindlich darstellt.

Was ben Baffus bes Interviews über ben Staatsrath betrifft, beffen

Mitglied und Vicepräsident Fürst Bismarck war, und ber nach bem Berfasser ohne sein Buthun berufen worden zu sein scheint, so erklären wir die factischen Angaben des Interviewers für ungenau, enthalten uns aber der Richtigstellung, weil diese nur durch Bereinziehen der Berson des Raisers bewirft werden könnte. — Kur vollständig richtig halten wir die Herrn von Boetticher zugeschriebene Ansicht, daß es für ihn einen Rampf gegen ben Kaiser nicht habe geben können. Wir halten aber auch in ber Stellung bes Reichskanzlers felbst einen "Rampf" gegen den Raiser für einen übel gewählten Ausdruck. Es tann sich in ministerieller Stellung bei uns niemals um einen Rampf gegen ben Souvergin, sondern nur um die ehrerbietige Bertretung ministerieller Unsichten bis zu dem Augenblicke handeln, wo der Kaiser die Meinungs= verschiedenheiten durch Allerhöchsten Befehl entscheidet. Eine folche ministerielle Discussion bem Monarchen gegenüber burchzuführen, war herr von Boetticher nach seiner amtlichen Competens nicht berufen; er mar nicht berechtigt, seinen verfönlichen Unfichten auf einem anderen Wege als burch ben ihm vorgesetten Reichstangler im Immediatvortrage Ausbruck zu geben. Wenn es feinem Gemiffen miberfprach, ber Natur feiner Berufung gemäß bie tanglerischen Anfichten im Ministerium und im Cabinet zu vertreten, fo hatte er an beiben Stellen sich jeder Meußerung enthalten follen, wenn er nicht nach bem Beispiel feiner Borganger in ber gleichen Stellung, ber Berren Delbrud und von hofmann, auf diefe verzichten wollte.

In berselben Nummer finden wir eine Replik gegen den "Hamb. Corresp.", die um so mehr Beachtung verdient, als der Frrtum des genannten Blattes sehr weit verbreitet ist und von der gesammten freihändlerischen Presse uns ausgesetzt mit besonderer Vorliebe cultivirt wird. Die "Hamb. Nachr." sagen:

Der "Hamburgische Correspondent" behauptet in einem Artikel antiagrarischer Tendenz, daß alle landwirthschaftlichen Betriebe, die nicht mehr als 5 Hectare Areal umfaßten, an den Getreidepreisen kein Interesse hätten, weil das geerntete Getreide bestenfalls ausreiche, den Bedarf des Besitzers und seiner Familie zu decken. Darin spricht sich wieder die vollständige Undekanntschaft mit den landwirthschaftlichen Berhältnissen aus, der wir in der Bureaukratie und in der officiösen Presse leider immer begegnen. Wer im bäuerlichen Betriebe 5 Hectare, d. h. 20 Magdeburger Morgen bebaut, ist in hohem Maaße bei dem Interesse an den Getreidepreisen betheiligt. Einmal müßte er ein schlechter Wirth sein, wenn er auf 20 Morgen nicht mehr Getreide baute, als neben Kartosseln und Kleisch für seine Kamilie außreicht; aber selbst

wenn er auf einer geringeren Fläche nicht mehr als seinen Bedarf bauen könnte, würde er immer einen Theil des Getreides, was er baut, zu verkausen gezwungen und deshalb am Preise interessirt sein. Denn er kann nicht bloß von der Hand in den Mund leben; er braucht Geld für Rleidung, Hausrath, Holz, Abgaben u. s. w. und kann das nach seinen Berhältnissen schwerlich anders als durch Verkauf eines Theils seines selbstgebauten Getreides, seiner Kartoffeln oder seiner gezüchteten Schweine in seinen Haushalt bringen.

\* \*

In der "Zukunft" ergreift deren Herausgeber Maximilian Harden zu der Erklärung des preußischen Staatsministeriums am 19. Oktober das Wort. Er übt vortreffliche Kritik an der Ehrenerklärung; deshalb gehören die Ausstührungen unverkürzt hierher. Nachdem er den vollskändigen Wortslaut der Erklärung mitgetheilt hat, führt Harden Folgendes aus:

Ich habe diese Erklärung, obwohl sie inzwischen wohl allgemein bekannt geworden ist, hier nochmals wiedergegeben, weil es mir eine Pflicht scheint, Publicationen, die man beurtheilen oder bekämpsen will, zunächst einmal dem Leser, auf den das Urtheil oder der Kannps wirken soll, möglichst unverkürzt vor Augen zu rücken. Leider scheint diese Pflicht nicht überall Anerkennung zu sinden. Das Königliche Staatsministerium — in der Reihe der Unterzeichner sehlt nur der Kriegsminister — hat aus einem Artisel, der eine Länge von neunzig Zeilen hat, sechs Zeilen mitgetheilt, und es ist durch diese bedauerliche Beschränkung gleich im ersten Saze seiner Erklärung zu einer objectiv unrichtigen Angabe gesührt worden. Der Artisel, von dem die neun Herren ein Fünszehntel mittheilen, ist nämlich durchaus kein "Angriff auf den Staatsminister von Boetticher". Ilm das zu beweisen, muß ich den wichtigsten Theil dieses Artisels hier wiederholen:

Es ist, wie ein verständiger Artikel der "Hamb. Nachr." rechtzeitig eben lehrt, ungerecht, Herrn von Boetticher als einen selbständigen Staatsmann zu beurtheilen und zu verdammen. Er ist von den Weisungen seines Borgesetzen, des Kanzlers, abhängig und kann deshalb unter Bismarck die Schutzölle, unter Caprivi die Handelsverträge und unter einem dritten Chef wieder den Agrarschutz vertreten, ohne in seinem Gewissen deshalb belastet zu sein. Der Kamps, der in blindem Eiser jetzt gegen Staatssecretaire geführt wird, ist ein kindisches Beginnen und beweist nur ausst Neue, wie wenig verbreitet noch immer die Kenntniß der Reichsverfassung ist. Die Herren von Boetticher und von Marschall bestimmen nicht den Gang der Politik, sondern haben, nach dem Maß ihrer Geschicklichkeit, zu besorgen, was ihnen ausgetragen wird. Daß herr von Boetticher die nöthige Geschicklichkeit besitzt, bezweiselt wohl Niemand. . . Herr von Boetticher würde gewiß nicht so oft genannt und nicht wie ein Balladium des deutschen Baterlandes gehütet werden, wenn nicht viele Leute noch immer gern glaubten, jede Gunst oder Enade, die der Staatssecretair des Innern erfährt, müsse dem Manne im Sachsenwald eine tödtliche Bunde schlagen. Dieser spahafte

Bahn rechnet mit einer Rachjucht, die an Rleinem und Rleinstem um jeden Breis ihre Buth fühlen möchte. Man darf dem Fürsten Bismarck glauben, daß ihm das Bleiben oder Gehen bes herrn von Boetticher vollkommen gleichgültig ift, und man barf sicher sein, daß er sehr heiter und ruhig wäre, wenn keine andere Sorge ihn druckte. . . . Und auch der Sang vom Rleber follte allgemach wieder aus den Blättern verschwinden. Db herr von Boetticher bleibt oder geht, ift nur für ihn - junächst wirthschaftlich wichtig; ob er gegen den ersten Kanzler intriguirt hat — auch diese Frage mag ruben. benn die Beit hat gelehrt, daß ber Conflict, ber jur Entlassung Bismard's führte, wie jeder große und echte Tragödienconflict in den Charafteren wurzelte; für und ist die Boetticher-Frage langst schon nur eine sittliche Frage. Wenn es mahr ift, wie sehr glaubwürdige Beugen behaupten (bas Staatsminifterium citirt faich: "versichern"), bag der Staatssecretair in einer Zeit, wo über den Bankverkehr bedeutsame Entscheidungen zu treffen waren, von Großbankiers Summen entliehen hat, die er nach menschlicher Boraussicht niemals zuruchzahlen konnte, bann mußte sein Berbleiben im Umt von Allen bedauert werben, die zwischen Bolitif und Sittlichfeit nicht eine trennende Schranke errichten möchten. Ift bie Behauptung falich, wie man hoffen barf, aber auch gern authentisch bewiesen sehen möchte, bann mag berr von Boetticher fo flebsam und ftrebsam fein, wie es ihm gefällt: bann wird man von ihm so selten wie möglich sprechen und geduldig ber Stunde harren, da endlich ber schaffende Staatsmann erscheint, der, durch die Beimischung von brauchbarem Mehl, auch aus Klebern ein fräftiges Nahrungsmittel bereitet.

Der Artifel geht von der Behauptung der Bismarchasser aus, herrn von Boetticher sei durch das von dem großen Manne in Friedrichsruh gebrauchte Wort "Rleber" ein neuer schmählicher Schimpf angethan worden. Er widerlegt diese Behauptung; er entlastet den Staatssecretair von dem oft leise anklingenden Borwurf politischer Gewissenslossetzt und erinnert daran, daß die Berantwortlichkeit für eine sehlerhafte Politik nicht bei Staatssecretairen gesucht werden dürse; er giebt rückhaltlos zu, daß herr von Boetzticher die für sein Amt nöthige Fähigkeit besitzt, und führt dann, eben so offen, die von glaubwürdigen Zeugen behaupteten Thatsachen an, die, wenn sie wahr wären, allerzbings die Entsernung des Beschuldigten aus dem Amt wünsschen machen müßten.

Ich habe diesen Artikel geschrieben. Wenn ich einen preußischen Minister für einen bestochenen oder bestechlichen Schuft hielte, dann würde ich anders mit ihm versahren. Dier habe ich ausdrücklich gesagt: ich hoffe, trot den glaubwürdigen Zeugen, daß die belastenden Behauptungen salsch sind, möchte das aber auch gern authentisch bewiesen sehen — nicht für mich natürlich, denn ich bin ein unbedeutendes Menschenkind, dessen Anslicht nicht in Betracht kommt, sondern im Interesse der sehr weit reichenden Schichten, die aus diesen Behauptungen das Recht zum Mißtrauen gegen die innere Reichseverwaltung herleiten. Diesen Nachsat wenigstens durften die neun Minister, die ihrem Collegen eine Ehrenerklärung ausstellen, wohl nicht unterdrücken: sie versuchen ja, meinen Bunsch zu erfüllen und jede Möglichkeit sernerer Angriffe auf Herrn von Boetticher abzuschneiden, sie wollen, ganz wie ich, durch einen authentischen Beweis "dem Treiben

346 October 1895.

ein Ende machen". Ift biefer Berfuch gelungen, dann darf ich mich meines Erfolges freuen und vielleicht sogar auf die Dankbarteit des geehrten Gerrn rechnen, dem ich bas versprengte Wild zum Schuß gebracht habe. In manchen Zeitungen — ich werbe von der haltung der Preffe fpater ju reden haben - wird nun aber gefagt: bas Alles ist Beuchelei; ber gemeine Kerl will unserem geliebten Boetticher an den Leib, er will gegen ihn sein Gift aussprigen, dabei aber schlau und vorsichtig, nach Feiglingsart, fich einem gefährlichen Strafverfahren entziehen; beshalb bringt er feine nichtswurdige Chrabschneiberei in ber Conditionalform vor. Die ausgezeichneten herren, bie das schreiben, kennen mich nicht, sie finden in meinem Leben keinen Bug, der in ihr nettes Bild paßt, aber fie glauben, mahrend fie zornig über Berleumdung zetern, einen Privatmann, ber nicht über Staatsanwälte und nicht über bie officiofe Breffe gebietet, in aller Seelenruhe verleumden zu durfen. Es entspricht nicht meinem Beschmad und meiner (Bewohnheit, durch die Entblößung empfangener Bunden bei den Quiriten um Mitleid zu betteln; vielleicht werfen die Trefflichen einen Blick in das Landgerichtsurtheil über die Monarchenerziehung oder benten, mahrend ihre neuesten Beichimpfungen gesett werden, darüber nach, ob es die Urt tückischer Feiglinge ift, im Getummel allein zu ftehen, ohne Parteigarbe, ohne bei ber Preffe und ben Großtapitalisten Schut und Bilfe ju fuchen — bei ben Mächten alfo, die heute Ruhm und Gewinn verburgen. Ich kann, in ungetrübter Bergensheiterkeit, ihnen beweisen, daß ich meine Unficht auch ohne conditionelle Begrenzung immer recht furchtlos ausgesprochen habe, und ich kann zu= gleich babei zeigen, daß mir jede Gehässigkeit gegen Herrn von Boetticher völlig fern lag.

In der "Bukunft" vom 22. Juni 1895 habe ich über Herrn von Boetticher gesagt: Man muß gerecht sein und bedenken, welcher Berlockung bieser Mann seit fünfzehn Jahren ausgesett war. Er war ber Gunftling des Mächtigen, mar so ziemlich in jedes (Beheimniß eingeweiht und hatte auch im Hause bes Fürsten durch seine joviale Corpsburschenlustigkeit ein marmes Plätichen erobert. Der Kangler prüfte ben brauchbaren Dienern nicht allzu ängstlich Berg und Rieren; die Sauptfache war, daß fie eben brauch: bar maren - für alles lebrige murbe ber alte Berenmeister selbst ichon forgen. So fam cs. baß Bismard in ber Beurtheilung begabter Menichen häufig irrte und bag er einen seitdem viel genannten herrn für beinahe unentbehrlich hielt, obgleich er auf ber inneren Bris bes verschlagenen Belfers Fleden entbedte; so entstand auch ber Glaube, ber in bem oft citirten Wort ben Ausdruck fand: "Ohne Boetticher und Rottenburg könnte ich das Geschäft nicht mehr besorgen." Bismarck fühlte die Kraft, ungebärdige ober nicht gang zuverläffige Charaftere zügeln zu könner, und er rechnete nicht mit ber Möglichkeit eines Tages, ber ihm, bem Lebenben, die Macht jemals entreißen konnte. Und nun tam diefer Tag, nun wurde erwogen, wie der unbequem Große wohl zu beseitigen ware, und der erste, den nun der Glanz der neuen Sonne bestrahlte, war Berr von Boetticher. Das gab einen Pflichtenconflict: follte ber Unbegüterte bem Mann, dem er alles verdankte, ins Privatleben folgen, oder auf der Bahn vorwärts schreiten, die später vielleicht bis zum höchsten Sit führen tonnte? Der Ehrgeiz ift tein unedles

Motiv; Herr von Boetticher blieb. Als es dann bekannt wurde, daß nur ein Gnadenact des alten Kaisers ihn aus der Berschuldung an Großbankiers erlöst hatte, zerrannen die schönen Träume. Den Ausplauderer konnte der Staatssecretair in seiner Nähe sinden; aber der Berdacht, der unfreundlich Entlassene müsse im Groll das Geheimnis verrathen haben, war natürlich, und er bewirkte wohl, daß herr von Boetticher auch dann noch nicht aus dem Amte schied, als über das Haus Bismarck die große Acht verhängt worden war.

Und in der "Zukunft" vom 1. Juni 1895:

Dem Reichstag ist wieder tein Börsengeset vorgelegt worden. Herrn von Boetticher wurden deshalb unsanfte Borwürfe gemacht, die er in glatter Rebe und in ziersamen officiösen Darstellungen zurückwies. Herr von Boetticher, der neben manchen Collegen jett mitunter wie ein Geistesriese wirkt, weiß offenbar nicht, worauf diese Borwürfe sich gründen. Herr von Boetticher hat, während die Entscheidung über das Reichsbankgesetz schwebte, bei den Leitern großer Bankhäuser Rettung aus einer nicht von ihm verschulbeten Berlegenheit gefunden. Diese Berpflichtung löste erst das vom alten Kaiser aus den Mitteln des Welfensonds bewilligte Geldgeschenk. Seitdem ist die Ansicht sehr weit verbreitet, daß herr von Boetticher der Großsinanz besondere Rücksichten schuldet. Diese Ansicht ist ganz gewiß falsch; aber sie nuß dem Staatssecretär endlich offen mitgetheilt werden, damit er durch gedoppelte Energie das schlimme Raunen beschwichtigen kann.

Die drei Aeußerungen erganzen einander; wer zu einem bestimmten Kreise spricht, braucht über bas felbe Thema nicht jedesmal ausführlich basselbe zu wiederholen; er muß fich von der Böswilligkeit jede Umdeutung seiner Ansicht gefallen laffen, aber er barf erwarten, daß durch ihren Rang hervorragende Männer, die fich als Gerichtshof zu conftituiren versuchen, die von ihm ausgesprochenen Meinungen im Ganzen betrachten und beurtheilen werden. Diese Erwartung ift schmerzlich getäuscht worden. Das Königliche Staatsministerium hat sich nicht einmal ber Mühe unterzogen, die Richtigkeit bes ihm vorliegenden Textes zu prufen, und es ift zu der irrigen Unnahme gelangt, der Staatsminister von Boetticher sei in einem gehässigen Artitel einer strafbaren Sandlung beschuldigt worden. Und doch sind die drei Artikel, wie ich glaube, recht klar und deutlich: fie suchen die psychologische Erklärung dafür, daß herr von Boetticher wurde, wie er geworden ift, und daß er im Umt bleiben konnte, als über den Mann, dem er Alles verdankte, die große Ucht verhängt worden war. Ich will's nicht leugnen: es gab eine Beit, wo ich herrn von Boetticher herzlich haßte, weil ich in ihm den undantbaren Gehilfen fah, ber gegen ben Meister conspirirt hatte, und ben hauptschuldigen an dem verhängnisvollsten Greignis der beutschen Bolitik seit der Begrundung des Reiches, bem Märzentschluß bes Jahres 1890, beffen ungeheure Bedeutung tein Freund und fein Feind der bismarcifchen Bolitit vertennen fann. Damals hatte der Sturg dieses Mannes mir wirklich Freude bereitet — die Freude des naiven Theaterbesuchers, der in einem packenden Melodrama an dem Berräther endlich die Strafe vollzogen fieht; aber auch damals ift mir nicht einen Augenblick die Bersuchung nahe getreten, bem Behaften hinterrucks etwas anzuthun, obwohl es boch finderleicht gemesen mare, die

•

mir langst befannte Schwiegervatergeschichte ba ju veröffentlichen, wo ich nicht mit meinem Namen verantwortlich zeichnete. Diese Zeit ist vorüber, seit ich die ganze, in der Holzpapierwelt freilich nicht sichtbare Schwierigkeit unserer Lage erkannt und eingesehen habe, baß mahricheinlich alles genau so gekommen wäre, wie es gekommen ift, auch wenn es nie einen herrn von Boetticher gegeben hatte. Seitdem ift biefer Mann mir eine vollfommen gleichgiltige Berfonlichfeit, ein Minifter wie andere Minifter. Er ware vielleicht im Stande gewesen, die Entscheidung vom 20. Mary aufzuhalten, wenn er offen den Kaiser auf die unübersehbaren Folgen aufmerksam gemacht hätte und bereit gewesen mare, die Confequengen ber eindringlichen Barnung zu tragen. Aber ift's ein Berbrechen, daß er bas nicht that? Er hatte babei feine Eriftens auf's Spiel gefett; er ist ohne Bermögen und hat eine große Familie; und er konnte sich sagen, baß auch daß stärkste Gefühl versönlicher Dantbarkeit nicht außreicht, um ein Zaudern vor der Bahl zwischen einem jungen Kaiser und einem alten Kangler zu begründen. Herr von Boettider gehörte nicht zu benen, bie unvorbereitet von Bismard's Entlaffung überrascht murben; er hatte mit bieser Möglichkeit schon geraume Beit vorher gerechnet und, gang naturlich, auch baran gebacht, bag er, als ber in ben Gefchäften Erfahrenfte und Routinirtefte, minbeftens als preußischer Ministerprafibent ber Nachfolger bes Großen fein tonnte. Er hatte bas Blud, raid ben Beg in bie Bunft bes neuen Berrn zu finben: und wenn viele meinen, er habe seinen Ginfluß nicht im Interesse ber nationalen Bohlfahrt geltend gemacht, fo tann er ruhig erwibern: Ich habe gethan, mas mir im beutschen Interesse nothwendig erschien; ich habe erkannt, daß zwei Temperamente zusammentrafen, die auf die Dauer nicht gemeinsam wirken konnten; ich habe mich an den Raiser gehalten, ber für uns ftets bas Bleibende fein muß, und ich habe nun feine Anfichten vertreten, wie ich früher Bismard's Ausichten vertreten hatte. Go febe ich herrn von Boetticher: einen fähigen und geschickten Mann, ohne höhere Begabung, aber vortrefflich geeignet, um, nach Bismard's Wort, Sundertmarticheine in Rleingeld umguwechseln; einen Mann, ber auf ber Oberfläche aller Dinge Bescheib weiß und, wo ihm bie tiefer reichende Renntniß fehlt, mit einem Sanbedruck, einem jovialen Spruchlein ober einem Scherzwort fich pfiffig immer aus ber Affaire ju giehen vermag; einen Mann, ber seine Aufgabe barin sieht, mit ber Macht zu gehen und bie Gebanken ber Mächtigen für ben praktischen Rleinverkehr auszumungen. Und fo erkläre ich mir, bag herr von Boetticher jest mit Begeisterung für eine Bolitit eintritt, Die er bis jum Sahre 1890 nicht minder begeiftert bekampft hat.

Die Thatsache dieser Schwenkung ist unbestreitbar, benn die schönen Reben, in benen Herr von Boctticher die Nothwendigkeit eines hohen Agrarschutzes und eines Socialistengeses nachdrücklich betont hat, sind nicht aus der Welt zu schaffen. Es ist wunderbar, daß die Landwirthe, die von der Herabsetung der Getreidezölle und von der Ablehnung jeden großen Mittels zum Schutz ihres Gewerbes am eigenen Beutel empfindlich betroffen sind, diesen Minister laut oder leise der Principienlosigkeit beschuldigen, und daß sie, weniger gelassen als ich Argloser, nach einem Grunde haschen, der ihnen den schroffen Stellungwechsel erklären könnte. Dieser Grund schien gefunden, als es

befannt wurde, daß herrn von Boetticher nur durch die Gefälligkeit, die große Bankiers ihm erwiesen haben sollten, bas Berbleiben im Umt ermöglicht worden fei. Benn heute glaubwürdig versichert wurde, große Grundbesiger hatten einst, als er in ernster Berlegenheit war, herrn Miquel in seiner Stellung gehalten, murbe bann nicht die gange volköfreundlich maskirte Sandlerschaar bas Geheul anstimmen: Aha! Deshalb also ift er jum bemuthig bienernden Ugrarierfnecht geworben, wie ber herrliche Alexander Mener uns fo oft mitgetheilt hat? Es liegt immer nabe, für einen Meinungswechsel perfonliche Grunde zu suchen. hier, in bem Falle bes Berrn von Boetticher, handelt es fich nicht um vage Gerüchte, bie leichtfertig verbreitet wurben, jondern um bie Behauptungen solcher Personen, die über die Borgange orientirt sein konnten und mußten. mid fehr genau, an ben verschiedensten Stellen, ertundigt und bin schließlich zu bem Glauben gelangt: Berr von Boetticher hat bei ben Chefs großer Bankhäuser Rettung aus einer nicht von ihm verschuldeten Berlegenheit gefunden; hoffentlich ist die Behauptung nicht mahr, daß diese Rettung gewährt wurde, als über den Bankverkehr bebeutsame Entscheidungen zu treffen maren; und gang gewiß ist die Ansicht falich, daß herr von Boetticher beshalb ber Großfinang besondere Rudficht ichuldet. Das ift in den drei Juniartiteln klipp und klar und ohne jede Zweideutigkeit ausgesprochen. Ift es falfch, bann konnte man mir bavon Mittheilung machen — es finden ja sonst Herren aus Ministerien und Reichsämtern den Weg in meine Bohnung; - aber ich habe, tropbem ich bas Bergnügen hatte, im Bertehr mit hohen und fehr hoben Beamten über die Sache zu fprechen, in Bezug auf ben erften Buntt noch niemals eine abweichende Meinung gefunden. Man konnte meinetwegen auch klagen, wenn man mich für fo böswillig hielt, daß ich einer sachlichen Belehrung nicht zugänglich sein wurde; bann hätte ich meine Zeugen zu nennen gehabt und die Sache ware, da der Wahrheitbeweis doch wohl sicher nicht beschränkt worden wäre, zu allgemeiner Zufriedenheit aufgeklärt worden. Nur darum konnte es sich für mich handeln. Ich bin persönlich an dem Fall nicht im geringsten interessirt und habe wirklich Besseres zu thun, als einen gleich: giltigen Staatssecretair zu ärgern. Aber ich habe hundertmal von ernsten und tüchtigen Männern die Rlage gehört: Bas hilft all' unfer Muhen, fo lange Boetticher da ift, der durch die Brille seiner Belfer, ber Bankenkapitalisten, sieht? Und weil ich finde, daß unsere wirthschaftlichen Rämpfe ohnehin schon genugsam verbittert find, so sehr, daß eine perfönliche Bitterkeit ihnen verhängnisvoll werden könnte: deshalb habe ich, ba es fein Anderer that, endlich einmal der Kate die Schelle umgehängt. Ich bereue es nicht und wurde, wenn mein Gewiffen gebietet, es morgen abermals thun, denn ich bin mir bewußt, einer guten vaterländischen Sache nach besten Kräften zu dienen, und scheue dafür keinen Augenblick die Gefahr der Berantwortlichkeit. Ich wohne Königin Augusta-Strafe 8 und ftehe ju Dienften.

Nun treten Leute auf und sagen: Ja, solche Dinge barf man eben nicht in die Sessentlichkeit bringen; das Flüstern und Raunen kann man nicht packen, den aber, der laut und offen spricht, wirft man ins Gefängniß. Darauf antworte ich: es ist eine läppische Auffassung des Berhältnisses zwischen Staatsbeamten und Bublicisten, die Ihr

verfündet; ber Bublicift hat nicht dem Beamten in die Suppe ju spuden, ber Beamte nicht den Bublicisten einsperren zu laffen, sondern Beide find, Jeber in seiner Sphare, vollkommen gleichberechtigt, und Beide bienen, Jeder auf feine Art, einer gemeinsamen Sadje. Der Bublicift ift, wenn er seinen Beruf ernst nimmt, verpflichtet, Dinge an bie Deffentlichkeit zu bringen, die er nach reiflicher Brüfung für wichtig ober gefährlich halt, und der Beamte hat, wenn ihm bei diefer Beröffentlichung Unrecht geschehen ift, biefes Unrecht aufzuklären und zu bescitigen, nicht aber ben Bubliciften nach Blogenfee gu schicken; das mag er thun, wenn es sich um eine boswillige Berleumdung handelt. 3ch habe Herrn von Boetticher nicht beleidigt und nicht verleumdet, ich habe einfach, bescheiben und sachgemäß meine Pflicht gethan, und ich wurde barauf verzichten muffen, noch ferner im Deutschen Reich publicistisch thatig ju fein, wenn mir bas durch bie Berfassung verburgte Recht, meiner Meinung freimuthig Ausdruck zu geben, kunftig etwa verschränkt werben follte; dieses Recht ift nur durch das Strafgesetz begrenzt, und bicje Grenze habe ich nicht überschritten. Und ich antworte weiter: Seid Ihr benn berufen, mir, wenn ich wirklich an einer belanglosen Stelle geirrt haben sollte, in sittlicher Entruftung Borwurfe zu machen und mich zu beschimpfen wie ein ganz besonders verworfenes Wefen? Und wenn Alles falfd mare, Wort für Wort, mas ich hier über herrn von Boetticher geschrieben habe — woher nehmt Ihr bie Frechheit, beshalb einen wüsten Lärm zu schlagen, als ware noch nie Dagewesenes geschehen? Erzählt Ihr denn nicht Tag für Tag, daß die Ugrarier jum Schaden der Armen und Mermften nur hre Tafchen füllen möchten? Sabt Ihr die Bimetalliften nicht Schwindler, Gauner und Einbrecher genannt, nicht ben Antrag Kanik den Thaten Schlosser-Ebes verglichen? Ober ist Euch nur ein Minister heilig, weil auf dessen Geheiß die Staatsanwälte mobil werden und weil man in Ministerhotels Nachrichten und Kanalwein erschnuppern kann?

Für mid ift ber schärfste Angriff auf einen Minister entschuldbarer und gerechtsertigter als die Berleumdung eines Privatmannes, benn ein Minister wird aus öffentlichen Mitteln bezahlt, er schaltet über unsere Geschicke und muß sich jede Controlle und die rückhaltloseste Kritik ruhig gefallen laffen. Soll ich, ein ganz unbedeutender und für die Ceffentlichkeit gleichgiltiger Mensch, vogelfrei sein, jedem Lumpen und Lumpchen eine willtommene Beute, und foll nur ber Minister gärtlich gegen jebes harte Bortchen gehegt werden? Dem Minister steht die officielle und die officiose Presse zu Gebote, ihm gehorden die Staatsanwälte; der Privatmann ift auf ben langwierigen Beg ber Privatklage angewiesen, auf dem außer Nerger und Zeitverlust nichts zu holen ift. Und wo war benn Eure Emporung, als von Bismard's Schnaps: und Schweinepolitit geredet und munter behauptet wurde, der geldgierige Großgrundbesiger habe die Schuggölle nur eingeführt, um ben Ertrag seiner Guter zu fteigern? Als Berr Miquel wie ein hinterliftiger Falichivieler behandelt wurde, der keine Bahrhaftigkeit kennen und nur danach trachten follte, mit Botho Gulenburg vereint ben großen Grafen Caprivi tudiich aus dem Wege zu räumen? Waren diese Anschuldigungen harmloser als bas, was ich über herrn von Boetticher geschrieben habe? ich konnte bie Beispiele baufen; aber ich will nur noch fragen: Bit etwa einzig und allein herr von Boetticher tober

Beinahe sieht es so aus; und gerade die an Raserei grenzende Buth, mit der jede unsanfte Beurtheilung dieses herrn von der handlerpresse aufgenommen wird, hat zu dem Glauben geführt, ber so angstlich Beschützte muffe wohl ein gang ungewöhnlich bobes pretium affectionis in sich tragen, da von Berbiensten, die ihm eine folde Ausnahmeftellung sichern könnten, bisher nichts bekannt geworden ift. Ich habe offen ausgesprochen, was ich über ihn bente und was Underen Beranlaffung giebt, seine Thätigkeit mit Migtrauen zu betrachten. Das ist mein Recht, ift ein gesichertes Recht, bas sich auch das einfältigste Federvieh der deutschen Presse nicht beschränken lassen durfte. Ist meine Darstellung falich ober luckenhaft, fo mußte ich bas bedauern, aber ich könnte mich mit den fehr gahlreichen Mannern troften, Die, von Jeremias bis auf Bismard, Treitschfe, Sybel, Simson und Aneist, in öffentlichen Erörterungen ba ober bort einen Irrthum begangen haben. Ich konnte mich, ohne weiter zuruck zu gehen, auch einsach auf das Beispiel der neun herren berufen, die jest eine neue Urt des Leumundszeugniffes für ihren Collegen erfunden haben; benn auch die Erklärung bes Königlichen Staatsministeriums, mit der ich mid jest beschäftigen muß, enthält, trog der vorsichtigen Abjaffung, Lucken, Unklarheiten und Brithumer.

In den "hamb. Rachr.", beren leitender Redafteur über die Sache ficher fehr gut unterrichtet ift, wurde gefragt, ob den Unterzeichnern der Erklärung die Borgange, auf die sie sich bezieht, im vollen Umfange amtlich bekannt geworden find. Diese Frage hat sich auch mir sofort aufgebrängt, aber ich hätte sie nicht ausgesprochen, weil man fie dann mahrscheinlich in einen dreiften Zweifel an ber Gemiffenhaftigkeit ber neun Staatsminister umgefälscht hatte. 3d begnüge mid also mit der unverfänglicheren Frage: Wie ift biese Erklärung entstanden? Reiner ber Unterzeichner mar im Rabre 1886 im Amt, keiner hat die Vorgänge in der Nähe gesehen; der alte Raiser ist tot, der alte Rangler ift amtlich nicht um Auskunft ersucht worden, die herren von Dechend und Berg ruhen längst in ber Erbe, und auch bie herren Gerson von Bleichröber und Werner von Siemens, Die vielleicht wichtige Ungaben machen könnten, leben nicht mehr. Zwei Möglichkeiten bleiben: entweder hat das Königlithe Staatsministerium die Stralfunder Acten und die Acten der Berliner Reichsbant geprüft und die Beamten der Meichsbant unter ihrem Gib vernommen; ober es hat sich, ba ein Staatsminister boch nicht die Unwahrheit sagen kann, einfach an die Darstellung bes herrn von Boetticher gehalten. Welcher von diesen beiden Wegen gewählt worden ist, das weiß ich natürlich 3d weiß nur, daß ich nicht aufgefordert worden bin, meine Zeugen zu nennen oder die Namen der Großbankiers anzugeben, die nach meiner Information herrn von Boetticher aus der nicht von ihm verschuldeten Berlegenheit befreit haben. Benn zwei Röchinnen auf der hintertreppe gezantt haben, werden Actenbundel angelegt, Beugen verhört und es wird schließlich in mindestens zwei Instanzen öffentlich über den erschütternden Borgang verhandelt. hier constituiren neun Staatsminister sich zu einem höchsten (Berichtshof; hier wird ein Urtheil gefällt, im "Reichs-Unzeiger" veröffentlicht und in aller herren Länder hinaustelegraphirt, ohne daß der Beurtheilte oder Berurtheilte auch nur gehört worden ware. Ich glaube nicht, daß für ein solches Gerichts

352 October 1895.

verfahren im Rahmen der preußischen Verfassung Raum ist, und ich din durchaus nicht verpstichtet, mich dem so gewonnenen Urtheil in Demuth zu unterwersen. Wir haben in Berlin Bereine, in denen es Sitte ist, beschuldigten Mitgliedern in geheimen Sizungen Reinigungszeugnisse auszustellen und dann von einer res judicata zu schwadroniren; aber diese Zeugnisse haben keine bindende Krast. Wir haben erst kürzlich erlebt, daß dem Freiherrn von Hammerstein von untadeligen Männern, von Sdelmännern, die morgen Minister sein könnten, eine Chrenerklärung ausgestellt wurde, die auf Grund mangelhafter Insormation entstanden war. Es fällt mir nicht ein, herrn von Boetticher auch nur von sern mit dem Fälscher Hammerstein zu vergleichen: die Chrenerklärung aber, die ihn jetzt decken soll, ist für mich nicht ein rechtskrästiges Urtheil, sondern der Ausdruck der Ueberzeugung von neun ehrenwerthen Männern, die über die zu beurtheilenden Borgänge immerhin vielleicht unzureichend und einseitig unterrichtet sein könnten.

Im zweiten Absatz ber Erklärung wird mitgetheilt, die thatfachlichen Borgange feien don früher "amtlich festgestellt" worden. Bas verfteben bie neun preußischen Staatsminister unter einer amtlichen Feststellung? Der beschränkte Unterthanenverstand wird mahnen, eine amtliche Feststellung sei wohl am besten durch die verantwortliche Bernehmung der Sauptbetheiligten zu erreichen. Bon den Sauptbetheiligten lebt, außer Berrn von Boetticher, nur noch Giner: Fürst Bismard; er ist amtlich nicht um Austunft ersucht worden — vielleicht, weil sein Aufenthaltsort unbekannt war, vielleicht auch, weil die freisinnigen Freunde des herrn von Boetticher ihn als einen senilen Altoholiften fchilderten, der nicht mehr vernehmungsfähig ist. Ich habe also, zwar nicht amtlich, aber als Burger, Steuerzahler und Abgeurtheilter, mit Bedauern festzustellen, bag biese amtliche Feststellung unzureichend gewesen ist, und ich glaube nicht, daß der Justizminister mit einem Staatsanwalt zufrieden sein würde, der auf dem hier beliebten Bege zu amtlichen Feststellungen zu kommen hoffte. Diese - nämlich die jo festgestellten - Thatfachen find "feiner Beit", wie es, ohne irgend eine ertennbare Beziehung, in bem betrübend schliechten Stil biefes Actenstudes heißt, zur Kenntniß Seiner Majestat bes Raifers und Königs gebracht worben. Also: Die "ichon früher amtlich festgestellten" Borgange find, wohl ebenfalls "schon früher", dem Kaiser mitgetheilt worden; dadurch wurde die Erzählung mahrscheinlicher, die berichtet, der Raifer habe, als vor Jahren die ersten Undeutungen des Falles in die Breffe kamen, herrn von Boetticher die Sand gereicht und ihm gejagt: "Lieber Boetticher, in Meinem Reich foll die Berleumbung nicht herrichen." Ber nur die jest als amtlich festgestellt bezeichneten Borgange kennt, der muß freilich alles llebrige für boshafte und nichtsnutige Berleumbung halten. Bon "verleumderifchen Gerüdten", von "verftecten Berbachtigungen" und von ber "Burbe eines Staatsministers" wird denn auch in der Ministerialerflärung gesprochen, und die Boetticher-Preffe hat, mit einem ruhrenden Gifer, ber wirklich neue Beincheckbucher verdient, es fo barguitellen versucht, als seien alle diese munderschönen Bendungen auf mich gemungt, und als sei ich einer Anklage nicht würdig, ich Berruchter gang allein von ber Ehre ausgeichlossen, die den Herren Gehlsen, Schweinhagen und Ahlwardt gewährt wurde

und jedem Seger, der irgendwo ein anarchistliches Winkelblatt zeichnet, noch jett jeden Zag gern gewährt wird. Diese preßamtliche Feststellung hat mich im Innersten erschüttert. denn der Gedanke, nun niemals, niemals wieder eine Anklage erhalten zu follen, hat, nach ben drei Jahren, die hinter mir liegen, etwas Fürchterliches. Allgemach aber habe ich mich erholt und mir gesagt, daß diesmal eigentlich die Minister die Beleibigten find, benen hier insinuirt wird, sie hatten bas Privileg ihrer Stellung benutt, um aus bem sicheren Berfted ungreifbare Berbächtigungen auszustreuen; einer solchen Feigheit halte ich einen preußischen Minister nicht für fähig - und noch weniger ein Konsortium von neun Ministern. In der That wird auch im letten Sat bes zweiten Abschnittes von mir und meinem Berhältniß jur Sache gesprochen. Borber wird noch gesagt — ober festgestellt -, die gesammte Bresse aller Barteien habe die Angriffe auf herrn von Boetticher tobtgeschwiegen, oder mit Berachtung zurückgewiesen. Leider ist auch das ein Frrthum: nicht die gesammte Bresse hat so gehandelt, sondern die Bresse der Barteien und Gruppen, die an der Erhaltung des herrn von Boetticher ein Lebensinteresse gu haben glauben; das umgekehrte Bild hatten wir gesehen, wenn die Angriffe etwa den Fürsten Bismard, herrn von Buttkamer ober ben Grafen herbert Bismard betroffen hatten.

Nach dem — mit einer Wortveränderung abgedruckten — Citat aus der "Zukunft" wird dann eine Darstellung der amtlich sestigestellten Borgänge gegeben, die als ein össenkliches Zeugniß des Staatsministeriums bezeichnet wird. Vor der Aussage werden die vom Gericht geladenen Zeugen ermahnt, unter Anrufung des höchsten Richters ermahnt, die reine Wahrheit zu sagen, nichts hinzuzusezen, nichts fortzulassen und nichts zu verschweigen. Der Gerichtshof, der sich zu neuer Wirksamkeit gebildet hat, kennt diese Ceremonie wohl nicht, und braucht sie nicht zu kennen, denn in seinem Bereich sind Richter und Zeugen dieselben Personen, die einer Ermahnung nicht erst bedürsen. Weil ich auf jede Fälschung gesaßt sein muß: nur deshalb erkläre ich hier noch ausdrücklich, daß ich keinem der neun Minister zutraue, er könne wissentlich auch nur um Haaresbreite von der Wahrheit abgewichen sein — von der Wahrheit nämlich, die ihm bekannt war, die er für wahr halten konnte. Diese Wahrheit sieht so aus.

"Im Jahre 1886 kam es zur amtlichen Kenntniß des damaligen Präsidenten der Reichsbank, daß ein dem Staatssecretär des Innern durch Familienbande nahestehender Bankdirektor an den Rand des sinanziellen Zusammendruchs gelangt war." Der Reichsbankpräsident war herr von Dechend; der Staatssecretair des Innern, zugleich der stellvertretende Borsigende des Reichsbank-Curatoriums, war herr von Boetticher; der ihm durch Familienbande nahe gedrachte herr, wie ich, nicht amtlich aber sinngemäß, sagen möchte, war sein Schwiegervater, der Bankdirector Berg in Stralsund. Wie kam der sinanzielle Zusammendruch dieses gleichgiltigen Mannes zur amtlichen Kenntniß des Reichsbankpräsidenten, und was veranlaßte herrn von Dechend, dem stellvertretenden Borsigenden des Reichsbank-Curatorium davon Wittheilung zu machen? Darüber schweigt die ministerielle Erklärung; sie sagt nur: "Der Staatssecretair lehnte unverzüglich sede Intervention zu Gunsten des Bankdirectors ab." Ablehnen kann man nur, was ansgedoten oder angesonnen wurde. Wer konnte herrn von Boetticher eine Intervention zu

Bunften des Bankbirectors anbieten ober anfinnen, die, wie wir nachher sehen werben, in biesem Fall ein Berbrechen im Unit gewesen mare? Darüber schweigt die ministerielle Erflärung. Sie berichtet: Bermanbte und Freunde bes herrn Berg haben bie Schuldenlaft bes Bankbirectors, über beren Sohe nichts mitgetheilt wird, gebedt, und ber Staatsminister von Boetticher hat dabei sein gesammtes eigenes Bermögen geopfert, ift also gewissermaßen doch zu Gunften des Bankbirectors intervenirt. Und nun kommt ber merkwürdigste Satz: "Bon dem Sachverhalt hat damals der Staatssecretair bes Innern dem ihm vorgesetten Reichstangler Mittheilung gemacht, welcher demnächst die Erstattung ber von jenen Freunden hergegebenen Summen herbeigeführt hat." Sier frage ich gunächst nur: Bann hat ber Staatssecretair bes Innern dem ihm vorgesetten Reichskangler von dem Sachverhalt Mittheilung gemacht? Bor oder nach der Intervention der Freunde, vor oder nach dem Opfer des eigenen Bermögens? Das unklare Wort "damals" fagt gar nichts, und gerade die Frage ift entscheidend, wann die Mittheilung gemacht wurde, ob fie sofort und spontan gemacht wurde, oder ob fie dem Staatsiecretair erst nothig schien, als er selbst die Unhaltbarkeit seiner Situation fühlte. Da die Ministerialerklärung mir auf diese Frage keine Antwort giebt, fasse ich die ministerielle Darstellung vorläufig noch einmal zusammen. Der Schwiegervater des Staatssecretairs fteht am Rande des finanziellen Busammenbruchs; der Staatssecretair lehnt jede Intervention ab, intervenirt aber dann doch durch das Opfer seines ganzen Bermögens; die Schuldenlaft des Zusammenbrechenden wird von Bermandten und Freunden bes Bantbirectors gebeckt - nicht gang, sonit ware bas Bermögen bes Staatssecretairs nicht mehr nöthig gewesen; und den Freunden werden die hergegebenen Summen vom Reichsfangler, natürlich aus disponiblen Staatsfonds, guruckerstattet. Danach hatte also Fürst Bismarck im Jahre 1886 Staatsfonds benutzt, um den Brivatfreunden eines verkrachten Bankbirectors die Summen zu ersetzen, die sie zur Rettung ihres Freundes aufgebracht hatten. Das hält das Königliche Staatsministerium für möglich. Das wird vom Königlichen Staatsministerium als amtlich festgestellter Thatbestand öffentlich bezeugt.

Un diese Feststellung habe ich mich zunächst zu halten und die Folgerungen zu prüfen, die daraus gezogen werden.

Erstens wird gesagt, "daß die geschilderten Berhandlungen zu einer Zeit stattfanden, in welcher von beabsichtigten Resormen des Bankwesens überhaupt noch nicht die Rede war." Wo habe ich von beabsichtigten Resormen des Bankwesens gesprochen? Woher nimmt das Staatsministerium die Berechtigung, einen Sat als unwahr zurückzuweisen, den ich gar nicht ausgesprochen habe, ihn so zurückzuweisen, als würde dadurch die Glaubwürdigkeit meiner Angaben erschüttert? Ich habe von einer Zeit gesprochen, wo über den Bankversehr bedeutsame Entscheidungen zu tressen waren. Solche Entscheidungen hat das Reichsbanks Curatorium immer, mehrmals im Jahre z. B. über den Bankbiscont, zu tressen, an solchen Entscheidungen hat der stellvertretende Vorsigende des Reichsbankscuratoriums beständig, und an weithin sichtbarer Stelle, mitzuwirken. Und ganz besonders bedeutsame Entscheidungen standen im Jahre 1886 bevor. Das Reichsbanksgeses, das für fünszehn Jahre der Reichsbank den Charakter einer mit Privatkapital

arbeitenden, aber unter Staatsaufsicht stehenden Actiengesellschaft sicherte, galt damals schon elf Jahre, und die Zeit rückte heran, wo die Entscheidung darüber getroffen werden nußte, ob die Bank völlig verstaatlicht würde, und welcher Theil des Neberschussies dem Reich künftig zuerkannt werden sollte. Welche Art der Entscheidung für das Reich günstiger gewesen wäre, darüber habe ich hier nicht zu urtheilen. Sicher ist aber, daß die Vertreter des modilen Kapitals, ganz wie Herr von Boetticher, die Erhaltung des Privilegs erstrebten, und daß auch die Wünsche der konservativen Partei, die später klug und sachkundig vom Grasen Mirbach vertreten wurden, schon damals vorhanden waren: Nebernahme der Reichsbank auf Staatskosten und Kündigung des Privilegs der letzten Notenbanken, die noch bestehen. Auch der Bunsch, die Reichsbank möge sich mehr social-volitisch bethätigen, mehr den Landwirthen und den Handwerkern zugänglich werden, war schon damals rege geworden. Wit gutem Gewissen darf man deshalb sagen, daß im Jahre 1886 eine Zeit angebrochen war, wo bedeutsame Entscheidungen über den Bantverkehr zu tressen waren. Diese ministerielle Erklärung bekämpst eine Behauptung, die gar nicht aufgestellt worden ist.

Zweitens wird als amtlich festgestellt bezeichnet, daß der Staatsminister von Boetticher niemals von Bankiers Geld entliehen hat. Es mare intereffant, ju horen, wie diefe Feststellung möglich mar. Sind alle in Deutschland lebenden Bankiers unter ihrem Gide vernommen, ift allen die Frage vorgelegt worden, ob der Staatsminifter von Boetticher jemals von ihnen Gelb entliehen hat? Ift das geschehen, dann könnte der Staatssecretair immerhin noch von folchen Bankiers Geld entliehen haben, die verftorben find ober nicht mehr in Deutschland leben. Ich glaube, daß schon die Studenten im Prozestrecht lernen: Die beweisträftige Feststellung eines negativen Thatbestandes ift unmöglich; es giebt barüber eine Meinung, aber es giebt teinen Beweis dafür. Bis ich eines Befferen belehrt werde, behaupte ich: die amtliche Feststellung, die das Staatsministerium hier öffentlich bezeugt, ist vollkommen unmöglich. Aber ich glaube zu verstehen, mas bie herren meinen; fie wollen wohl fagen: die Summen, die im Jahre 1886 aufgebracht wurden, find nicht herrn von Boetticher, sondern seinem Schwiegervater geliehen worden. Ich fann ben Männern, die damals helfend einsprangen, natürlich nicht ins Berg schauen, ich fann nicht "feftstellen", ob fie ihr Rettungswert für ben unbeträchtlichen Stralfunder Bautbirector, oder für den sehr beträchtlichen Staatssecretair des Innern und stellvertretenden Lorsitzenden des Reichsbank-Curatoriums vollbrachten. Aber auch das Staatsministerium vermag das nicht. Sicher aber und festgestellt ift, daß Fürst Bismarck das Rettungemert als eine seinem Staatssecretair, nicht bem Bankbirector Berg, erwiesene Befälligkeit ansah; sonst hatte er den Rettern nicht die hergegebenen Summen aus Staatsmitteln guruderstattet. Sicher ift, bag auch herrn von Boetticher biefe Unschauung nicht fremd war; fonst hatte er bem Reichskanzler nicht amtlich von den Borgangen Mittheilung gemacht, nicht wegen biefer Borgange fein Bortefeuille jur Berfügung gestellt. Db das Geld Herrn von Boetticher direct gegeben, ob es vielleicht da, wo es fehlte — in ber Reichsbank —, eingezahlt wurde, ist gleichgültig. Wichtig ist nur, daß der nicht gang unkluge Mann, der über ben Sachverhalt nach allen Richtungen informirt war, daß Fürst Bismarcf die Ueberzeugung hatte: hier sei dem Staatssecretair eine Gefälligkeit erwiesen worden, die um jeden Preis und so rasch wie möglich wieder beseitigt werden musse.

Damit ist auch schon die letzte amtliche Feststellung erledigt: der Staatsminister von Boetticher habe keinerlei Zuwendungen erhalten. Er hat allerdings eine Zuwendung erhalten, denn die Erstattung der von den Freunden hergegebenen Summen war nicht eine Zuwendung an den Bankdirector Berg, oder an die als dessen Freunde bezeichneten Kapitalisten, sondern sie war eine Zuwendung an Herrn von Boetticher, den Staatssecretair und Staatsminister. Wenn die ministerielle Erklärung das nicht anerstennt, so kann sie nur von dem Glauben ausgehen, Fürst Bismarck sei ruchlos und frivol genug gewesen, aus Staatssonds Privatseuten Geschenke von vielen hunderttaussend Mark zu machen. Ob mit der Berbreitung dieser Ansicht das Staatsinteresse nicht schwerer geschädigt wird, als ihm mit dem herrlichsten Leumundszeugniß für Herrn von Boetticher gedient werden könnte, darüber belehrt ein Blick in die socialistische und demoskratische Presse.

Um diese schädliche, salsche und aufreizende Ansicht zu beseitigen und einen geliebten Mann, der noch heute der köstlichste Besitz und der stolzeste Ruhmestitel des deutschen Boltes ist, vor neuem Unglimpf zu schützen, aber auch, wie ich offen bekenne, um mein eigenes berechtigtes Interesse, als des öffentlich und amtlich, unter nie erlebten seierlichen Formen Angegriffenen, zu wahren, din ich gezwungen, der Erklärung der neun Staatsminister die Ergänzungen solgen zu lassen, die den Thatbestand erst wirklich erklären. Ich bedaure, daß ich dabei genöthigt din, einem Todten Uedles nachzusagen; ich habe diesen Punkt disher niemals berührt; die Berantwortlichkeit dasur, daß ich ihn jetzt dennoch berühren muß, fällt denen zu, die den Bersuch gemacht haben, mich amtlich und öffentlich zu widerlegen.

In der Erörterung des Falles Berg ist bisher nur die finanzielle Seite besprochen worden; es gab auch eine andere, eine strafrechtliche Seite. Es lagen Defecte vor, zu deren Beseitigung ungeheure Summen, sehr viel größer, als öffentlich bekannt geworben ist, nöthig waren; und diese Defecte waren durch Handlungen herbeigeführt worden, die das Geset mit harten Strafen bedroht. Nach der ministeriellen Erklärung muß nian annehmen, daß dieser Thatbestand im Jahre 1886 gur Renntniß bes Reichsbant. prafibenten fam; wenn der Brafibent dem Staatssecretair, wie es nach dem Bortlaut der Erflärung scheint, eine Intervention angesonnen hat, so könnte diese nur die Anzeige bes Schuldigen bezweckt haben. Jeber, ber wissentlich bem Thater Beistand geleiftet hätte, um ihn ber Beftrafung zu entziehen, hatte fich ber Begunftigung ichulbig gemacht, bie mit Gefängniß bedroht ift; bie Begunftigung bleibt, wo es fich um ichwere Delicte handelt, nur ftraflos, wenn fie bem Thater von einem Ungehörigen gewährt worben ift. ber biesen Beistand nicht seines Bortheiles megen geleiftet hat. Das mare ber Fall bes herrn von Boetticher gewesen: er konnte Minister bleiben, auch wenn sein Schwiegervater in's Gefängniß fam, benn Niemand ift für die Thaten seiner Bermandten verantwortlich; er fonnte mindestens abwarten, ob ber Reichstangler, bem er bie Borgange

sofort melben mußte, sein Scheiden aus bem Umt für nothwendig hielt. Deshalb ist bie Frage so wichtig: Wann hat ber Staatssecretair bem Rangler ben Sachverhalt mitgetheilt? Es ist nicht wahrscheinlich, daß bas vor der Dekung der Defecte geschehen ist, denn sonst hatte ber Reichskangler sich verpflichtet gefühlt, ben Thater zur Anzeige und zur Bestrafung zu bringen. Es ist vielmehr anzunehmen, daß ber Kangler erft von ber Sache erfuhr, als die Defecte gang ober theilweife gedeckt maren. Die Deckung hatten bie Bermandten, barunter auch Berr von Boetticher, beschafft, und als beren Mittel nicht annähernd außreichten, waren bie Cheff großer Bankhäuser und andere Rapitalisten hilfreich beigesprungen. Diese Silfeleiftung fah der Reichstanzler als eine dem Staatsfecretair gewährte an, und fie ichien ihm ein Abhängigfeitsverhaltniß zu begrunden, wie es mit ber amtlichen Stellung eines Mannes unverträglich mar, zu beffen Competenz auch die Bertretung des Reichskanzlers in wirthschaftlichen Fragen und in Bantangelegenheiten gehörte. Die Unhaltbarkeit ber Situation mußte auch ber Staatssecretair empfinden, der von feinem Ginkommen nicht einmal die Zinsen für die nothwendig gewordenen Summen aufbringen fonnte, und beshalb fah er fich veranlagt, seine Bereitwilligfeit jum Rücktritt anzubeuten. Für ben Reichstanzler lag die Sache nun fo: eine itrafbare handlung gab es nicht mehr, benn bie Defecte maren gebectt, und ein Straf: verfahren hätte sich nur noch gegen etwa vorhandene Begunftiger richten können; der Rücktritt bes herrn von Boetticher, ber bann vielleicht auch finanziell zusammengebrochen ware, schien im Staatsinteresse nicht munschenswerth, weil er zu Erörterungen geführt hätte, denen man den Schwiegersohn des Stralfunder Bankbirectors, mit Rücksicht auf seine langjährige amtliche Stellung, nicht aussetzen burfte. Der Reichstanzler mar in einer Zwangslage: er durfte bie Unanfechtbarkeit ber preußischen Staatsverwaltung nicht gefährben, und er burfte ben Staatssecretair nicht in einem Berhaltnig laffen, bas ihn von Banknichten abhängig machen ober boch abhängig erscheinen lassen konnte. Aus dieser Zwangslage half die königliche Erlaubniß, die damals stark angewachsenen Mittel bes Welfenfonds zu benuten. Weber ber alte Raifer noch Fürst Bismarck hatten sich jemals bereit erklart, dieje Mittel für herrn von Berg ober für deffen Freunde fluffig zu machen. Der Raiser bewilligte, auf den nachdrücklich empsehlenden Vortrag des Ranglers, die Mittel, um das Unsehen der preußischen Staatsverwaltung vor boshafter Unsechtung zu bewahren, und um einem geschickten Beamten die unerläßliche Unabhängigfeit zurückzugewinnen. Ob ber Welfenfonds damals richtig verwendet wurde, darüber hat ber gewissenhafteste Monarch entschieden; bei seiner Entscheidung können auch wir uns beruhigen und froh sein, wenn biefer Fonds, ber ben preußischen Staat ftarten sollte, später niemals unnüglichere Verwendung gefunden hat.

So wurde vom Fürsten Bismard, dem der Staatssecretair jest in Interviews höchst svaßhafte Borlesungen über den Umgang mit Kaisern hält (vgl. S. 340), dem Herrn von Boetticher das amtliche Leben gerettet. Ob herr von Boetticher den herren, die ihn zuerst aus der Verlegenheit erlösten, länger als diesem Lebensretter die Dankbarkeit bewahrt hat, das weiß ich nicht, darüber habe ich auch nichts behauptet. Seine Ehrenhaftigkeit bezweiste ich nicht, wohl aber, daß er nach Allem, was er durchgemacht hat, und mit den

gewandelten Unfichten, die er heute vertritt, auf feinem Boften noch wohlthätig wirten tann. Das Moralische versteht fich immer von felbst. Fürst hohenlohe ift gewiß ein untadelhaft vornehmer Mann, und boch wird er, wenn wir je zu Rugland in ein ichwieriges Berhältniß tommen, erfahren, bag ein beuticher Rangler, bem ber Cgar Befälligfeiten erweisen oder Unbequemlichkeiten bereiten tann, vor bem Boltsbewußtsein einen sehr viel schwereren Stand hat, als ein völlig unabhängiger Mann, ber nirgends mit Zwirnsfäden angebunden ift; Fürst Sobenlobe hatte es ficher abgelehnt, mit den Ruffen ben Sandelsvertrag abzuschließen, weil er begriffen hatte, bag er, trot feiner unzweifelhaft einwandfreien Berfonlichkeit, bazu nicht ber geeignete Mann war. Und in ben wirthschaftlichen Rämpfen, die wir jest erleben, fann ein Minister, ber, wie Berr von Boetticher, als Bertreter der Regierung im Bordertreffen steht, sicherlich nur bann Rügliches leiften, wenn er vom Bertrauen ber ichaffenden Stände getragen wird, und nicht zu befürchten braucht, hart angevactte Gegner konnten, um ihn zu ärgern, feine eigenen Angelegenheiten gur Sprache bringen. Das ift meine gang perfonliche und gang bescheibene Meinung, halten zu Gnaden. Ich wurde keinen noch so ehrenhaften Mann über die Borse schreiben laffen, von bem ich mußte, bag er in einer schweren Stunde seines Lebens bei gartlichen Borfenleuten Troft und Erleichterung gefunden bat. Ist bas Königliche Staatsministerium anderer Meinung, so habe ich mich babei zu bescheiben; ich bin aber gang und gar nicht verpflichtet, meine eigene Ueberzeugung ber amtlichen Anschauung jum Opfer zu bringen.

An Ausführungen, die in der M.-A. der "Hamb. Nachr." vom 14. Dctober an einen Artikel der "Leipziger Neuesten Nachrichten" geknüpft worden waren (vgl. S. 328), schließt sich folgender Artikel vom 20. October (M.-A.) an:

Officiose Entstellungen. Das "Berliner Tageblatt" bestreitet in einem Artifel vom 17. d. Mts. geringschätig die Ausführungen, in benen wir fürzlich das Verhältniß ber Staatssecretaire und Minister zu dem Ministerpräsidenten besprochen hatten, und sagt u. A.: "Wenn es so mare, fo brauchte man feine vom Raifer ernannten Staatsfecretaire und feine Minister bes Königs, bann wurden Bagoben genügen." Auch ber "Hamburgische Correspondent" spricht von "Bagodenhaftigkeit" und beweist mit diesem Terminus, daß er seine Ansicht aus berselben Quelle bezogen hat, wie das "Berliner Tageblatt". Beiden Blättern und ihren Auftraggebern scheint nicht bekannt zu sein, daß nicht bloß die Staatssecretaire und Minister, sondern der größere Theil der Beamten, besonders alle höheren, vom Könige ernannt werden. Nach der Theorie dieser beiden Zeitungen würden also sämmtliche Officiere, Oberförster u. s. w. burch die königliche Ernennung zur Emancipation von dem Einflusse ihrer Borgesetten berechtigt sein. Das königliche Patent bildet aber kein Privilegium, die staatsrechtliche Disciplin gegen die Vorgesetten zu ignoriren.

Wir haben uns oft genug, wenn auch im Allgemeinen nicht anserkennend, über die absolute Unabhängigkeit der Minister von einander und von ihrem Präsidenten ausgesprochen und über die Schwierigkeit, welche es für Letzteren hat, Einigkeit im Ministerium herzustellen. Die dreiste Fälschung, als hätten wir oder irgend Jemand "Unterwürfigkeit" oder "Pagodenhaftigkeit" der Minister als nöthig hingestellt, ist ein Kennzeichen der ganzen Art, wie in Ermangelung sachlicher Gründe in diesem Kampse gegen den ersten Reichskanzler von den Gegnern versfahren wird.

Der Staatssecretair von Boetticher befand sich im Staatsministerium in einer anderen Stellung als die anderen Mitglieder desselben, wenigstens bis 1890; benn als Minister ohne Porteseuille hatte er keine andere Aufgabe als die, den Reichskanzler und dessen Ansichten im Ministerium zu vertreten, soweit der Kanzler dazu nicht selbst im Stande war. Hierauf beschränkte sich seine Thätigkeit, da er ein eigenes Ressort, in dem er sich der sonst üblichen ministeriellen Selbständigkeit erfreut hätte, nicht besaß.

Daß die Staatssecretaire Untergebene des Reichskanzlers sind, ist ein unansechtbarer Grundsatz unserer Reichsversassung und eine berechtigte Forderung der Bundesgenossen Preußens. Die Emancipation der Staatssecretaire von der reichskanzlerischen Politik und Disciplin hat erst in der Zeit des neuen Courses Fortschritte gemacht und Anerkennung in der Presse gefunden, als ob sämmtliche Staatssecretaire der Reichseverwaltung unabhängige Minister wären, mit dem Reichskanzler gleichsberechtigt, sowohl in ihren Ressorts wie im Immediatvortrag. Letzterer konnte von den Reichsstaatssecretairen immer nur "in Vertretung" des Reichskanzlers gehalten, also nicht gegen dessen dem Vortragenden bestannte Ansichten gerichtet werden.

An gleicher Stelle begegnet uns auch wieder eine Berichtigung bes "Hams burgischen Correspondent":

Die "Köln. Ztg." und nach ihr ber officiöse "Hamburgische Correspondent" verbreiten folgende auf den Fürsten Bismarc bes zügliche Mittheilung:

"Es ist Thatsache, daß schon ein halbes Jahr vor der Entlassung des Fürsten Bismarck der Kaiser einem katholischen Kirchenfürsten gegenzüber sich darüber beklagt hat, wie schwer es sei, mit Bismarck zusammen zu arbeiten. Personen, welche Kenntniß von dieser Unterredung hatten, zweiselten damals schon nicht, daß es über kurz oder lang zu einem Bruch zwischen dem Kaiser und dem ersten Reichskanzler kommen würde."

Auch diese Insinuation wird am schärften dadurch beleuchtet, daß der Kaiser selbst am Schlusse seines Neujahrsglückwunsches vom 30. Descember 1889 nicht einem anonymen Prälaten, sondern amtlich und öffentlich dem Fürsten selbst kundgiebt: "Ich bitte Gott, er möge mir in meinem schweren und verantwortungsreichen Herrscherufe Ihren treuen und erprobten Rath noch viele Jahre erhalten."

Hieran knüpfte sich bann in ber A.=A. vom 22. October folgende amusante Auseinandersetzung:

Die "Röln. 3tg." wünscht, daß wir unser neuliches Citat berichtigen, wonach sie die Mittheilung gebracht hatte, bereits ein halbes Jahr vor ber Entlassung bes Fürsten Bismard habe ber Raifer einem fatholischen Kirchenfürsten gegenüber sich darüber beklagt, wie schwer es fei. mit Bismard zusammen zu arbeiten; die "Röln. Ztg." habe niemals eine berartige Angabe gemacht. Gegenüber ber sonstigen Saltung ber "Röln. Zig." ift es uns überraschend und erfreulich, daß sie Werth barauf legt, conftatirt zu seben, daß nicht fie die Urheberin ber von uns nach Gebühr beleuchteten Insinuation gegen den Fürsten Bismarc gewesen ist. Aber die richtige Abresse für ihre Reclamation sind nicht die "hamb. Nachr.", fondern die officiofe Collegin der "Roln. 3tg.", ber "Bamburgifche Correspondent" (Rr. 272, M.-A.), bem wir die betreffende Mittheilung entnommen hatten. Diefes Blatt hatte fich natürlich beeilt, die betreffende Melbung, wie jede, die fich gegen den Fürsten Bismarck richtet, weiter zu verbreiten, obgleich sie unglaubhaft erschien, und dabei im officiosen Uebereifer die "Köln. Atg." statt wahrscheinlich - ber "Kölnischen Bolks-Zig." als Quelle genanut. Wir muffen es ben beiben officiofen Blattern überlaffen, fich in biefer Sache weiter auseinander zu fegen.

Im "Leipziger Tageblatt" vom 22. October finden wir folgende Bersiflage der Haltung, welche der Abgeordnete Eugen Richter und seine Gesinnungsgenossen dem Fürsten Bismarck gegenüber einnehmen:

hatten das Berhalten der Regierung gegenüber der Socialdemokratie getadelt, und dazu bemerkt der Chefredacteur der "Freis. 3tg.": "Wir wissen wirsten Bismark, was eigentlich den Fürsten Bismark berechtigt, sich als solchen unfehlbaren Lehrmeister aufzuspielen." Wir "eigentlich" auch nicht. Was hat denn der Mann "eigentlich" geleistet? Die Elbherzogthümer mit dem Schwert zu Deutschland gebracht, obwohl die Sache durch das unentwegte Absingen des Liedes "Schleswig-Holstein meerunschlungen" einfacher

und billiger zu machen gewesen ware, und Birchow und Ludolf Parifius verdrängt, als sie gerade im besten Buge maren, bas Deutsche Reich zu begründen, und zwar ein besseres, als das Bismard'sche Flickwerk, für das der Fortschritt auch ausdrücklich jede Berantwortung abgelehnt hat. Dann machen noch die Chauvinisten viel Aufhebens von Elfaß-Lothringen. Wenn wir das aber nicht hatten, murden die freisinnigen Mitglieder der internationalen Friedenscongresse einen viel leichteren Stand haben und mehr für die Erhaltung bes Friedens thun konnen, als Bismard, der nicht einmal ben ruffisch eturkischen Krieg und wiederholt blutige Aufftande der Aschantis, Atchinesen und selbst noch kleinerer Bölker zu verhindern gewußt hat. Daß so ein Mann, der nic ctwas Rechtes verstanden und gewirkt hat, in einer großen, zweimal täglich erscheinenden Beitung, die noch dazu mehr Abonnenten hat, als die "Freif. Big.", seine Meinung gerade heraus fagen darf, ift ein Buftand, ber auf eine Lucke bes Gesethes hinweift. Es ware bringend zu wünschen, daß bem - und natürlich auch bem Reden und Schreiben seiner Familienangehörigen - ein balbiges Biel gefett wird. Rur haben wir ein Bedenken: Fürst Bismarck's Stimme wird gehört, nicht weil er ein großer Mann ist, sondern weil eine verblendete Menge ihn bafür hält. Run besitt aber Deutschland auch einen wahrhaft großen Mann, und wir fürchten, eine Ausnahmegesetzgebung, die fich gegen Bismard richtet, wird nicht lange vor diesem Salt machen, und — Reid und Miggunft ruhen nie — auch diese wirkliche Leuchte des Vaterlandes auslöschen. Darum principiis obsta! Gugen Richter konnte verhindert werden, fein Bolf in der "Freis. 3tg." und - die Bergen beben bei dem blogen Gedanken an die Möglichkeit des Verlustes - im Abce Buch bes freisinnigen Bahlers zu berathen; lieber laffen wir "bas Gerebe bes Gurften Bismard", um mit bem echten Beifen gu fprechen, weiter über uns ergehen. Der falichen Große aber mag bie Gewißheit auf ber Seele brennen, daß fie das Recht, zu reben und zu ichreiben, nur ber Befürchtung ber Nation verdankt, der Mund seines Feindes konnte geschlossen werden. Gin germuhlender Gedanke am Abend eines langen, aber schlecht angewandten Lebens.

Um 26. October heißt es in ben "Hamb. Nachr." (A.=A.):

Der Pariser "Temps" bringt einen Artikel, in welchem bem Fürsten Bismarc allerhand phantastische Pläne über Erwerbung von Madasgassar, Abtretung von Ostafrika an England, Entschäbigung Frankreichs in Aegypten n. s. w. zugeschrieben werden. Der "Berliner Local-Anzeiger" bemerkt dazu mit Recht: "Daß Fürst Bismarck solchen Plan im Ernst gehegt und gar von Abtretungen in Lothringen gesprochen haben sollte, ist natürlich ganz unmöglich." Wir können dem hinzusügen, daß der Fürst auch im Scherz solchen verrückten Kannegießereien niemals Aussdruck gegeben hat. Es gehört der ganze Artikel des "Temps" in die Kategorie der willkürlichen Erfindungen, an denen die französische Publizischt ja niemals Mangel gelitten hat, wenn sie deutsche Politik und deutsche Staatsmänner bespricht.

362 October 1895.

Die Münchener "Allgemeine Zeitung" bringt diesen französischen Artifel ohne Quellenangabe und ohne die Zweisel an der Glaubwürdigkeit, welche das oben genannte Berliner Blatt demselben anfügt. Wir können kaum glauben, daß die Münchener Redaction dem französischen Unsinn mit weniger politischem Judicium gegenüber gestanden hat als der "Local-Anzeiger", und wollen annehmen, daß, wenn sie in der Einleitung ihres Abdrucks den Artifel als eine "Erinnerung" bezeichnet, dies ein Drucksehler sür "Ersindung" ist; sonst müßten wir glauben, daß bei dem Besitzwechsel des Blattes, von dem wir gerüchtweise hören, die Politik desselben franzosenfreundlicher geworden sei.

\* \*

In engem Zusammenhang mit den Seite 344—358 wiedergegebenen Ausführungen Harben's steht ein weiterer sachkundiger Artikel der "Zukunft" zu der Boetticher'schen Sache in dem Heft vom 26. October. Er lautet:

Die verfolgte Unichuld. Gin Deutscher, der fern von der Beimath lebt und über die Borgange im Baterlande nur aus den Zeitungen Renntniß erhalt, muß mahrend ber letten Bochen ju ber Ueberzeugung gelangt fein, daß eine geradezu ungeheure Ge= fahr, eine allein, das Deutsche Reich bedroht, und daß die Gefahr von einer bosartig im Finstern waltenden Rotte stammt, die um jeden Preis und mit jedem Mittel einen ragenden Staatssecretair beseitigen möchte. Ginen Staatssecretair von einer besonderen Sorte, fo muß wohl ber fern von ber Beimath lebenbe Deutsche glauben; benn er erinnert sich gang genau noch ber Zeit, wo andere Staatssecretaire rudfichtslos, mitunter auch roh, im Reich befämpft wurden — die Namen bes Grafen Bismard und bes herrn von Stephan brangen fich ins Gedachtnig -, ohne bag beshalb bas Baterland in Gefahr gerathen schien; auch ber Zeit gebenkt er noch, wo herr von Buttkamer an jedem Tage mindestens einmal als der Bater alles Unheils verlästert wurde, und wo herr Richter, unter dem Beifall ber Freisinnspresse, im Reichstag verkunden tonnte. Fürst Bismard ruinire bas beutsche Land. Damals regte fich teine Emporung; bamals fand man es gang in der Ordnung, daß Parteibongen und holgpapierpolititer ihren Grimm an Ministern und Reichsbeamten austobten, benen gemisse Berbienfte boch nicht abzusprechen waren. Wie gewaltig muß ber Werth bes Mannes sein, ju beffen Schut jest Allbeutschland die Waffen ergreift; so denkt der fern von der Beimath mit Zeitungsweisheit gefütterte Deutsche, und er schickt flebend die brünftige Bute empor, ein gutiger Gott moge bem Baterlande ben Mann, ben Ginen, erhalten und bas boje Erachten ber Rotte zu Schanden machen. Er wurde gewiß recht erstaunt fein, wenn ihm ein gugereister Landsmann erzählte: Die Gefahr, Die Du mahnst, besteht in ber beutschen Wirklichkeit gar nicht; ber Staatssecretair, ber angeblich bedroht sein soll, ist ber verhätschelte Liebling aller Barteien, die mit den historisch gewordenen Ruftanden des Deutschen Reiches nicht gufrieden find, ift ein mächtiger Mann, dem jogar herr Bebel gern willfährig ist, nicht ein armer Berfolgter; für bas Baterland, bas gang anbere

Gefahren umlauern, ist es sehr gleichgiltig, ob er mit seiner angenehmen Bureaukraten' routine bleibt oder geht, und von den Parteien und Personen, die in ihm nicht den Talisman der deutschen Herrlichkeit sehen, hat er schon deshald nichts zu fürchten, weil sie das Recht des Raisers und Königs, nach eigenem Ermessen die Minister und Staatssecretaire zu wählen und zu entlassen, nicht um Haaresbreite eingeengt wissen möchten. Dem Staunen würde vielleicht dann die Buth solgen, und unser Deutscher würde zornig die verlogene Sippschaft schelten, die ihm die vaterländischen Zustände so frech immer fälscht; solche Regung müßte man schon einem Manne verzeihen, der so lange der Heimath entsremdet ist.

Wir leben im Deutschen Reich, wir sehen die Faden und Drahte, wissen, wie öffentliche Meinungen heute gemacht werden, und haben bas Bundern und Buthen allmählich und abgewöhnt. Und hat auch das neueste Attentat auf den graufam verfolgten Staatsjecretair nicht den Schrecken in die Beine gejagt: ber schnöbe Berfuch, ihm das Recht einer felbstständigen Meinung abzuerkennen. Natürlich ging auch diefer Bersuch von dem tudischen Führer der Rotte aus, die ben gewaltsamen Umsturz bes Staatssecretairs im Reichsamt bes Innern bezweckt, und natürlich fand er bei allen verkommenen Menschen Unterstützung, die ben hartgesottenen Gunder im Sachsenwald immer noch gern für einen großen Staatsmann und guten Renner unserer Berfaffungszustände ausgeben möchten. Dieses frevle Beginnen mußte sofort und thatfraftig zuruckgewiesen werden. Ginen Augenblick konnte man ftugen: als selbstständiger Bolitiker ift bod) ein Mann nicht zu vertheidigen, ber unter wechselnden Regierungen punktlich auch stets seine Ausichten gewechselt hat; bald aber wurde die Erinnerung wach, daß man ben gefunden Menschenverstand zu haufe laffen muß, wenn eine Weihrauchspende für herrn von Boetticher geplant wirb. Er foll jest ein felbstftändiger Staatsmann fein, joll das Recht gehabt haben, im Jahre 1890 eine andere Politik zu treiben als fein Borgejetter, ber Reichskangler. Gine folde Theorie konnte nur in einer Zeit entstehen, die das Berständniß für das Besen der Reichsverfassung verloren hat. Nachdem es möglich war, daß die deutschen Finanzminister unter dem Borfit des Reichsschatzgeretairs tagten, ben Bismard früher ben beutschen Unterstaatssecretair bes preußischen Finangministers genannt hat, war die Bahn auch für die Unschauung frei, daß Staatssecretaire eine selbstständige Politik treiben durfen. Immerhin ift die Sache wichtig genug, um die Mühe einer näheren Betrachtung zu lohnen, die nicht von dem Bahn ausgeht, daß jeder Schritt und jeder Anspruch des herrn von Boetticher zu ruhmen und zu vertheidigen ift, sondern von dem Bunich, den Geift und den Ginn der Reichsverfassung vor Emitellung zu ichüten.

Der Reichstanzler ist der einzige Reichsminister und der einzige kaiserliche Minister; ohne Kanzler kann der Kaiser nicht regieren, denn die Anordnungen und Berfügungen des Bundespräsidiums, jest also des Kaisers, bedürsen zu ihrer Giltigkeit der Gegenzeichnung des Kanzlers, der dadurch für sie die Berantwortlichkeit überninmt. Im Februar 1881 hat Fürst Bismarck im Reichstag gesagt: "Es kann aber Jedermann doch nur für seine eigenen Entschließungen und Handlungen verantwortlich sein, es

364 October 1895.

fann Niemand verantwortlich sein für Handlungen, welche von seinem freien Billen nicht abhängen, zu denen er gezwungen werden kann. Es muß daher der Berantwortende innerhalb des Rayons seiner Berantwortlichkeit einer vollständigen Unabhängigkeit und Freiheit genießen, sonst hört die Berantwortlichkeit auf, und wer sie dann im Reiche trägt, das weiß ich nicht, sie schwindet gänzlich." Beil es von dem freien Billen des Kanzlers abhängt, ob er den Entschlüssen und Berfügungen des Monarchen seine Mitwirkung leisen oder versagen mag, kann er für den ganzen Bereich seiner amtlichen Thätigkeit verantwortlich gemacht werden; und weil er allein die Berantwortung trägt, kann er keine Kollegen, keine selbstständig handelnden Staatsmänner neben sich haben.

Fürst Bismarck hat in berselben Rede gesagt: "Die herren Chefs der Reichsämter sind nicht für mich verantwortlich, außer insoweit sie vermöge des Stellvertretungsgesetzes substituirt sind, sondern ich din für ihre handlungen verantwortlich; ich habe dasür auszukommen, daß es Politiker sind, die sich mit der Gesammtrichtung der Reichspolitik, wie ich sie verantworten will, im Einverständniß halten, und wenn ich dieses Einverständniß dauernd und principiell bei Einem von ihnen vermisse, so ist es meine Pflicht und Schuldigkeit, ihm zu sagen: wir können beide zusammen nicht im Amte bleiben." Das entspricht genau den allseitig anerkannten staatsrechtlichen Berhältnissen. Die Staatssecretaire sind die Untergebenen des Kanzlers, sind die Unterstaatssecretaire, Ministerialdirectoren und Bortragenden Räthe des einzigen Reichsministers. An ein collegialisch zusammengesetzes Reichsministerium, das mit dem Bundesrath in Concurrenz treien müßte, ist in der Reichsversassung nicht gedacht, und ihr Schöpfer hat sich, im Einverständniß mit den Bertretern aller deutschen Regierungen, gegen jeden Ansatz zu solchen Bildungen stets mit entschiedenstem Nachdruck ausgesprochen.

Die Officiofen des herrn von Boetticher behaupten nun aber, ber Staatsfecretair habe erftens die Pflicht gehabt, auf Befragen dem Kaifer seine Unsicht offen mitzutheilen, auch wenn biese Ansicht von der seines Borgesetten abwich; diese Pflicht soll nicht geprüft ober bestritten werben, aber fie fann einen charaftervollen Mann taum in Gewissensconflicte führen, denn ein solcher Mann wird nicht an weithin sichtbarer Stelle einer Bolitif bienen, die seiner leberzeugung nicht entspricht; thut er Das bennoch und enthüllt er bem Monarchen cine von ber amtlichen Unficht, die er zu vertreten hat, abweichende personliche Weinung. jo erschwert er ben Gang ber Geschäfte und schäbigt bie Autorität bes Ranglers, als bessen Beauftragter er überhaupt nur vor dem Kaiser erscheint. Die Officiosen bes herrn von Boetticher behaupten zweitens, ber Staatsfecretair habe bie Rechte eines felbstitanbigen Politifers gehabt, weil er jugleich preugifcher Staatsminister gewesen fei. Auch dieser Anspruch ist unhaltbar. herr von Boetticher war und ist Minister ohne Portescuille, er hat fein Ressort in ministerieller Selbstständigkeit zu verwalten, und er ift, wie herr von Marichall, in ben preußischen Ministerrath abgeordnet worben, um bort, wenn ber Kangler am Erscheinen verhindert ift, die Reichspolitit und bie Ansicht des Reichstanglers zu vertreten. Irgend eine andere Aufgabe haben bie Berren, Die im Reich Untergebene des Kanglers find, im preußischen Ministerium nicht, können fie auch nicht haben; wird ihnen dieje Aufgabe läftig, bann bleibt ihnen, als Bentil, bas Recht, ihre Entlassung nachzusuchen. herr von Boetticher hat im Reichselnzeiger erklart, er habe im Februar 1890 von diesem Recht Gebrauch gemacht, Fürst Bismard hat die Richtigkeit biefer Behauptung bundig bestritten und barauf hingewiesen, daß Gesuche um die Entlassung aus den Aemtern nicht bei ihm, sondern beim Kaiser und König vorzubringen waren. Ein Berhältniß, wie es herr von Boetticher zu beanspruchen scheint, war und ist zu jeder Zeit volltommen unmöglich. In der Theorie mag die Halbirung einer Person durchzuführen und auch zu begründen sein; in der Praris des Beichäftsganges ift ein Zustand undentbar, ber einem Untergebenen bes Kanglers gestattet, bald als Diener des Raisers, bald als preußischer Minister, immer aber in amtlicher Thätigkeit, Unsichten zu verfechten, die mit ben Bunfchen und Absichten seines Borgesetten in Widerspruch sind. Gin Staatssecretair, ber, wenn er bem Monarchen Bortrag halt, fich bereit zeigt, zu gestehen, daß er die vorgetragenen Unsichten für falfch halt, und ber als preußischer Minister biese Anfichten offen ober beimlich bekampft, mare eine betrübende und gefährliche Erscheinung. Bei allebem handelt es sich nicht um ein finfteres Planen und um eine tudijche Feinbseligkeit gegen ben verfolgten Staatssecretair, fondern um die nüchterne Feststellung thatsächlicher Berhältniffe, die durch die Reichsverfassung geordnet find. Wenn herr von Boetticher im Fruhjahr 1890 fich wirklich für berechtigt hielt, eine Politik zu vertreten und zu empfehlen, die von der feines Borgesetten abwich, bann hat er sich über bie Grenzen seiner Machtsphäre schlimm getäuscht und bem Rangler Unlag zu fehr gerechter Beichwerbe gegeben. Das mare auch bann unbestreitbar gewesen, wenn in diesem besonderen Falle der Rangler nicht turz vorher bem Staatssecretair bas amtliche Leben gerettet und sich damit noch einen individuellen Unfpruch auf dankbare Treue erworben hatte.

Diese Lebensrettung ist vor acht Tagen geschildert worden, und die Mittheilungen, Die mir feitdem, auch von herrn von Boetticher eng befreundeten Berfonen, gemacht worden find, haben die Richtigkeit der Darftellung in allen Bunkten bestätigt. Sachliche Einwände find nicht erhoben worden, und mit den perfonlichen Beschimpfungen und ben Bersuchen, durch gehäufte Lügen das Bolk noch ferner zu täuschen, brauchen wir uns an dieser Stelle nicht zu beschäftigen. Es hat sich gezeigt, bag die neun Staatsminister ungenügend informirt waren, als fie, nach bestem Biffen und Gewissen, ihre Erflärung veröffentlichten; die Erfahrung ftimmt die herren hoffentlich milder für die Fälle, wo auch einem Privatmann, dem amtliche Quellen nicht zugänglich find, bei Meußerungen in Rebe und Schrift Frrthumer begegnen. Die Feststellungen, Die bas Staatsministerium bezeugen zu durfen glaubte, find nur durch eine mangelhafte Renntnig der Borgange möglich geworden. Es handelte sich nicht um ben drohenden finanziellen Busammenbruch eines Privatbankiers, sondern um schon vorhandene Defecte, die durch strafbare Handlungen des Directors einer Reichsbantstelle herbeigeführt maren. Richt den Freunden des Schwiegervaters, sondern dem Schwiegersohn murde aus disponiblen Staatsfonds eine Buwendung gemacht, die ihn, nach der Absicht bes Gebers und bes Mannes, der die Zuwendung empfohlen hatte, aus einem wirklichen oder doch icheinbaren Abhängigkeitsverhältniß erlösen sollte. Und als die traurige Geschichte sich ab-

spielte, war in der That eine Zeit angebrochen, wo über den Bankverkehr bedeutsame Emischeibungen zu treffen maren. Zweifelhaft bleibt nur, ob herr von Boetticher felbit an der herbeischaffung der Summen betheiligt mar, die jur raichen Dedung der Defecte nothig wurden. Die Freunde des Staatssecretairs bestreiten es und sagen, das ganze Urrangement habe ein bem Sause verwandter Großtapitalist bewirft, ber inzwischen leider, wie die Berren von Dechend und Berg, verftorben ift. Fürst Bismarck scheint eine andere Auffassung gehabt zu haben; wenigstens las man am 25. Juni 1895 noch in ben "Samb. Nachr.": "Der Schwiegervater bes Gerrn von Boetticher ift aus seinen Berlegenheiten ausschließlich durch seinen Schwiegersohn befreit worben." Sicher ist jedenfalls, daß herr von Boetticher an der Deckung der Defecte durch bas Opfer feines Bermögens, das etwa fünfzigtausend Mark betrug, sich betheiligt hat; sicher ift, daß er die strafbare handlung nicht zur Anzeige gebracht hat — wozu er, als Angehöriger, gesetlich auch nicht verpflichtet war; sicher ift endlich, daß er bem Fürften Bismard die Borgange erst mitgetheilt hat, als die Summen herbeigeschafft und bie Defecte gedeckt waren. Die Angabe, diese Mittheilung sei nur verspätet worden, weil der Reichstanzler gerade in Friedrichsruh war, wird man nicht ernsthaft zu erörtern haben, und eben so wenig wird die Thatsache ins Gewicht fallen, daß unter den Nothhelfern auch ein herr gewesen sein soll, der als Grundbesitzer bezeichnet wird.

Bichtig ift, von Anderem abgesehen, junächst die Feststellung, daß Fürst Bismarck nicht, wie man nach ber ministeriellen Erklärung annehmen mußte, Staatsfonds benutt hat, um ben Privatfreunden eines verfrachten Bantbirectors Summen zu erjeten, bie sie zur Rettung ihres Freundes aufgebracht hatten. Das mare eine Gemiffenlofigkeit gewesen, beren Enthüllung das Unsehen ber Staatsverwaltung ichwer schädigen mußte. In der Wirklichkeit lagen die Dinge anders; und da die Nebenfage, die vor acht Tagen hier von ber Begunftigung fprachen, mahrscheinlich, weil fie nicht klar genug gefaßt waren, vielfach migverstanden, vielfach auch wohl absichtlich entstellt worden sind, ift es nöthig und nüglich, den Sachverhalt noch einmal barzustellen. Gine Begunftigung, bie bei schweren Delicten mur ftraflos bleibt, wenn fie bem Ihater von einem Ungehörigen gewährt worden ist, der den Beistand nicht seines Bortheils wegen geleistet hat, liegt immer vor, wo wissentlich eine Hemmung der staatlichen Rechtspflege erstrebt und der Berfuch gemacht wird, ben Schuldigen ber Bestrafung zu entziehen ober ihn ber verfolgenden Behörde gegenüber in eine gunftigere Lage zu bringen. Es fann faum zweifelhaft fein, daß Personen, die, um einen Scandal zu vermeiden und einen Schulbigen ber Strafe zu entziehen, ftrafbare Defecte unter ber Sand beden und bie Unzeige des Thäters unterlassen, sich einer Begünstigung schuldig machen; das Thun solcher Berfonen ift bem (Befühl burchaus verständlich, aber es murbe vor bem Gefet feinen leichten Stand haben. Daran wird auch durch den beutschen Rechtsfat nichts geandert. bag bei allen Bermögenebelicten ber Erfan feine Strafausichliegung begrundet. Gs versteht sich von selbst, daß der Stralfunder Bantdirector stets strafbar blieb, auch nach: bem die Defecte gedeckt maren; die Berjonen aber, die für die Dedung forgten, wollten chen die Entdeckung des Thäters und seine Bestrafung verhindern, und sie machten sich

burch biese vorsägliche hemmung ber staatlichen Rechtspflege wohl genau so ber Begunftigung schuldig wie Jemand, ber einem Diebe zur Flucht verhilft und ihn bamit gwar nicht ber Strafbarkeit, aber ber Bestrafung entzieht. Dabei braucht man noch gar nicht daran zu denken, daß in unserem Falle eine Berson vorhanden gewesen sein muß, Die mit ber hoffnung auf sofortige Deckung ben Reichsbantpräsidenten von ber Unzeige bes Thaters jurudhielt. Der Reichstanzler hatte fich unbedingt verpflichtet gefühlt, ben Thater jur Bestrafung ju bringen, wenn ihm ber Sachverhalt rechtzeitig mitgetheilt worden ware. Da er ihn erft erfuhr, als bie Defecte gebeckt waren, mußte er anderen Erwägungen Raum geben. Gin Strafverfahren mar, weil Erfat nicht vor Strafe idhütt, auch jest noch möglich; aber war es auch jest noch nüglich? Sollte man, um bem Budhitaben bes Gesethes gerecht zu werben, einen alten Mann ins Gefängniß liefern, nachdem sein Berschulden wenigstens materiell ichon ausgeglichen mar? Sollte man die Art dieser Ausgleichung in einer öffentlichen Gerichtsverhandlung aufhellen laffen und ben Bertreter bes Reichstanzlers ben ärgerlichsten Erörterungen und Gerüchten aussetzu? Politische Gründe und bie ernste Rudficht auf bas Staatsinteresse empfahlen dringend, den drohenden Scandal zu vermeiden — und diese Grunde und Rücksichten wogen schwerer als das Gesethuch. Fürst Bismarck hat, wie jeder unbefangene Beurtheiler zugeben muß, als Staatsmann und Reichskanzler burchaus richtig und löblich gehandelt, als er in diesem Stadium die Sache ruhen ließ und nur dafür Sorge trug, feinen Untergebenen durch die Gnade des alten Raisers aus einer lästigen Beroflichtung zu lösen. Und er sieht in dieser Beleuchtung sicher anders und unendlich viel vortheilhafter aus als im trüben Schatten bes Berbachtes, er habe aus bem Belfenfonds Privatleuten Geschenke von vielen hunderttausend Mark gemacht.

Für herrn von Boetticher mar es ein Gluck, daß ihm dieser Reichstanzler schützend und helfend zur Seite ftanb. Berr von Boetticher hat überhaupt immer bas Blud, bei ben Mächtigen ber Stunde beliebt und gern gesehen zu fein. Daß er jett in unangenehme Betrachtungen hineingezogen worden ist, mag ihn verdrießen; aber er hat den Bortheil bavon, daß die Borgange nun boch einigermaßen aufgeklart find, und daß über bas Berhalten des Staatssecretairs sich Jeber fünftig ein personliches Urtheil bilben kann. Die alberne Mar von der gemeingefährlichen Rotte, die in nachtigem Dunkel gegen ben hilflosen Herrn wuthet und wühlt, sollte nun endlich verstummen, damit bei den fern von der heimath lebenden Deutschen nicht ber Frrwahn entsteht, das Bleiben ober das (Behen des unermeglichen herrn von Boetticher habe für das Deutsche Reich eine Lebensbedeutung. Der Gefeierte ift fehr ftart, er figt überall, wo es ihm wichtig erscheint, wohl fest in der Gunft, und für ihn schlagen mannhaft, unter dem beuligen Banger einer schon recht befecten, aber bligblant geputten Moral, alle Bergen, die von seiner Thätigkeit einen Bortheil erhoffen. Gin solcher Beld seiner Zeit braucht nicht wie ein tränkelndes Süngferchen, ängstlich vor jedem rauhen Luftzug bewahrt und nicht, wie eine graufam verfolgte Unichuld, vor ber Nachstellung graliftiger Männer behütet zu werden.

\* \_ \*

Die "hamb. Nachr." schreiben am 1. November (M.=A.):

Eine Gruppe von französischen Diplomaten und Schriftftellern hat es sich seit Jahren zur Aufgabe gemacht, die Fabel von der Kriegsgefahr von der Frankreich im Frühjahr 1875 durch Deutschland bedroht gewesen sei, groß zu ziehen, um dadurch das Verdienst der Rettung des Vaterlandes und gleichzeitig auch den Ruhm der ersten Begründung des französisch-russischen Bündnisses für sich in Anspruch zu nehmen. Die "Kölnische Zeitung" bemerkt dazu:

Der Pariser "Figaro" bient meist als Mundstud, burch bas von Beit ju Beit bie Keratrn, Daudet, Grandlieu u. a. Enthüllungen über die patriotische Thätigkeit bringen. mit ber im Jahre 1875 Decazes, Leflo ober Gontaut-Biron bie Blane ber Bismard'ichen Staatstunft zu burchfreugen und, bant ber von ihnen gewonnenen ruffischen Unterftugung, ben Rrieg zu verhindern gewußt haben wollen. Bon beutschen Schriftftellern ift es unferes Biffens allein Berrn Geffden (in ber beutschen Revue 1892) vorbehalten geblieben, barin ben Franzosen Beistand zu leisten. Auch neuerbings tommt ber "Figaro" wieber mit Auszugen aus einer burch ben alten Bergog von Broglie im Correspondant beforgten Beröffentlichung von Denkwürdigkeiten bes früheren Botichafters Gontaut-Biron, ber allerdings nur die ichon fruher vorgebrachten Mittheilungen über die angeblichen Kriegsbrohungen in Berlin wiederholt. Danach mare Gontaut langere Reit durch den Fürsten Bismarck perfonlich schlecht behandelt, und dann eines Tages burch herrn von Radowit - ber unmittelbar zuvor von Rugland zurudgefehrt fei, nach Musführung bes Auftrages "de sonder le terrain et tâter le Tsar" - mit ber birecten Antündigung überfallen worden, daß Deutschland Frankreich angreifen muffe, bevor biefes wieder zu ftark geworden fei. Gontaut habe über biefe conischen Ausführungen sofort nach Paris an ben Bergog von Decages berichtet, ber fie burch Rundschreiben ben europaifchen Machten bekannt gemacht habe. Darauf fei im Marg 1875 bie ruffifche Ginmijdhung in Berlin und bamit die "Rettung" durch Gortschakow erfolgt. Es lohnt fich wirklich nicht mehr, diesen frangosischen Schwindel sachlich zu beleuchten. Rein verftandiger Mensch glaubt ernsthaft, daß Fürst Bismarck im Jahre 1875 den Krieg gegen Frankreich geplant hat; ebensowenig wird von andern als etwa den Freunden bes "Figaro" angenommen, daß herr von Radowig nach St. Petersburg geschicht worden ici, um dort den Kriegsfall mit Frankreich zur Sprache zu bringen; und endlich fteht es langit amtlich fest, daß Gerr von Radowig die von Gontaut behaupteten Ausführungen weber im höhern Auftrage, noch auf eigene Berantwortung gemacht hat, auch nach Lage ber Berhältniffe und unferer bamaligen Beziehungen zu Frankreich gang uns möglich hatte machen können. Es ift eine in der diplomatischen Geschichte taum erhorte Dreiftigkeit, daß berartige Unwahrheiten trot wiederholter und unzweideutiger Richtigstellung von französischen Politikern immer wieder erneuert werden.

Der Münchener "Allgemeinen Zeitung" wird in gleicher Sache aus Berlin geschrieben:

Die unlängst gebrachten auszüglichen Mittheilungen aus ben Memoiren bes Berrn de Bontaut-Biron, mit benen der Bergog von Broglie, der jest politisch falt gestellte, aber noch immer gern politisirende Academiker im "Correspondant" seinen Landsleuten aufwartet, zeigen auf's Neue, wie zähe unfre westlichen Nachbarn, die unversöhnlichen Herausforderer von 1870, an der von ihnen einmal in Umlauf gesetzten Legende von ber "beutschen Kriegshege im Jahre 1875" festhalten. Nur dank der Gnade Gottes, ber huld bes Czaren und ber Bachsamfeit bes herrn be Gontaut murbe - fo versichern sie einmal über das andere — von Frankreich das Schickfal völliger Bernichtung abgewandt, das Fürst Bismard ihm zugedacht hatte. Gine besonders glänzende Rolle ift es freilich nicht, die fie fich felbst, bezw. ihren officiellen Bertretern babei vindiciren, allein ber Bunfd, Rugland feiern und mit einem Schein von Recht bie Unfänge ber entente franco-russe um volle zwei Decennien zurudbatiren zu können, macht sich bei den Franzosen so lebhaft geltend, daß ihnen darüber selbst ber alte Nationalstolz fast verloren geht. Doch das ist ihre Sache, und wenn sie zur freiwilligen Selbstherabsetzung in majorem gloriam des Fürsten Gortschakow der Legende von den bösen, friedensfeindlichen Absichten des Fürsten Bismark absolut bedürfen, so mogen fie mit derselben immerhin weiter operiren. Man tonnte ihnen mit Engelzungen bas Gegentheil predigen und bis ins tleinste Detail nachweisen, daß sie sich im Frethum befinden — an ber vorgefaßten Meinung murben sie trothem festhalten. Wir muffen uns also an bem Bewußtsein genügen laffen, daß man sowohl bei uns, wie - von Frankreich und gewissen russischen Kreisen abgeschen — auch im Auslande besser unterrichtet ist, und daß trot der französischen Infinuationen die unparteiische Geschichtschreibung der ehrlichen Friedensfreundlichkeit, die Fürst Bismarck in voller Uebereinstimmung mit den Intentionen seines taiferlichen Berrn im Jahre 1875 ebenso bethätigte wie vor: und nachher, volle Gerechtigkeit widerfahren laffen wird. Mögen nun auch die obenerwähnten Gon= taut'schen Aufzeichnungen über bie "Krifis von 1875" die früheren Beschuldigungen gegen die deutsche Bolitif und ihre Leiter in besonders schroffer Form wiederholen, so würde — aus ben eben angeführten Gründen — doch faum ein Anlag vorliegen, sie fritisch zu beleuchten, wenn diese Beröffentlichung nicht zugleich eine Berbachtigung gegen Herrn von Radowig, den gegenwärtigen faiserlichen Botschafter in Madrid, sich gestaltete. Hus dem Munde des herrn von Radowig, "der nach dem dritten Glase ein Geheimniß angeblich nicht mehr bewahren konnte", will Berr be Gontaut-Biron bei einer am Schluffe eines opulenten Mahles vorgenommenen Sondirung erfahren haben, daß Fürst Bismarck bas noch nicht völlig geruftete Frankreich mit Krieg zu überziehen und zu Boben zu werfen gedachte. In Folge beffen fei bann auf specielle Weisung aus Paris in St. Petersburg Alarm geschlagen worden. Herr von Radowig vermag, da er sich noch in Activität befindet, gegen diesen infipiden Angriff nicht selbst Protest zu erheben, seine vorgesegte Behörde, das Auswärtige Amt, aber dürfte es für überflüssig erachten, noch: mals zu der Sache bas Wort zu ergreifen, ba die jest wieder ausgegrabenen Infinuationen einmal ichon im Juni 1887, anläßlich ber Leflo'schen "Enthüllungen", burch ein ohne Zweisel hochofficiöses Communiqué in der "Nordd. Allg. Ztg." als Erdichtung, als das "Product französischer Einbildungskraft" zurückgewiesen wurden. Man wird sich freilich der damaligen geharnischten Erklärung nicht überall mehr erinnern, und so mag es einem Freunde der "Allg. Itg.", der über die Borgänge von 1875 genau unterrichtet ist und den handelnden Personen nahe gestanden hat, gestattet sein, an dieser Stelle für den verdienten Divlomaten nochmals eine Lanze zu brechen und auf das nachdrücklichste zu versichern, daß derselbe sich der Indiscretion und Ungeschicklichseit, die ihm französischersseitst nachzesagt wird, niemals schuldig gemacht hat. Wäre es der Fall gewesen, so würde Fürst Bismarck, der in solchen Dingen doch nicht mit sich spaßen ließ, ihm nicht das vollste Vertrauen bewahrt haben; ja hätte man — von dem in Rede stehenden speciellen Falle ganz abgeschen — ein unvorsichtiges Plandern "nach dem dritten Glase" von ihm überhaupt zu besürchten gehabt, so würde er wahrlich nicht zu den wichtigsten diplomatischen Vertrauensstellungen emporgestiegen und die heute auf einem solchen Posten verblieben sein.

Thatjache ist es dagegen, daß zu der Zeit, mit welcher der jüngst erschienene Abschnitt der Gontaut'ichen Memoiren fich beschäftigt, aus Grunden, die hier nicht weiter erortert zu werden brauchen. Herr von Radowis, von dem man wußte, daß Kürst Bismarck ihm besonders wohlwollie, die bete noire für eine gewisse franco-russiche Diplomaten-Clique war, die gegen die Bismard'iche Politik andauernd intriguirte und babei leider auch in einheimischen Berliner Rreisen Unterstützung fand. Dazu tam, bag Berr von Radowin fich das Migfallen des Fürften Gortschatow zugezogen hatte, wie allgemein verlautete, weil durch eine ihm übertragene Mission am hofe Alexander's II. die befanntlich fehr ftart entwickelte Gitelteit bes rufffichen Ranglers tief gefrantt worben mar. Unter diejen Umitanden mochte Berr de Gontaut-Biron es fur einen besonders feinen Diplomatifden Schachzug halten, fich gerade herrn von Radowig auszusuchen und unter Berufung auf ihn feine vorgeblichen Rriegsbeforgniffe in St. Betersburg zu accreditiren. Er durfte darauf rechnen, daß Fürst Gortschafow eine folde Enthullung bereitwilligft glauben und verwerthen wurde. Daß der damalige frangofifche Botschafter am hiefigen Sofe über jeine Unterhaltung mit Berrn von Radowit wiffentlich Unwahres berichtet habe, braucht man dabei garnicht anzunchmen. Wahrscheinlich mar er felber schon beim dritten oder einem noch späteren Glase angelangt und daher fehr geneigt, ju horen, "was jaujet und was braujet", als er den beutschen Diplomaten nach dem opulenten Diner oder Couper "jondirte" und gu biesem Zwecke in ber Unterhaltung unter vier Augen das Ihema der deutschefrangösischen Beziehungen anschlug. Möglich, daß Berr von Radowig die Belegenheit benütte, um auf das die Erhaltung des Friedens erschwerende, provocirende Treiben der französischen Revanchards hinzuweisen, und daß der frangofifche Botichafter, in dem angitlich eifrigen Bestreben, die geheimsten Gedanten ber leitenben deutschen Staatsmänner um jeden Preis zu ergrunden, bie Mahnung als Bedrohung auffaffen und in dem, der vor frivoler Berausforberung warnte, einen Berausforderer erbliden zu muffen glaubte. Berr be Gontaut war gewiß ein gang auter Menich und Cavalier, aber ein ichlechter Musikant, ein recht ichwacher politischer Bei.haftemann; er verstand sich wohl auf Salongeschwätz, als Divlomat bagegen zeigte er fich viel zu aufgeregt und unflar; dabei war er von einer gewissen weinerlichen Höflichkeit, die ihm freilich die Sympathien leicht gerührter Damen erward. Last not least gab er sich ganz den russischen Einslüssen hin und zwar nicht nur aus politischen Erwägungen, sondern mindestens eben so sehr aus rein persönlichen Gründen, über die der Schleier der Liebe gebreitet sein mag. Wer das Vergnügen gehabt hat, die Herren de Gontaut und von Radowitz zu kennen, wird sedenfalls über die Behauptung des Ersteren, daß es ihm gelungen sei, den Letzteren in der bezeichneten Weise "außzuhosen" und ihn zur Verletzung der berufsmäßigen Discretion zu bewegen, einfach die Uchseln zucken.

Die Angaben beider Blätter stimmen mit den Informationen überein, die uns in dieser Angelegenheit zu Theil geworden sind und denen wir im Laufe der Jahre mehrfach Ausdruck gegeben haben.

Bur Geschichte bes Rlebegesetzes veröffentlichen bie "Berl. Neuest. Nachrichten" am 8. November folgende Zuschrift:

Babnit, ben 29. October 1895.

In verschiebenen Zeitungen wurden angebliche Aeußerungen des Herrn Ministers von Boetticher über das Zustandesommen des Alters= und Invaliditäts-Versicherungsgesetzes veröffentlicht, welche den Anschein hervorrusen,
als oh Fürst Bismarck der Abstimmung über das Gesetz trotz seiner Besürwortung desselben im Plenum doch mehr passiv gegenüber gestanden habe.
Dem betreffenden Berichterstatter und ebenso dem Herrn Minister ist wahrscheinlich unbesannt, daß einer oder der andere Abgeordnete vor jener Abstimmung sich verpslichtet hielt, dem Fürsten Bismarck mitzutheisen, daß er
gegen das Gesetz stimmen zu müssen glaube, weil er, obschon mit der Tendenz
einverstanden, doch eine ganze Reihe von Einzelbestimmungen für so mangelhast durchgearbeitet erachte, daß eine nochmalige Durchberathung des ganzen
Gesetzs sehr erwünscht erschiene.

Diesen Bebenken gegenüber machte Fürst Bismarck geltend, daß Fehler des Gesches sich auch später beseitigen ließen, daß seine Ablehnung aber ein politischer Act von großer Tragweite sei. Die Stellung des Ministers von Boetticher, der das volle Vertrauen Seiner Majestät des Kaisers besitz, der durch sein großes Talent, mit dem Bundesrath zu verhandeln, und durch seine hervorragende Arbeitskraft ihm im Augenblick ein sehr werthvoller Mitarbeiter sei, würde durch die Ablehnung so erschüttert werden, daß er kaum glaube, ihn dann noch halten zu können. Herrn von Boetticher's Abgang bedeute aber eine Erschwerung des Verkehrs Seiner Majestät mit ihm, dem Reichskanzler, und so wenig er auf die gesaßten Entschließungen von Abgesordneten irgend welche Einwirkung ausüben wolle, so däte er seine personslichen Freunde doch, diesenigen Folgen erwägen zu wollen, welche das Auseicheiden des Ministers von Boetticher nach sich ziehen könne.

Ich bin meinestheils noch heute ber Meinung, daß biese Erwägungen es gewesen sind, welche die Annahme bes Gesetzes ermöglichten, und daß ohne biese Intervention bes Fürsten Bismarck die Ablehnung bes Gesetzes damals erfolgt wäre.

v. Rardorff-Babnis.

Darüber äußert bie "Rheinisch=Bestfälische Zeitung":

"Es ift unbegreiflich, wie auf Grund dieser Zuschrift linksstehende Blätter ben Versuch machen können, in gehässiger Beise den Fürsten Bismarck als den Bater des "Alebegesets" hinstellen zu wollen. Die Zuschrift bestä=tigt lediglich das, was Bismarck wiederholt ausgesprochen hat. Die "Aleberei" war nach des Fürsten Meinung einer der "Fehler des Gesiehes, die sich auch später beseitigen ließen". Nur um den Grundgedanken des Gesehes zu retten und Herrn von Boetticher's Abgang zu vershindern, machte er diesem die bewußte Concession; er selbst aber war das mals ebenso wie heute weit davon entfernt, das "Alebegeset, gut zu heißen."

Die "Berl. Neuesten Nachr." bemerten:

"Unseres Erachtens ließe sich baran noch manche andere Betrachtung knüpfen. Jebenfalls zeigt die Jutervention bes Fürften Bismarck zu Gunften ber Unnahme eines ihn durchaus nicht befriedigenden Gesetzes von einem hohen Vertrauen in seinen damaligen ersten Mitarbeiter, zugleich aber auch von ber Bethätigung dieses Bertrauens durch die Beseitigung einer Situation, in welche die Ablehnung des Gesetzes Herrn von Boetticher versett haben würde. Kürst Bismark ging babei von der Ausicht und Absicht aus, sich in Herrn von Boetticher einen bis dahin bewährten Vertreter seiner eigenen Auffassungen bei Seiner Majestät, im Bundesrath und Staatsministerium zu erhalten. Hierin hat der Fürst sich befanntlich getäuscht. Berr von Boetticher felbst hat in den Zeitungemittheilungen über angebliche Aenkerungen von ihm, die ihm mit Recht ober Unrecht zugeschrieben werden, bisher von seiner Seite jedenfalls unwidersprochen geblieben sind, bargethan, bag er dieser Boraussetzung des Fürsten, in ihm einen absolut sicheren und zuverlässigen Bertreter ber fanglerischen Bolitik zu besitzen, nicht, wenigstens von jener Beit an nicht mehr entsprochen hat, und ber weitere Verlauf ber Dinge hat er= wiesen, daß das Gegentheil jener Voraussehung zutraf. Es ist nicht unsere Absidit, hiermit nach fast sechs Jahren Recriminationen und Borwürfe zu verbinden, zu welchen ein praktischer Zweck für den Tagesbedarf nicht vorliegt; es handelt fich nur um die Feststellung der Thatsachen für die Beschichte."

In den "Hamb. Nachr." vom 10. November (A.M.) lesen wir Folgendes: In einer Zuschrift bes "Pfarrervereins der Brovinz Schlesien" an die

"Schlesische Zeitung" war in Bezug auf ben Fürsten Bismard gesagt worden:

"In das uneingeschränkte Lob des alten Reichskanzlers, das so laut erschallt, daß die nachfolgenden Regierungen an Autorität verlieren müssen, können viele von uns nicht so ohne Weiteres einstimmen. Bismarck's Stellung zur evangelischen Kirche war eine mindestens gleichgültige, ja mißtrauische, die Pslege der sittlichereligiösen Mächte im Bolksleben hat von ihm keine Förderung ersahren, der letzthin ausgesprochene Satz: In der inneren Politik ist er für unser Vaterland geradezu verhängnißvoll gewesen, will auch uns richtig erscheinen."

Dazu bemerkt die "Schlesische Zeitung":

"Fürst Bismarck ist selbstverständlich auch in unseren Augen ein dem Jerthum unterworsener Mensch. Seine Fehler und Irrthümer tragen aber alle den Stempel der unmeßbaren Größe, die ihn zu einem außerlesenen Rüstzeug der Borsehung und zum Befreier und Einiger unseres Bolkes gemacht hat. Wegen unserer Berehrung für ihn getadelt zu werden, rechnen wir uns zur Ehre. Was hier von seinem Berhältniß zur Kirche gesagt ist, kann nur sehr zum Theil richtig sein. Denn seinen Christenglauben hat er in Briefen und Reden oft und entschieden bekannt. Und wenn die Liebe des Gesetzs Erfüllung ist, so wird die Gluth übermächtiger Liebe, die das Herz des geswaltigen Mannes für sein Bolk und Baterland erfüllt, vielleicht auch vor dem Throne der Allmacht ins Gewicht fallen. Uns aber, die wir ihn nicht zu richten haben, ist er nicht ein unsehlbarer Nationalheiliger, sondern der Erretter unseres Bolkes aus Ohnmacht und elender Zerrissenheit, der Baumeister des jungen Reiches. Und als solchem wollen wir ihm die Treue bewahren jest und über sein Grab hinaus."

Die Stadt Homburg v. d. H. hatte dem Altreichskanzler einen künstlerisch ausgestatteten Ehrenbürgerbrief übersandt. Darauf lief, dem "Taunusb." zufolge, bei dem Bürgermeister Dr. Tettenborn folgendes Schreiben ein:

Euer Hochwohlgeboren bitte ich, meinen Herren Mitbürgern in Homburg für den kunftvoll und sinnig ausgestatteten Ehrenbürgerbrief meinen verbindlichsten Dank aussprechen zu wollen. Ich war in Franksurt lange Zeit Nachbar und später oft Besucher Homburgs und habe nur angenehme Erinnerungen an Ihre freundliche Heimath.

v. Bismarc.

Friedrichsruh, den 12. November 1895.

Wir lefen in den "Berl. Neuesten Nachr.":

"Nachdem herr Landgerichtsrath Kulemann in Braunschweig jüngst in ber "Gegenwart' bie braunschweigische Thronfolge zu Gunften ber Nach-

kommen bes Herzogs von Cumberland erledigt hat, springt er in der neuesten Nummer jener Zeitschrift für herrn Minister von Boetticher ein. würden keine Veranlassung haben, uns mit dem Artikel zu befassen, wenn fich barin nicht die Behauptung fände, daß die Angriffe gegen Serrn von Boetticher zunächst von Friedrichsruh (nicht Friedrichsruhe, wie Berr Rulemann schreibt) ausgegangen seien.' Diese Behauptung entspricht nicht ber Wahrheit. Die bis in die neueste Zeit fortgesetzte Bolemit in einzelnen Blättern ift lediglich eine Folge bes auffallenben Schrittes, ben bas Staatsministerium mit der bekannten "Erklärung" gethan. Wenn ein so schwerer Stein in das Waffer geworfen wird, dauert es befanntlich lange, bis die Wellenkreise sich verlaufen. Darauf mußte das Ministerium bei jener Beröffentlichung gefaßt sein. Sobann ift bas erste Signal seiner Zeit im Jahre 1890 befanntlich in einem Wiener Blatt gegeben worden, nicht vom Fürsten Bismard, ber baburch ebenjo überrascht wurde wie bas Bublicum, sondern wohl von einer Seite, welche glaubte, jolches Geschützes zu bedurfen, um damit die Auslieferung bes Welfenfonds zu erreichen. Wie die Dinge verlaufen find - hat das Geschütz feine Schuldigfeit gethan, gur großen Befriedigung bes uns unfreundlich gefinnten Auslandes."

Um 19. November wird ben "Hamb. Nachr." mitgetheilt:

Das Denkmal, welches die alten Herren des Kösener S. C. dem Fürsten Bismarck auf der Rudelsburg setzen, stellt bekanntlich in der Hauptsigur den achtzehnjährigen Stud. jur. Otto von Bismarck nach einer von Kessel'schen Zeichnung aus dem Jahre 1832 dar. Der Sockel des Denkmals soll das Relief des achtzigjährigen Fürsten tragen. Dieses letztere ist jetzt fertig gestellt, und zwar entstand es unter den Augen des Fürsten Bismarck selbst in Friedrichsruh. Der mit der Ausssührung des Werkes betraute Künstler, Bildhauer Pirehschner, weilte zu diesem Zwecke sünf Tage als Gast des Fürsten in Friedrichsruh, wo er das Bild des Altreichskanzlers in halber Lebensgröße schus. Als Atelier diente der fürstliche Speisesaal, die Arbeitszeit siel mit der Frühstückszeit zusammen, und als Staffelci diente der Frühstückstisch. Der Fürst bewegte sich, erzählte, lachte, besah sich ab und zu die Arbeit, machte seine kritischen Bemerkungen und richtete dabei sein Hauptaugenmerk auf die Unterlippe:

Mich haben die Künstler — so meinte der Fürst — immer ohne Unterlippe dargestellt, das ist falsch; sie ist bei mir sehr ausgesprochen vorhanden. Nicht zu sehr, denn das würde Eigensinn bedeuten; der war mir immer fremd, wenn ich bessere Ansichten sand als meine; aber in einer wohlausgebildeten Unterlippe liegt Beharrlichkeit. 1)

<sup>1)</sup> Rgl. gang abnlich oben Geite 178.

So entstand eigentlich Zug um Zug das Reliesportrait unter directer Mitund Einwirfung des Altreichskanzlers selbst. Der Fürst war von der Arbeit des Künstlers so befriedigt, daß er, als Herr Pfresschner seine Arbeit beendet hatte, das Modellirholz ergriff und mit eigener Hand sein bekanntes v. B. links unter das Bild in den Thon eingrub und damit dem Werke eine Signatur gab, wie noch keines eine ähnliche erhalten hat. Wie wir hören, wird das Relief binnen Kurzem hier bei Schulte zur Ausstellung gelangen.

Die "Hamb. Nachr." schreiben am 24. November (M.-A.):

Die Cabinetsordre von 1852. Wir werden nachträglich auf einen Artifel aufmerksam gemacht, der vor einiger Zeit im "Berl. Tgbl." erschienen ist, und worin u. A. gesagt wird: "Der Bruch des Fürsten Bismarck mit Kaiser Wilhelm II. erfolgte bekanntlich wegen der Meinungsverschiedenheiten des Kaisers und des Kanzlers über die Cabinetssordre von 1852. Wie erinnerlich, wollte Fürst Bismarck unter Berufung auf dieselbe nicht dulden, daß die Ressortminister beim Kaiser Vortrag halten dürsten, ohne seine, des Kanzlers resp. Ministerpräsidenten jedesmalige Erlaubniß zu haben. Der Kaiser betrachtete diese Haltung seines ersten Beamten als einen Eingriff in seine monarchischen Rechte."

Das "bekanntlich", welches der Verfasser hier braucht, ist ein Wort das überall da Anwendung findet, wo man nicht genau Bescheid weiß. Ter Autor des "Berl. Tgbl." kennt offenbar die Ordre von 1852 nicht, über die er mit so viel Sicherheit schreibt. Sie lautet:

"Ich finde es nöthig, daß bem Ministerprasidenten, mehr als bisber, eine allgemeine Uebersicht über die verschiedenen Zweige der inneren Verwaltung und dadurch die Möglichkeit gewährt werde, die nothwendige Einheit darin, feiner Stellung gemäß, aufrecht zu erhalten und Mir über alle wichtigen Verhaltungsmaßregeln auf Mein Erfordern Ausfunft Bu dem Ende beftimme Ich Folgendes: 1. Ueber alle Berzu geben. waltungsmaßregeln von Wichtigkeit, die nicht ichon nach den bestehenden Borfchriften einer vorgängigen Beschlugnahme bes Staatsministeriums bedürfen, hat sich der betreffende Departementschef vorher, mündlich oder ichriftlich, mit dem Ministerpräsidenten zu verständigen. Letterem fteht es frei, nach seinem Ermessen eine Berathung ber Sache im Staatsministerium, auch nach Befinden eine Berichterstattung barüber an Mich zu veranlaffen. 2. Wenn es zu Verwaltungsmaßregeln ber angegebenen Urt, nach den bestehenden Grundfaten, Meiner Genehmigung bedarf, jo ist ber erforderliche Bericht vorher bem Ministerpräsidenten mitzutheilen, welcher benselben mit seinen etwaigen Bemerkungen Mir vorzulegen hat. 3. Wenn ein Verwaltungschef fich bewogen findet, Mir bei Meinungsverschiedenheiten sich beruhigte, ohne im Cabinet mit dem Ministerpräsidenten in Rivalität zu treten. Dieser Zustand hat bis zum Ausscheiden des Fürsten Bismarck im preußischen Staatsministerium geherrscht; dasselbe ist deshalb stets in sich geschlossen und einig geblieben ohne Rückgriff auf die Ordre von 1852.

Es ift im Interesse Breugens und bes Reiches bringend zu munichen. daß diese Geschlossenheit im Ministerium auch ferner andaure mit ober ohne die Cabinetsordre von 1852. Daß lettere außer Kraft gesett sei. ift bis jett amtlich nicht befannt geworben. Es murbe also gur Aufrechterhaltung ber Geschlossenheit in ber Politik bes Ministeriums nur erforderlich sein, daß der derzeitige Ministerpräsident sich ber Ordre erinnert. Dieselbe betrifft allerdings nicht die Möglichkeit, daß Ginfluffe von Bersonen, die dem Staatsministerium überhaupt nicht angehören, mit ber amtlichen Politik in Concurrenz treten. Siergegen aber giebt es überhaupt fein Remedium, es ift dies bei jeder absoluten Regierung der Fall und war es auch bei der constitutionellen Friedrich Wilhelm's IV. Die "Quertreiberei", um ben heute publiciftisch modern gewordenen Ausbruck zu verwenden, fand bamals ihr Gegengewicht in der Borficht, mit welcher Friedrich Wilhelm IV. Meinungsverschiedenheiten mit Ministern, die er einmal gewählt hatte, Jahre lang discutirte. ohne mit seinen "ungehorsamen" Ministern zu brechen.

Am 25. November (A.=A.) heißt es in den "Hamb. Nachr.":

Eine gewisse Presse gefällt sich in Angrissen gegen ben Kriegs= minister Bronsart von Schellenbork. Wir glauben, daß dieser Minister das Vertrauen aller conservativen und staatserhaltenden Parteien im Lande besitzt und verdient; wir sind auch der Ansicht, daß Herr von Bronsart durchaus keinen Grund hat, eine außeramtliche Existenz zu scheuen, und daß, wenn er den Versuchungen der letzteren widersteht, man dies unter den obwaltenden Umständen als Beweis seiner selbstlosen Reigung, dem Kaiser und dem Reiche zu dienen, besonders hoch zu veranschlagen hat.

lleber das Verhältniß der Staatssecretaire zu den Ministern stellen die "Hamb. Nachr." am 26. November (M.=A.) weitere Erörterungen an:

Bu ben Ministerfragen. In einem Artikel älteren Datums, ber uns nachträglich zur Besprechung empsohlen wird, behauptet ber officiöse "Hamburger Correspondent", die Staatssecretaire im Auswättigen Amte und im Reichsamte bes Innern seien "seit längerer Zeit regelmäßig Mitglieder bes preußischen Staatsministeriums". Dieses "regelmäßig"

trifft nicht zu und ist eine Fiction im Sinne der Aenderung unserer staatlichen Einrichtungen. Herr von Boetticher, an dessen Stellung der officiöse Artiscl anknüpft, hat nie als regelmäßiges Mitglied des preussischen Staatsministerinms in Function gestanden, sondern nur als Vertreter der reichskanzlerischen und der Reichspolitik innerhalb des preussischen Ministeriums in allen den Fällen, wo der Reichskanzler selbst nicht im Stande war, die Reichsinteressen wahrzunehmen. Er ist preußischer Minister, ebenso wie Telbrück und Hosmann, immer nur als Hülfsarbeiter des Ministerpräsidenten in dessen Sigenschaft als Reichstanzler gewesen.

Die auswärtigen Angelegenheiten hat Fürst Bismarc, so lange er gefund genug war, stets sich selbst vorbehalten, und nur in der letten Reit seines Amtes seinen Sohn, den Grafen Herbert, nachdem er ihn ein Jahrzehnt hindurch in alle Berhältniffe felbst eingeweiht hatte, als Bertreter auch der auswärtigen Politif im preußischen Staatsministerium Es geschah bies in bem Sinne, ben Fürst Bismarct herangezogen. neuerdings auch öffentlich vertreten hat: die einzelnen Bundesregierungen an der Reichstegierung und selbst deren auswärtiger Politit lebhafter, als bis dahin der Fall war, zu betheiligen. Die Berleihung bes preußischen Ministertitels an den Grasen Berbert in seiner Eigenschaft als Staatssekretair des Aeußern im Reiche erfolgte erst unter Kaiser Friedrich, der geneigt war, dem Grafen Herbert nach Analogie des fürst= lichen Hauses Bleß den Prinzentitel zu verleihen, wogegen Fürst Bis= marck Widerspruch erhob und bat, wenn seinem Sohne eine Gnabe erzeigt werden jolle, ihn zum Mitgliede des preußischen Staatsministeriums zu ernennen, in welchem er, der Fürst, dech einer in auswärtigen Dingen sadwerständigen Unterftützung zu bedürfen glaube, wie fie ihm fein Sohn nach langjähriger Schulung im Dienst gewähren könne. Es ist burchaus ein unberechtigtes Argument, wenn man annimmt, bag bie Staats= secretaire bes auswärtigen Reichsamtes "regelmäßige" Mitglieber bes preußischen Staatsministeriums seien. Ihre Ernennung ist vielmehr lediglich eine Zweckmäßigfeits- und unter Umftanden eine Rang- und Behaltsfrage. Dag die zur Affifteng des Minifterpräfidenten in feiner Eigenschaft als Reichstanzler geschaffenen preußischen Staatsminister lediglich die Aufgabe haben, in Abwesenheit des Reichskanzlers bessen Reichspolitif im Staatsministerium zur Geltung zu bringen, ift eine Ausicht, die in feiner Beise, wie der officiose Artikel im "Samb. Corr." meint, nur die eine Seite ber Sache berührt und beshalb zu eng gefaßt ist, sondern sie entspricht genau der verfassungsmäßigen Competenz.

Daß, wie der officiöse Artikel weiter andeutet, der Monarch bas Recht hat, sich durch Befragung jedes Beamten zu informiren, auch

über die Politif des Vorgesetzen dieses Beamten, und daß es dessen Pflicht ist, die gestellten Fragen nach Pflicht und Gewissen zu beantworten, wollen wir nicht bestreiten. Wir hatten aber unter Friedrich
Wilhelm IV. in Preußen die nämliche Versassung wie heute, während Kaiser
Wilhelm I. die Gewohnheit hatte, die königlichen Entschließungen nur
mit den dazu berusenen Beamten, mit jedem in seinem Ressort, zu verhandeln. Daß sein Herr Bruder diese Regel nicht beobachtete, hatte
die Camarillabildung zur Folge, über die späterhin ja von constitutioneller Seite mannigsach Beschwerbe geführt worden ist. Die Camarilla
unter Friedrich Wilhelm IV. bildete unzweiselshaft eine Erschwerung der
Staatsgeschäfte, aber sie bestand aus Männern, die auch ihrerseits nach
ihrer politischen Vorbildung verantwortliche ministerielle Stellungen
hätten einnehmen können, wie Gerlach, Groeben, Radowis, Bunsen u. s. w.

Der officioje Artifel im "Bamb. Corr." euthält noch die Bemerfung, daß nach preußischem Staatsrechte jeder Staatsminister eine gang felbst= ständige Stellung und bas Recht freier Abstimmung habe. paßt auf alle Minister, die ein Ressort haben, aber nicht auf diejenigen Reichsbeamten, die lediglich zur Unterstützung der Reichsvolitif als Beistände des Reichstanglers bei Ab- oder Unwesenheit ihres Vorgesetten zu preußischen Staatsministern ernannt worden sind. Wenn der offi= cioje Artifel damit schließt, daß "beide Staatsfecretaire" in wichtigen Einzelfragen im preußischen Staatsministerium abweichend von dem Reichstanzler geftimmt hatten, fo ift bas eine Unwahrheit insofern, als der Staatssecretair bes Auswärtigen dabei mit einbegriffen erscheint; und daß der Staatssecretair des Innern gegen den Reichstanzler gestimmt hat, trifft doch nur für die lette Staatsministerialsitung gu, nachdem dem ersten Reichstanzler die faiserliche Autorität nicht mehr zur Seite ftand, und belaftet nur Berrn von Boetticher. Bierin murzelt, wie wir glauben, die Kritif, die von Seiten des ersten Reichskanglers bas Berhalten bes genannten Staatsfecretairs treffen mag. Die Frage, ob Herr von Boetticher nicht berechtigt war, wie seine Freunde in der Bubliciftif es behauptet haben, bei Meinungsverschiedenheit mit bem Rangler in einen Rampf mit bem Monarchen einzutreten, enthält boch eine vollständige Fälschung der ministeriellen Situation. Die "Nat.=Lib. Corr." jagt barüber, bag es in Breugen ichon zur Zeit bes absoluten Königthums nicht an Kämpfen — fagen wir lieber Meinungsverschiebenheiten — zwischen dem König und den Ministern gesehlt habe, und sie folgert baraus weiter, daß die Demüthigung Preußens im Jahre 1806 nicht zum kleinsten Theile burch die gefügigen, damals unverantwort= lichen Minister verschulbet gewesen sei. Sie nimmt also schon damals, im unbeschränkten Absolutismus, für die Minister die Befugnig in Anipruch, die Klarheit und Entscheidung schwebender Fragen im "Kampfe" zu gewinnen, und äußert dabei, es sei doch nicht versassungsmäßig, wenn ein Minister seine unbedingte Gesügigkeit gegenüber dem Willen des Königs durch seine Beamteneigenschaft zu decken suche; das Staats-interesse verlangt unbedingt eine andere Auffassung des Ministerberuses.

\*

In der A.-A. desielben Tages führen die "Hamb. Nachr." aus:

Fortbauernde Bregerorterungen in Sachen des Staatsminifters von Boetticher veranlaffen uns, barauf hinzuweisen, bag bie Beröffentlichungen in Bezug auf herrn von Boetticher ihren Ursprung nicht in Friedrichsruh gehabt haben. Die erste Erwähnung ber Sache erfolgte in Wien und lieferte ichon burch die Unrichtigfeit ber babei angegebenen Ziffern den Beweis, daß sie von competenter Seite nicht ausgegangen Die jüngsten Besprechungen ber Frage beruhten auf Initiative von ministerieller Seite und entstammten ber Empfindlichkeit, mit welcher Herr von Boetticher sich berührt fühlte durch die landwirthschaftliche Rebe bes Fürften Bismard vom 9. Juni b. 3., bei ber aber ber Fürft gar nicht an ihn gebacht hatte, wie aus einer Meußerung hervorgeht, bie uns berichtet ift: "Warum läuft er mir benn muthwillig in ben Rugelstrich, wenn nach ihm gar nicht geschossen wird!" Diese lette Epijobe bes Streites ist ja in gang unerwarteter Beise burch bas schwere Geschütz ber Ministerialerklärung im "Reichs-Anzeiger" vom 9. October fünstlich hervorgerusen. Uns hat es überrascht, daß bie betheiligten Perfonlichfeiten nach ihrer langjährigen Thätigfeit im öffentlichen Leben eine fo aufgeregte Empfindlichkeit behalten haben. Wir betrachten alle biefe Dinge mehr mit ber Kaltblütigkeit bes hiftorikers, und namentlich wurde Fürst Bismard viel zu thun haben, wenn er jeber Rritif gegenüber, die gegen ihn geübt wird, das gleiche Maag von Empfindlichkeit entwickeln wollte.

Nur einen Punkt wollen wir nachträglich noch erwähnen. In einer Besprechung, die ein süddeutsches Blatt an die ministerielle Publication im "Reichs-Auzeiger" geknüpft hat, hieß es n. A.: "Herr von Boetticher hat später privatim erklärt, daß die berühmte Schwenkung eigentlich gar keine Schwenkung gewesen sei; er sei stets der Meinung gewesen, daß die socialen Ansichten Bismarck's, speciell hinsichtlich der Frauen- und Kinderarbeit und der Sonntagsruhe, unrichtig seien, und er habe ganz natürlich sich sür die Auffassung des Kaisers erklärt, da dieselbe sich durchaus mit der seinigen deckte." Ganz natürlich können wir das nach den bestehenden Ressortverhältnissen, wie wir im heutigen Morgenblatte dargelegt haben, nicht sinden. Wir glauben im Gegentheil, daß Herr

von Boetticher auch bem Kaiser gegenüber die Auffassung des Reichskanzlers, zu deren Vertretung ganz allein er ressortmäßig verpslichtet
war, hätte vertreten, oder daß er dem Kanzler hätte sagen müssen: "Ich
bin nicht mehr in der Lage, Ihre Ansichten über die Sonntagsruhe bei
Sr. Majestät zu vertreten." Es wird dem Fürsten Bismarck übrigens
nur erwünscht sein, die Verantwortsichseit für die Sonntagsruhe und
für die Eingriffe in das Familienleben durch das Verbot der Frauenund Kinderarbeit von sich sern zu halten und die Zeit abzuwarten, wo
diese unpraktischen Maßregeln der Reaction der öffentlichen Meinung
werden weichen müssen.

\* \*

Auch in der Stöcker'schen Sache wird in derselben Nummer noch einmal das Wort ergriffen:

In einer seiner letten Beröffentlichungen erwähnt Herr Stöcker selbst, in dem Verweise, den er seiner Zeit von der ihm vorgesetzen Behörde erhalten habe, sei Bezug darauf genommen, daß er durch Hinsweis auf einzelne große Vermögen Begehrlichkeit erregt hätte. Der Ursprung dieser Censur des Oberkirchenrathes erhellt aus der Thatsache, daß an den damaligen Minister des Innern die Zumuthung erging, Stöcker sollte ausgewiesen werden. Wenn dem Hinweise Stöcker's auf die großen Vermögen der Charakter einer Anstistung zu socialdemokratischer Gewaltthat beigemessen wurde, so konnte es nicht so auffällig erscheinen, daß der Gedanke, ob Stöcker nicht ebenso gut auszuweisen sei wie jeder andere Socialdemokrat, erwogen wurde, wenn auch nicht vom damaligen Reichskanzler. Wir würden noch heute über die Beantwortung dieser Frage zweiselhaft sein. Aber amtliche Form hat der Gedanke niemals angenommen, und Herr Stöcker glaubt sich einen Märtyrernimbus dadurch zu geben, daß er es behauptet.

Der Stöcker'sche Artikel schließt mit der Insinuation: "Der Fürst griff im Parlament nach einander so ziemlich alle Richtungen an, Fortschritt und Socialdemokratie immer, Centrum und Polenthum häusig, auch Conservative und Nationalliberale, wenn sie seiner Politik im Wege standen." Der Satz würde richtig sein, wenn man ihn in das Passivum umstellte: der Fürst wurde nach einander von allen Parteien angegriffen und hat sich dagegen gewehrt im staatlichen und im Reichseintersse. Seine Haltung ist allen Reichskeinden gegenüber, zu denen er gelegentlich in seinem Innern auch Herrn Stöcker gerechnet hat, aber immer nur defensiv gewesen, und da, wo er nicht angegriffen wurde, hat er auch seinerseits nicht die Initiative zum Angriff genommen. Aber Herr Stöcker scheint zu meinen, daß der Fürst auch mit der Socials

bemokratie, dem Centrum und dem Polenthume freundschaftliche Fühlung hätte halten und Anlehnung der Regierung an die Conservativen und die Nationalliberalen auch dann suchen sollen, wenn sie seiner Bolitik im Wege standen!

Am 27. November ift ein Jahr verstoffen, seit Fürstin Johanna v. Bismarc in früher Morgenftunde aus dem Leben schied. Die "Berl. Reuest. Nachrichten" begleiten die Wiederkehr des Todestages mit folgenden Bemerkungen:

Fast an der Schwelle des Zeitabschnitts, der dem Gemahl, an welchem sie mit allen Fasern ihrer Seele hing, den Dank der deutschen Fürsten und Stämme in einer Weise zum Ausdruck brachte, wie die Welt es noch nie gesehen, ward sie, die treue Gefährtin, einer so ehren und sturmesreichen Laufbahn, von ihm gerissen, und während bereits in ganz Deutschland tausend fleißige Sände sich für die Frier des achtzigsten Geburtstages regten, warf der Tod der Fürstin einen tiesen Schatten auf die Freude, die sich vorbereitete. "Um den Abend wird es Licht sein" sprach der Geistliche an ihrem Sarge.

Auf das reiche Empfindungsleben dieser demuthsvollen und in ihren Gesinnungen boch fo hoheitsvollen Frau hatten die letten Jahre mit ihren fie tief erschütternden Borgangen zu gewaltsam eingestürmt. Alle die Ereignisse, die fich vom Tode Kaiser Wilhelm's I. bis zur Erfrankung des Fürsten Bismard in Kissingen im herbste 1893 in schneller Folge drängten, fonnten an der garten Gefundheit der Fürstin nicht ohne ichwere Spuren vorübergeben. Klaren Blices fab fie auf Alles, was die Zeit gebar. Un Menichen und Dingen war zuviel im Leben an ihr vorbeigeschritten, um noch irgend welche Täuschung über das Kommende bei ihr zu ermöglichen. Als Fürst Bismarck am 26. Januar 1894 nach Berlin ging, war ihr einziger Gedanke nur seine Gesundheit, und als wenige Bochen fpater ber Staifer ihr in Friedricheruh jum letten Male ben Urm bot, fie gur Zafel zu führen, war es ein Bild der Bergangenheit, nicht der Gegenwart, das fie mit ihrem innern Auge fah. Als mit dem Herannahen des Herbstes ihre Kräfte mehr und mehr nachließen, haben die begeisterten Sulbigungen ber Bosener und Westpreußen in Bargin mit ben glangenden Reden des Fürsten, haben die aus gang Deutschland ber befannt werdenden Testworbereitungen ihr Berg mit stillem Frieden erfult. Noch ein= mal wohnte fie der Barginer Erntefeier bei und faß heiter im Kreife der Ihrigen. Dann pochte der Tod mahnend an die Pforte des Hauses, indem er ihr die langiährige Freunbin von der Seite rift. Bald fam die Runde von dem Zusammenbruch best neuen Courses — die Fürstin nahm die erste Nachricht davon ungläubig auf — kurz vor ihrem Tobestage traf mit der Einladung jur Eröffnung des neuen Reichstagsgebaubes die erste Anknüpfung seitens bes neuen Reichstanglers in Bargin ein. Um ben Abend war es Licht geworben.

Um ben Sarg, an welchem ber Schöpfer best neuen Reichest um fein Liebstest trauerte, leuchtete bereitst der lichte (Blang ber weltgeschichtlichen Feier, in ber ein

ganzes Bolf seine Dankbarkeit zu bekunden sich anschiefte. Tausende haben in den Frühlingstagen dieses Jahres die Gestalt der Fürstin neben dem hochaufgerichteten alten Kanzler schwer vermißt, Tausende werden heute der stillen Schläserin im Barziner Park gedenken, die dort den ewigen Schlaf schlummert, umrauscht von Sichen, Buchen und Tannen, wie von dem Rauschen der Erinnerungen einer unvergestlichen Zeit. In der Mitte seiner großen Zeit ist auch die Lebende einst gestanden in unermüdlicher Fürsorge um den Gatten, der mit starken Händen Kaiser und Reich aus Zerrissenheit und Zwietracht zu so glorreicher Höhe emporhob. Lorbeer und Rosen kränzen mit Recht diesen Sarg. Fürstin Johanna von Bismarck hat mit treuer Hand die Rosen in das Leben ihres Gemahls gestochten, ihr wohlthätiger Einsluß hat seinen vollen Antheil an dem Lorbeer, mit welchem ein dankbares Bolk die Schläse des Begründers seiner Macht und Einheit schmückt.

Wie die "Hamb. Nachr." melden, wurde im Namen des Kaiserpaares am Todestage der Fürstin Bismarck ein großer Kranz dem Fürsten über-reicht. Der Kranz war dazu bestimmt, das Delbild der Fürstin im Familien-salon zu Friedrichsruh zu umschließen. Die prachtvolle Schleise zeigt die Initialen und die Krone des Kaiserpaares.

Obwohl sie, streng genommen, nicht in den Rahmen dieser Sammlung gehört, wollen wir uns doch nicht versagen, folgende Mittheilung hier einzureihen:

Kurz nach dem Tode der Fürstin Bismarck im vorigen Jahre setzte die Redaction des "Echo" einer Anregung aus ihrem Leserinnen-Kreise folgend, einen Ehrenpreis für den schönsten kurzen Nachruf aus, der in zwei dis acht Verszeilen die verstorbene Fürstin als deutsche Hausfrau und Lebenssgenossin Bismarck's seiert. Am ersten Todesgedenktag der edlen Frau, 27. Nowember, veröffentlichte das "Echo" nun das Ergebniß jenes Ausschreibens. Die Fülle der Betheiligung vom Insund Auslande war erklärlicher Weise sehr stark. Nach mehrsacher Sichtung entschloß sich die Prüfungs-Commission unter solgenden sünse Einsendungen das Loos entscheiden zu lassen. Es siel auf die nachsolgend zuerst abgedruckte von Dr. Th. Bolbehr in Magdeburg.

Der Fürstin Bismarck.
Ohn' Rast und Ruh'
Getreusich sorgend hast du
Eines Jahrunderts größtem Mann
In stiller Pflicht genug gethan:
Drum bleibt dein Name der fernsten Zeit
Geweiht!

Dr. Th. Bolbehr in Magbeburg.

Fürstin Johanna v. Bismarc †. Wer hielt das Auge, das für Deutschland wachte, In Sturm und Noth des heißen Kampses hell? Wer war dem Manne, der so groß uns machte, Ewiger Jugend nie versiegter Quell? Du warst cs, du, die all ihr Sein und Leben Im Dienst für ihn dem Vaterland gegeben.

S. Hofmann.

Johanna von Bismarck. Früh seine Größe ahnend, sest vertrauend Auf seinen Stern, Genossin ihm im Streit, Des Friedens Heim dem Sturmumtobten bauend, Im Glanz des Ruhmes voll Bescheidenheit, Mildthätig, sauft, zum Himmel gläubig schauend, Warst du es werth, daß dir dein Held geweiht Sein volles Herz mit aller Kraft und Tiefe! Dein schönstes Denkmal seine "Bismarckbriefe!"

Dtto Frang Genfichen.

Was sie ihm war, die Liebe sagt es an, Die er ihr immerdar gegeben, Die lobt auch mehr, als Wort und Lied es kann, Ihr still verborgen Frauenleben.

Frau Ernft Beder in Borbed.

Dein Ruhm ist seinem gleich Fest wie Erz. Sein Denkmal ist bas Reich, Deins: sein Herz!

Unna hermann in Abelaibe.

Am 29. November Mittags empfing Fürst Bismark in Friedrichsruh troth heftiger Gesichtsschmerzen die aus folgenden sechs Mitgliedern bestehende Deputation der Akademie der Künste: Professor von Ende, Professor Blumner, Professor Geselschap, Siemering, Schaper und Hans Müller, und nahm aus den Händen des Prasidenten, Professors von Ende, die dem Fürsten anläslich seiner Ernennung zum Chrenmitgliede der Akademie gewidmete, vom Professor Geselschap künstlerisch ausgeführte Abresse entgegen.

Professor von Ende gedachte bei der Ueberreichung der unsterblichen Berdienste des Fürsten um das deutsche Baterland, und Professor Geselsschap gab zu der Adresse einige Erklärungen, nach denen der den Drachen besiegende Ritter Georg den Kampf und Sieg des Fürsten gegen die inneren und äußeren Feinde, das Reichstagsgebäude die Einigung Deutschlands zu einem Reiche darstellt.

Der Fürst dankte sodann in längerer Rede für die ihm erwiesene hohe Ehre, die er um so dankbarer empfinde, als er während seines amtlichen Wirkens sehr wenig für die Kunst habe thun können. Aber er liebe und verehre die Kunst. In Bezug auf die Musik, die er nicht habe pflegen können, habe ihm die selige Fürstin, die grade vor einem Jahre von ihm geschieden sei, das an sich selbst Vermiste ersetz, da sie die Kunst der Musik mit großer Liebe gepflegt habe.

Nach wiederholtem Danke bat der Fürst die Herren, die Unterhaltung beim Frühstück fortzusezen. Die Tasel verlief in angeregtester Unterhaltung. Beim Abschied richtete der Fürst an jedes Mitglied der Deputation herzliche Worte des Dankes. Einige derselben begaben sich von Friedrichsruh nach Hamburg, die anderen kehrten direct nach Berlin zurück.

\* \*

Für die Berleihung des Chrenbürgerrechts seitens der Stadt Suhl dankte ber Fürst durch folgendes Schreiben vom 4. December:

Den verehrlichen Magistrat bitte ich, für die erzene Aussertigung meines Shrendürgerbriefes meinen verbindlichsten Dank entgegenzunehmen und den Ausdruck desselben der Bürgerschaft mitzutheilen. Das geschmack-volle Kunstwerk legt ein beredtes Zeugniß ab für die hohe Entwickelung des künstlerischen Verständnisses Ihrer Waffen erzeugenden Stadt.

v. Bismarc.

\* \*

Am 14. December lejen wir in den "Samb. Nachr." (M.=U.):

Im 3. Bande bes Poschinger'schen Buches "Fürst Bismarck und bie Parlamentarier" ist auf S. 131 über die Berwendung der von der Stadt Paris entrichteten Kriegscontribution von 200 Millionen Franken erzählt:

"Er, Bismarck, habe barauf im preußischen Ministerium beantragt, daß diese Summe, die erste Sinnahme aus dem mit vereinten Kräften geführten Nationalfriege, dazu verwandt werde, den deutschen Bundesgenossen die Kriegskostenentschädigungen zurückzuzahlen, welche sie im Jahre 1866 an das Königseich Preußen hatten zahlen müssen. Er sei da auf lebhaften Widerstand gestoßen, man habe ihm erwidert: "Diese Dinge gehören der Vergangenheit an!" Er habe entgegnet: "Es ist nicht nur für die Vergangenheit, sondern auch für die Zukunft, wir schmieden damit das neue Reich sester zusammen."

Er sei aber in der Minorität geblieben oder vielmehr ganz allein, keiner seiner Collegen habe mit ihm gestimmt."

Dazu bemerten die "Berl. Neueft. Nachrichten":

In dieser Fassung ist die Erzählung nicht richtig. Die Sache ist gar nicht in das Staatsministerium gekommen, sondern sie spielte sich in Bersailles, dei der Einlieserung der Pariser Kriegsentschädigung, zwischen dem Könige und dem Bundeskanzler ab, welcher letztere für seinen Vorschlag die Zustimmung des Monarchen nicht erlangen konnte. Damit war nun jede weitere Behandlung im Staatsministerium von selbst ausgeschlossen. Bon den Ministern war damals nur der Kriegsminister General von Koon in Bersailles anwesend, der dem Kanzler seine vollste Zustimmung zu dem Vorschlage ausgesprochen hatte. Es ist daher auch unrichtig, wenn dem Fürsten Bismarck die Aeußerung in den Mund gelegt wird: keiner seiner Collegen habe mit ihm gestimmt. General von Koon hatte sür die politische Tragweite des Vorschlages volles Verständniß und vollste Zustimmung.

Im sächsischen Landtage war von der Zweiten Kammer am 10. Dezember eine Resolution angenommen worden zu Gunften der Einführung des dreiclassigen Landtagswahlrechtes, und zwar gegenüber einem socialdemokratischen Antrage auf Einführung des allgemeinen gleichen und directen Wahlrechts sür den Landtag. Der Verleger der Dresdener Neuest. Nachr. Dr. Reichardt schiefte einen Artikel hierüber an den Fürsten Bismarck mit dem Ersuchen um eine Meinungsäußerung. Der Fürst antwortete:

Friedrichsruh, ben 14. December 1895.

Ich banke Ihnen verbindlichst für Ihr gefälliges Schreiben vom 11. b. Mts., von dem ich, ebenso wie von der Zeitungsbeilage, mit Interesse Kenntniß genommen habe. Ich wünsche der sächsischen Landesvertretung für ihre entschlossene Haltung Glück und guten Erfolg, halte es aber bei uns der Sache nicht förderlich, wenn ich für dieselbe öffentslich hervortreten wollte.

v. Bismarck.

Aus Friedrichsruh wird den "Hamb. Nachr." vom 16. December gemelbet: Der Kaiser traf, wie schon kurz gemelbet, heute Nachmittag 5 Uhr auf der Fahrt von Altona nach Berlin in Friedrichsruh ein, um dem Fürsten Bismarck einen Besuch abzustatten. Der Fürst hatte von der Absicht des Kaisers schon gestern Kenntniß erhalten, für das große Publicum aber war das bevorstehende Ereigniß Geheimniß geblieben.

Der Fürst, ber Cuirassierunisorm mit Helm und Mantel angelegt hatte und rüstig einherschritt, erwartete mit bem Grafen Rantau und Geheimrath Schweninger die Ankunft bes Kaisers am Portal bes Schlosses, wo ber Extrazug zum Halten gebracht wurde. Nachdem er ben Raiser begrüßt und für den gnädigen Besuch gedankt hatte, sand die Vorstellung des Gesolges statt, das aus solgenden Herren bestand: Geh. Cabinetsrath Wirkl. Geh. Rath von Lucanus, Generallieutenant, Generaladjutant Freiherr von Plessen, Contreadmiral Freiherr von Senden-Bibran, Hausmarschall Freiherr von Lyncker, Flügesadjutant Oberst von Kalckstein, Flügesadjutant Oberst von Moltke, Leidarzt Generalarzt Dr. Leuthold.

Nunmehr geleitete der Fürft seinen hohen Gast zum Schloß, wo bald darauf das Diner begann. Nach demselben verabschiedete sich der Kaiser, um nach Berlin weiterzusahren. Der Fürst begleitete den Kaiser an den Zug, Graf und Gräfin Ranzau sowie Geheimrath Schweninger folgten.

Der Weg vom Schloß bis zum kaiserlichen Zuge war von Friedrichsruher Feuerwehrleuten besetzt, die Spalier bildend die Nacht mit Magnesiumsackeln erleuchteten. Nur wenig Publicum hatte sich eingefunden, das beim Anblick bes Kaisers und des Fürsten in Hochruse ausbrach.

Bor dem Salonwagen angekommen, verabschiedete sich der Kaiser vom Fürsten und seiner Begleitung, bestieg den Zug und unterhielt sich aus dem Fenster heraus noch kurze Zeit mit der Gräfin Ranzau. Als sich der Zug unter den Hochrusen der Umstehenden in Bewegung setzte, winkte der Kaiser wiederholt grüßend zurück, der Fürst salutirte militairisch und begab sich dann langsam wieder ins Schloß.

Am 27. December bringen die "Hamb. Nachr." (A.-A.) folgende Mittheilung:

Wie Tiroler Blätter mittheilen, hat Fürst Bismarc auf die Glückswunschadresse zum 80. Geburtstag von zahlreichen Herren aus Innsbruck folgende Antwort an den Borsitenden des Comités gelangen lassen:

Die Abresse ber Herren aus Tirol hat mich durch die darin ausgesprochene ehrenvolle Anerkennung sehr erfreut, und zugleich bedauere ich lebhaft, daß meine Gesundheit in der letzten Zeit nicht gut genug war, daß ich Sie hätte zum Besuche einsaden können. Ich verzichte nicht für immer auf die Ehre Ihrer persönsichen Bekanntschaft und bitte Sie, allen betheiligten Herren für die mir in der Adresse kundgegebene freundliche Gesinnung meinen verbindlichsten Dank aussprechen zu wollen.

v. Bismarc.

Ursprünglich hatte man seitens des Comités die Absicht, die Adresse dem Altreichskanzler durch eine Deputation persönlich überreichen zu lassen. Es besteht nun die Absicht, im Lause des nächsten Jahres eine Deputation nach Friedrichsruh zu senden, um dem Altreichskanzler nachträglich die Glückwünsche seiner Verehrer in Tirol persönlich auszudrücken.

Wir lesen in der "Rheinisch-Westfälischen Zeitung" vom 27. December:

"Eine Reihe von ultramontanen Blättern kündigen ihr 25 jähriges Jubisläum an. Um 1. Januar 1871 wurden die Berliner "Germania" und Bonner "Deutsche Reichszeitung" gegründet, im selben Monat die "Kölnische Volkszeitung". Sanz nebenbei wird dadurch abermals der Beweis geführt, daß nicht Fürst Bismarck, sondern die ultramontanen Heißsporne den Culturkampf begannen. Fürst Bismarck stand im Januar noch im Feld, Paris war noch nicht eingenommen, da organisirten sich die Ultramontanen in nicht gerade lohaler Weise, angeseuert von den jungrömischen Elementen und ehrgeizigen Politikern wie Mallinckrodt und Savigny."

Von einem Falle befremblicher Schwäche gegenüber polnischer Anmaßung wird ber "Köln. Ztg." Kenntniß gegeben.

Darnach hätten in einer Posener Mittelstadt die Polen in einem Saale, der sonst von einem deutschen Berein benutzt wird, eine polnische Beranstalstung vornehmen wollen, dabei aber auch die Forderung gestellt, daß die dort befindlichen Büsten des Kaisers und des Fürsten Bismarc entfernt würden, damit sie nicht ihre polnischen Augen beleidigten. Hierüber wurde mit einem Borstandsmitglied des deutschen Bereins, der ein höherer Regierungsbeamter ist, verhandelt, und dieser soll die Genehmigung zur Entfernung der Büsten gegeben haben!!

Dazu bemerken die "Berl. Neuest. Nachrichten" am 27. December:

"Die "Köln. Ztg.' verschweigt absichtlich die Namen des Orts und des bestheiligten Beamten, weil sie der Ueberzeugung ist, daß die vorgesetzte Beshörde aufs schärfste disciplinarisch vorgehen werde. — Uns erscheint das Vorstommniß so ungeheuerlich, daß wir einstweilen noch einen Zweifel an der völlig correcten Darstellung für gestattet halten möchten. Sollte dieser aber nicht zutreffen, dann könnte man freilich aus dem Vorgange deutlich entsnehmen, wohin bereits die Verhätschelung der Polen geführt hat."

Enbe bes Jahres 1895.

## Register.

21achen 211. Machen, Bismardfeier 115. Abel, Generallieutenant 3. D. in München Abdul Bamid, Gultan von Sanfibar 97. Abendroth 123. Abgeordnete, die Ministercandidaten find Abgeordnetenwahl 248. Absolutift 34. Abtretung von Oftafrika an England 361. Academia (Organ der kath.-deutschen Studentenwerbindungen) 10 f. Alderl, Josef, Redacteur des Grazer Tage-blatts 142. Ucute Arankheit 121. Ad absurdum 192. Ablige Geschlichter des Oftens 35. Morf 195. Afghanen 281. Afrika 113, 218, 272. Ufrikanische Halbwilde 298. Agitation, socialdemokratische 14. Agliardi, päpstlicher Nuntius für Ungarn 183.Ugrarier 214, 350. Agrarierthum 34. Ngrarschutz 263, 344. Uhlwardt, Rector a. D. und Mitglied des Reichstages 352. Utademie der Künste in Berlin 17, 384. Alfademisch gebildete Lehrer Badens 287. Alaf Köln! 175. Albert, Konig von Sachsen 63, 105, 198, Albert Edward, Bring von Bales 97. Allerander II., Kaiser von Rußland 18f., 337. Allerander III. von Rußland 281, 370. Allerander von Battenberg 278. Mccander Bring Hohenlohe 92. Allemands 289.

Allgemeiner deutscher Sportclub 12.

Allgemeine Zeitung 21, 64, 78, 257, 315, 335, 362, 368. Alfterluft 200. Altenburg 49. Alter Cours 193, 218. Alter Deffauer 159. Altersversicherung 160. Alters: und Invaliditäts-Berficherung 163, Altersversicherung für jeden Deutschen 8. Altersversorgung 163. Altmark 174. Altmärker 129, 159. Altona 303. Alzen=Bingen, Wahlkreis 170. Amberg 47. Amerika 106. Amsterdam 146. Amtsvorsteher 40. Analphabeten 279. Undernach 210.
Undernach 210.
Undernach 281.
Unhalt 48, 158.
Unhaltiner Hirschgruppe 264.
Unhaltiner Markgrafen 159. Unhaltischer Landtag 96. Unnaberg 195. Unsbach, Markgrafschaft 253. Unton, Fürst von Hohenzollern 294. Untrag Kanig 10, 255, 350. Apenrade-Flensburg, Wahlfreis 251. Apollo, Gesangverein in Neuenhain bei Wiesbaden 25. Apulien 136. Arago, frangofischer Deputirter 269. Arbeiterbeitrag 164. Arbeiterfragen 328. Arbeiterkammern 14. Arbeiterschut 13f., 340. Arbeitszeit 14. Argentinien 39.

Allgemeiner beutscher Sprachverein 276.

NA STATE OF THE ST

. . . . .

S ------Same 18 Salar (S. Salar ---2 ---.... Sign (14) Sign (15) Sign (15) Sign (15) Sign (15) Services Survival Services Ser . Na Carte var var var Salar and American American 🏞 🚉 e de la companya del companya de la companya del companya de la co • • . . . and a company of the . 1. 1. ÷ **5**. 2 € ÷ : ٠. and the second of ٠. :-**:** • · The state of the s ÷. •

Server Statement

Bischofswerda 18.

Bismard, Fürst: Schreiben an den Verein ehemaliger Sendlit-Curaffiere in Halberstadt 1; empfängt den Besuch des Fürsten und Prinzen Alexander von Hohenlohe 7; wird von Gugen Richter als Ranglerautofrat bezeichnet 15; Ehrenmitglied des Gesanavereins Avollo in Neuenhain bei Wiesbaden 25; Ehrenbürger von Ruhrort 25; empfängt 4 Mitglieder des Bater-ländischen Bereins in Leipzig 27; Telegramm an Graf Gulenburg Braffen 32; Telegramm an den Berliner Studenten-Commers 33, 38; Verhältniß jum Staats-rath 36; Ehrenburger von München 45; Dank an den Westerenkischen Brovingiallandtag 48; Chrenmitglied der Baffia 49; Chrenichulze der Gemeinde Gabelbach 51; Chrenburger von Trebbin 55; Ehrenburger von München 59; Gludwunich an Freiherrn von Mittnacht 60; Glückwunsch an württembergische Altersge-nossen 61; Brief an Lehrer Lehmann in Brück bei Belgig 61 f.; Verhältniß m Brut der Deigig of 1., Serganns zum Centrum 63 ff.; Ehrendürger von Elberfeld 69; Reichstagsberathung über seinen 80. Geburtstag 70 ff.; Depeschenwechsel mit dem Kaiser 77; Depesche wechsel mit dem Kaiser 77; Depesche vom Berliner Verein Deutscher Stu-benten 81; Besuch der Parlamentarier 83 ff.; Besuch des Kaisers 87 ff.; Besuch der Prinzen Heinrich und Waldemar von Preußen, des Großherzogs von Vaden, des Fürsten und des Prinzen Allexander Hohenlohe 92; Depesche an den Ostpreußsichen Provinziallandtag 93; Dant an die Samburger Burgerichaft, den Bundestath und das preußische Staatsministerium 93; trifft Anord-nungen im Part 94 f.; Dank an Erispi, nungen im Part 94 f.; Want an Eript, den Anhaltischen Landtag, Gamp, den Oberbürgerm. Zelle 96; Depeschen von Kaiser Wilhelm II., der Kaiserin, Kaiser Franz Josef, Großherzog von Baden, Prinz von Wales 97; Dank an die Kaiser Wilhelm und Franz Josef 98; Dank an Staatssecretair von Stephan 98, an das helfische Charcansistarium 20. an das heffische Oberconsistorium 99; Rede an die Rectoren der Universitäten und Tedmijden Bochichulen 101 ff.; Untwort an den türfischen Botschafter 105; Aufprache an die beutiche Studentenichaft 106 ff.; Hamburger Facelgug 111 ff.; Empfang der Münchener Abordnung 117ff.; Dant an ben Samburger Senat, die inactiven Generale und den Bersliner Magistrat 119; Ansprache an die preußischen Gymnasiallehrer 120ff.; Be-juch der Gymnasiasten aus Jeper 125ff.; Empfang der Abordnungen des Nords deutschen Llond und der Deutschen Schsschlaft, Guldigung der Steiers

märker 131 ff.; Empfang ber Darms städter Abordnung 145 ff., der deutschen Rünftlerschaft 146 f., der Innungen 147ff.; Abresse aus Schöneberg 151; Stuttgarter Aorese aus Schoneverg 151; Stuttgarter Abordnung 151 ff.; Husbigung der alten Herren der deutschen Burschenschaften 155 ff.; Empfang der Anhalter 158 ff.; Beziehung zum Alebegeset 161 ff.; Beziehung zum jehtigen Reichstagswahlerecht 168 ff., 181 ff.; Abordnung auß Köln 171 ff.; Vertreter des Plattdeutschen Receies in Proposition 173 ff.; Vertreter des Plattdeutschen Bereins in Braunschweig 173ff.; Depu-tationen aus Lauenburg und Mölln 174f.; Empfang von Mitgliedern des Befammtausschuffes alter Corpstudenten 175 ff.; Huldigung der Oldenburger 178ff.; öffentliche Danksagung 181; Telesgramm an Graf Hochberg 181; Aufents halt in Versailles 184f.; Huldigung der Diffriesen 185 ff.; Entgegennahme des Chrenburgerbrieses 72 sächsischer Städte 194 ff.; Hulbigung der Westfalen 201 ff.; Suldigung der schlessischen Frauen und Jungfrauen 205 ff.; Abresse der inactiven Admirale 210; Holdigung der Rheinlander 210 ff.; Schreiben an den Magistrat in Halle 216; Huldigung der Leipziger 220ff.; Hulbigung der Schleswig Solsteiner 228ff.; Grundsteinlegung des Denkmals auf der Rubelsburg 234; Besuch des Kriegsministers Bronsart von Schellendorf 235; Huldigung der Bertreter des Bundes der Landwirthe 235 ff.; Besuch des Großherzogs und der Großherzogin von Mecklenburg-Schwerin 242; Empfang der badischen Oberburgermeister 243ff.; Dankbrief an den Bürgermeister von Kempten 250; Besuch des Majors von Wißmann 250; Brief an Ingenieur Bering in Hamburg 250s.; Chrenbürger briefe von Bayreuth und Hof 252 f.; Besuch der Seehausener Gymnasiasten 261 f.; Dank an Regensburg 262; Dank für einen Gruß vom Sohenstaufen 266; "richtiger Kleber" (Germania) 268; Dank an Altona 274; Brief an Oberstudienrath Dr. Pressel in Heilbronn 275; Dank an den Berein Niederwald in Wien 275; Empfang Dr. Bogels aus Leipzig 275; Chremitglieb des Allgemeinen deutschen Sprachvereins 276; Dank an Weingutsbesitzer Nohn 276; Beileidstelegramm an Familie von Gneist 284; Ehrenbürger von Bolgin 284; Beileidstelegramm an die Familie Sybel's 286; Brief an Burger-meister Gofferie in Negschtau 286; Chrenmitglied des deutschen Bereins jum Schute der Bogelwelt 287; Empfang afadentisch gebilbeter Lehrer Badens 287; Dank-ichreiben an Dr. Goep in Leipzig-Lindenau 288: Begrüßung durch 70er Locomotive

392 Register.

führer 290; Dank an pfälzische Städte 290; Erwähnung in der Urkunde des Nationaldenkniges 291; Abresse aus Bombardement 292. Bonaparte 262. Bonapartiftifde Ruchlofigfeit 107. Deutsch Ditafrifa und Dant bafur 295f; Bonin, von, Landrath des Kreises Stor-marn 100. Empfang deutscher Kriegsveteranen aus Bonn 170. Rordamerika 299 ff.; getälschter Brief 302; Bonn, Bismarcfeier 115. Börbe 203. Depeichenwechsel mit dem Raifer 302; Danktelegrame nach Greiz und Cichat 303; Berhandlungen von Donchern 303. Boris Michael 280. Dant an die Deuischen Tirols 304; Dant Born, Bürgermeifter in Magdeburg 58. an die Kriegstameradichaft in Kaifers-Borna 195. lautern 307; Ehrenbürger von Harzburg 307; Dank für die Adreise der Deutschen am La Plata 3095.; Denkmalsenthüllung in Kaiserstautern 316; Chrenbürger von Bornowsti, Kirchenmaler in Elbing 58. Boricht, Dr., erster Bürgermeister von Mün-chen 59, 117. Bognien 281. Boije, preußischer Caltusminister 320. Bottnischer Meerbusen 187. Wismar 319; Ehrenbürger von Burg 329; Ehrenburger von Homburg v. d. Höhe 373; Empfang einer Deputation ber Atademie der Künfte 384ff.; Ehren-Brandculturen 187. Brandenburg 201. burger von Guhl 385; Brief an Redacteur Brandenburgischer Provinziallandtag 88. Dr. Reichardt in Dresden 386; Besuch des Raisers 386f.; Dank nach Inns-Brandt, Bismard'icher Forfthüter 168. Brandt, Stadtverordneter in Lauenburg 174. bruct 387. Brafilien 159. Bismaret, Fürstin 382 ff. Bismaret, (Graf Herbert 1, 7, 76, 110, 124, 163, 177, 209, 266 ff., 296, 353, 362, 378. Braumuller, Professor Dr., in Berlin 155. Braun, Abgeordneter (f. Bersfeld) 169. Braubach, Stadtverordneter in Roln 8. Braunfeld 210. Braunschweig 222, 373. Bismard, Graf Wilhelm 54, 110, 142, Braunschweig, plattbeutscher Berein 178ff. Braunschweigische Landes-Zeitung 296, 327. Braunschweigischer Landtagsausschuß 98. 147. Bismard, Gräfin Wilhelm 177. Bismard und der hof 328. Braunschweigische Thronfolge 373. Bismarck-Denkmal 296, 316. Bismarck Jahrbuch 318. Bismarck Portefenille 69. Bretlum (Gd)leswig Bolftein) 305. Bremen 99, 151, 388 Bremen, Bismarcffeier 115. Bremer Courier 338. Bismard's Schnaps- und Schweinepolitit Bremer Flagge 128. Vismarcf-Parteien 193. Bismarck Stiftung 96. Bismarck Ihurm 256. Bremerland 189. Brems: Barin, Trier 211. Bismark (Stadt) 49. Breslau 206. Breslau, Bismardfeier 115. Broglie, Duc be, französischer Minister-prasident 336, 368. Blechhammer: Sigendorf 288. Bleichröder 324, 330 ff., 351. Blender 244. Bronfart von Schellendorf, preußischer Arriegeminister 235, 377. Blücher 206. Bluhm, dänischer Minister 230. Blum, Dr. Hans, Rechtsanwalt in Leipzig Bronfart von Schellendori, Lieutenant bei den Salberstädter Eurassieren 92. Bruch, stud. theol. 12, 106. Blumner, Professor in Berlin 384. Blut und Gijen 88. Brudijal 27, 243. Bruck 133. Brück bei Belzig 61. Brüffel, Bismarckfeier 115. Bocholter Voltsblatt 62. Bochum, Bismarcfeier 115. Bodelichwingh 202. Böckenmüller, Marl, Locomotivführer 290. Buchholz 195, 303. Boetticher, von, preußischer Staatsminister und Staatssecretair des Reichsamts des Budapeft, Bismarcffeier 115. Buddhistisches Räuchergefäß 94. Immern 38, 70, 163, 246 ff., 251 f., 253 ff., 259 f., 262 f., 296, 319 ff., 322, 325 ff., 328 ff., 329, 344—358, 365 ff., 371, 374, Buderus, Abgeordneter 169. Bülow, von, Landesmarichall, in Gudom 100. 378, 380 f. Buenos Nires 309. Buenos Aires, Bismarafeier 115. Bohlen, Fräulein, 211. Bohlen, Cherbürgermeister von Remscheid Bulaarien 276.

Bulgarien in Berlin 277ff.

Bulgarismus 279. Bund der Landwirthe 17, 33, 235, 253, 284, Bundesrath 85, 93. Boul Berenberg, Frhr. von, erfter Biceprasident, später Prasident des Reichs-tages 38, 170, 270. Burcanfratie 230. Burg 210. Burg an der Jhle 329. Burg Dankwarderode 173. Bürger: und Wehrstand 244. Bürgerliche Demokratie 193. Bürgerthum 35. Burgitädt 195. Burguffeln (Rgb. Cassel) 234. Bürtlin, Dr., zweiter Bicepräsident bes Reichstages 76. Burichenichaften, alte, 155ff. Burticheid 210. Buichelohe, Frhr. von ber, in Köthen 158. Buichfiel. Dr., Lehrer am Gymnasium in Chemnig 153. Bujdmann, Bürgermeister in Möllu 174. Butjadingerland 189. Bunthen & Söhne, Duffeldorf 211. Byzanz 171. Cabinetsordre von 1852 375. Calden (Rgb. Caffel) 234. Camarilla 376 f., 379.
Canal zwischen Nord: und Oftsee 186; j. a. Nord: Oftsee: und Kaiser Bilhelms: Canal. Capitulationsverhandlungen 303. Captolonie 219. Capland 106. Caprivi, Graf von, Reichstangler 10, 62, 344, 376. Caprivi Epigonen 266. Caprivismuš 248, 255. Carl Alexander, Großherzog von Sachjen 97. Carlowig, von, Abgeordneter 169. Carolinen-Infeln 65, 107.

Cartell contra Socialdemokratie 316.

Central-Ausschuß bes Bundes der Land-

de Chapeaurouge, Abgeordneter 169.

Cartell 304

Cartellpolitik 316. Casinopolitik 230.

Cavallotti 302.

Chaptal 262. Chemnig 18, 153. China 190.

Caffel 325. Caffel, Bismarafeier 115.

wirthe 246. Centrum 73, 192, 201, 270. Centrumspresse 2f.

Chor der Bismarkhaffer 255.

Christiania, Bismardfeier 115.

Christi Schmach 307.

Christlich Sociale 330. Chriftlich-fociale Gedanken 305. Christus-Orden 65. Chronische Krankheit 121. Chrnfander, Dr., 9, 37, 53, 309. Cilli 133. Civilliste 24, 242. Civil-Ballenstein 249. Cleve 147. Clever, Stadtverordneter in Sagen 194. Coburg, Bismarcffeier 115. Cochern, frangösischer Deputirter 271. Cothen 159. Coldin 195. Colmann, Director und Frau 209. Commandirende Generale 48. Conferenz von Konstantinopel 281. Conjervative Partei 331. Contrasignatur faijerlicher Erlasse 20. Cornelius, A., in Odeffa 176. Corps 177. Corpsburichen 176. Corpshäuser 177. Corpsstudenten, alte, 175 ff. Corpsstudenten, deutsche, 12. Correspondant (franz. Zeitung) 369. Correspondenz des Bundes der Landwirthe 265, 284.
Country 289.
Crefeld, Bismarafeier 115.
Crimmissan 195. Crispi 96, 262, 283, 302. Cronenberg 210. Culturtampf 3ff., 388. Cumberland, Bergog von 374. Czechijches 199. Dänemark 222. Dänen 230. Dänische Erbfolgeordnung 230. Dänischer Krieg 101. Dahn, Stadtverordneter in Lauenburg 174. Daily News 289. Dallwigt, von, heffischer Staatsminister 145. Dant des Fürsten 180. Dannenberg, Abgeordneter 169. Danzig 44, 58, 103, 187. Dar:c8:Salaam 295. Derby, Lord, englischer Minister bes Und-wärtigen 281. Darmstadt 49, 63, 99, 145, 308. Darniederliegen der Landwirthschaft 242. Daudet, Ernst, französischer Schriftsteller 337, 368.

Decazes, Berzog von 337, 368. Dechend, von, Prasident der Reichsbank

Dedolph, Bürgermeifter in Burguffeln 234.

Dediend, von, Bräsident de 351, 353, 366. Declaranten-Bertretung 335.

Declarationspflicht 294.

Deichhauptmann 329.

Dietrich, Dr., Oberbürgermeister in Plauen i. B. 195. Dein Wille geschehe 104. Delbrud, von, Director bes Reichstangler-ants 22, 36, 323, 340, 378. Dinslaten 210. Delbrück, Professor in Berlin, Herausgeber ber preußischen Jahrbücher 284. Delhi 295. Dippoldismalde 195. Division Kummer 127. Döbeln 27, 195. Dörd, Dr., Rechtsanwalt in München 45. Dörr, Fräulein Liddy, aus Leipzig 224, 226. Delius, Abgeordneter, 169. Demagogijche Berhetjung 284. Dohna, (Braf zu, Abgeordneter 169. Dollart 189. Demotratie 219. Dennod) 90. Domainen für Staatsminister 241. Donau 280. Der Westfale (Zeitung) 82. Deffau 48, 96, 159. Deutsch-Umerikaner 2. Dondern 303. Donndorf, Professor, Bildhauer 275. Douglas, Graf, 308. Dove, Geheimer Justigrath, Professor Idr., in Göttingen 83, 297 f. Deutsche Alpen 228. Deutsche im Auslande 115. Deutsch-Evangelische Kirchenzeitung 305. Deutsche Flotte 229. Deutsche Frauen 208. Deutsche Japans 94. Deutsche Kriegshege im Jahre 1875 369. Deutsche Künstlerschaft 1465. Dreibund 136, 316. Drei-Monarchenhügel 223. Dreißigiährige Krieg 109, 222. Dresden 18, 222, 307. Deutsche am La Plata 309. Deutsche Nationalkraft 182. Deutsche Obessa's 126 ff. Dresben, Bismarcfeier 115. Dresdener Nachrichten 192. Dresdener Neueste Nachrichten 386. Deutsche in Citafrifa 295. Prohnen 150. Deutsche in Cesterreich 138. Deutsche Bartei im Königreich Württem-Dublin 296. Düppel 203. Düren 210. berg 266. Deutsche Reichszeitung 388. Dürr, Hofbuchbindermeister in Strafburg Deutsche Rundschau 292. 18 Deutsche Rußlands 53. Deutsche Südstaaten 293. Düsseldorf, Bismarcfeier 115. Dunkelmanner 325. Dentische Tages-Zeitung 241, 319, 321. Tentische Turnerschaft 288. Dentische wnity 289. Dentische Volkspartei 72. Dynastien, deutsche 84, 197. Cberstein 288. Ebro 223. Deutsche Zeitung (Wien) 10. Deutsche Zeitung von Mexico 193. Deutsche Englisches 291, 296. Edio 383. Editernacher Procession 148. Edentoben 220. Deutscher Buhnen-Berein 181. Deutscher Ingenieur-Verein 16. Chrenfriedersborf 195. Ehrenvallasch, goldener 89. Eibenstock 195. Deutscher Kriegerverein von Chicago 299. Dentischer Lehrerstand 123. Dentischer Croen 129. Dentischer Reichstag, Berathung über die Beglückwünschung des Fürsten Bismarck Giden aus dem Sadfenwalde 220. Gigenthümlichkeiten der Stamme 152. Gilere, Förfter in Aumühle 167. Eingriffe in das Familienleben der Ur-beiter 342, 381. 70 ff. Deutscher Berein jum Schutze ber Logel-welt 287. Einnahme Áoms 310. Gisleben 47. Deutscher Zollverein 217. Deutsches Deerbannlied 225. Elbbrude bei Dresden 226. Elben, Dr. Karl, in Shuttgart 266. Elberfeld 18, 46, 69, 218. Elberfelder Zeitung 310. Elblerzogthimer 216, 360. Deutsch-französischer Krieg 21. Deutschland, Deutschland über Alles 110, 190, 208, Deutschland und die oftafiatische Frage 190. Elbing, Getreuen von 58. Deutschlands Aufgaben in Afrika 39. Deutschnationale Tirols 304. Elefantengahne 295. Elisabeth, Königin von Breugen 227. Gliffen, Dr., Abgeordneter 169. Deutsch-Defterreich 139. Deutsch-Desterreicher 2, 10. Deutsch-österreichisches Bundnig 133. Elfaß 172. Elfäffer 145. Dichttunst 147 Eljaß-Lothringen 260, 361. Die Zeit (Zeitschrift) 260. Eliter 222.

Emden 47, 185. Empire français 222. Ems 186, 273. Ende, von, Professor in Berlin 384. England 113, 137, 190, 297. England in Afrika 39. Epvelsheimer, Lehrer in Neuenhain bei Wiesbaden 25. Erfurt 49. Erlangen 45, 63. Ermländer Schullehrer 5. Ernst, Bergog von Sachsen-Altenburg 97. Eroberungspolitik 223. Groberungs: und Renommirpolitif 213. Erster und zweiter Schlesischer Krieg 182. Erwerbefähigfeit 150. Erzgebirge 50. Erziehung 121. Effen 46; Bismarckfeier 115. Esthland 201. Gulenbug, Graf Botho, preug. Minister des Innern 350. Eulenburg: Prassen, Graf, Borsigender des Ostpreußischen Provinziallandtags 32, 93. Europäischer Seniorenconvent 108.

Evangelisches Centrum 336. Ewig Beibliches 123, 208. Grport 162, 179. Fabricius, Bürgermeister von Wismar 319. Fackelzug der Hamburger 111 ff. Fahrpreisermäßigungen nach Friedrichsruh 12. Faldenstein, von, G Frankfurt a. D. 18. Generallieutenant in Faltenstein (Stadt) 195. Faster, Oberbürgermeister, Borsigender des Centralvorstandes beutscher Innungsverbande in Berlin 31. Fatherland 289. Februarerlasse (1890) 13 f., 20. Feldbach 133. Feldbergshöhe 49. Feller & Bogus, Duffeldorf 211. Ferdinand, Bring von Coburg 277 ff. Ferry, französischer Ministerpräsident 39. Fidici Infeln 318. Figaro 39, 336, 368. finne 40. Fischer, Hannibal, Auctionator der deutschen Flotte 231 Fischer, Dr. Theobald, Professor in Marburg 155. Fleischhacker, Dr. R. von, Stadtbaumeister in Graz 142. Floto, Bürgermeister von Harzburg 307. Forche, deutscher Beteran aus Chicago 299. Forfel, Abgeordneter 169. Forst i. L. 46. Fortschritt 361. Fortschrittspartei 330.

Fractionen 85, 198. Fractionsparticularismus 318. Fractionsftreitigfeiten 84. Franken 201. Frankenberg 195. Frankenhausen 53. Frankfurt a. M. 49, 145, 244. Frankfurt a. M., Bismardfeier 115. Frankfurt a. O. 17, 44. Frantfurt a. D., Bismarcfeier 115. Frantfurter Parlament 156. Frantfurter Zeitung 165. Frantreich 68, 137. Frang Josef, Raifer von Desterreich 97, 140. Französische Ratholifen 183. Frangofische Kriegserflärung 269. Französischer Krieg 101, 182. Frauberger, Director bes Central-Bewerbevereins in Duffelborf 211. Frauen 29. Frauen und Parteien (Centrum, Polen, Socialdemofraten) 207. Frauen: und Kinberarbeit 14, 328, 380. Frauen:, Kinber: und Nachtarbeit 340. Frege, Dr. von, Abtnaundorf, Mitglied bes Reichstags 15. Freiberg 195, 303. Freiburg i. B. 243. Freiheit der Carrière 238. Freiheitskrieg 222. Freisinnige Bolfspartei 72. Freisinnige Zeitung 43, 209, 265, 360. Freundschaft mit Rugland 190. Friedau 134. Friedberg, preußischer Justigminister 133, 234f. Frieden der Welt 298. Friedenspfeife 200. Friedensschluß 1866 253. Friedensvertrag 184. Friedrich, Großherzog von Baden 92, 97. 244, Friedrich, Kaiser 163, 234 f., 260, 306. Friedrich, Herzog von Schleswig-Holftein-Sonderburg-Augustenburg 216. Friedrich der Große 29, 174, 185, 203. riedrich Franz III., Großherzog von Mecklenburg-Schwerin 105. Friedrich Friedrich Wilhelm, Kronpring von Preußen Friedrich Wilhelm II. 253. Friedrich Wilhelm III. 203, 224, 253. Friedrich Wilhelm IV., König von Preußen 19, 175, 227, 376ff., 379. Friedrich: Gymnafium in Berlin 157. Fries, Mitglied des Reichstages 181; Amendement 168. Fürst, Bürgermeister in Kindberg 133, 142. Fürst Bismard und die Parlamentarier 385. Fürstenfeld 133. Fund, Bürgermeister von hannoversch-Münden 318.

Junt, Dr., Cherburgermeister von Teisau 15× Fusangel 64. Gamp, Geheimer Cberregierungerath 96. Garbens, G., aus Buenos Mires 309. Garibaldiniiche Abenteurer 293. (Saftein 136. Gaudeamus igitur 110, 234. (Vaulois 184. Gautier, Cherburgermeifter von Bruchfal 243 Bebildete Claffen 121. Geefte Mündung 1-9. Beficen, Profesior Dr., 260, 281, 368. Gegenwart 373. Geheime Abitimmung 169. (Beheimes Wahlrecht 1×1. (Beheimräthliche Maichine 162. Weheimrathsmaichine 160. Gehlsen, Schriftsteller 352. Geister, Justigrath 209. Geister, Frau Justigrath 205, 209. Geldcours 24. (Beldrente 24. Gemeinde Gabelbach 50f. General Comminionen 24. Genoffenschaften 149. Genfichen, Lito Brang, Schriftsteller in Berlin 384. (Beographentag, 11. deutscher, 151. Georg V., Ronig von Sannover 326. Gereigtheit 293. (Berlach, von, Universitätsfreund des Fürsten Vismard 184. (Berlach, Leopold von 376, 379. Germanen 139. (9ermania 63, 268, 312, 315, 321, 388. Germany 2×9. Gerrecheim 210. (Seichichte 147. (Seichichte einer Uhr 184.

Bunde, Stadtverordneter in Sagen 194.

(Beichlechter 104. (Bejellige (Braudens) 326. Weielichan, Professor in Berlin 384. Gefichtsichmerzen 268. Gesittung der Menschheit 298. (Betreuen von Elbing 58. Gewerbegerichtsgeset 14. (Bewerbegesetzing 148. Gewerbeschule in Sannover 326. Gener, Dr., Gymnajialoberlehrer in Leipzig 27, 226. (Bener, fächfische Stadt 195. (9hibellinische Maiserherrschaft 202. Bieje, Dr., Cberburgermeifter von Altona 274. (Mlais-Bizoin, französischer Deputirter 269. (Mand)an 27, 195. (neift, Rudolf von, Professor in Berlin 284, 351.

Bucien 58. God and Fatherland 289. Bönner, Cherburgermeiner von Baden: Baden 243. Görliger Nachrichten und Unzeiger 193. (Born, Abgeordneter 169. Goethe 50, 208, 226. Goeg, Dr., Borfigender der deutschen Turnerichait 238. (Boiferie, Burgermeister von Negichtau 286. Goldene Aue 53. Goldfus, Grl. von, in Ting 205, 209. Goldmann, Dr., Brafident des & confistoriums in Darmitadt 99. Goly, von der, preußischer Botichafter in Paris 254. Gontaut Biron, Marquis, franz Botichafter in Berlin 336, 368 ff. französischer (Bortichatow 281, 337, 368. (Sorge 188. Boffer, von, Cherprafident von Beftpreußen 58. Gotha 69. Göttingen 44, 177. Gräfin Lea, Schauspiel von Paul Lindau (Bräfrath 210. Graf, Mitglied des preuß. Landtages aus Elberfeld 52. Gramont, Herzog von 271. (Grandlien 368 (Brag, von, Borfigender des Beftpreukifchen Provinziallandtages 48. (Branes Rlofter, Gmunafium in Berlin 157. Gravelotte 204, 274. Graz 13, 82, 131. Graz, Bismarcfeier 115. Grazer Lagespoit 13. Greit, Martin, Dichter 49. Greijenberg 63. Greij 69, 296, 303. Greis. Bismarcfeier 115. Grengboten 37. Grinima 25, 195. Gröben, Graf von 376, 379. Groigid 195. (Großer Murfürft 44, 88, 185. Großenhain 195. Großlichterfelde, Bismardfeier 115. (Grüner Tijd) 149. Grumbrecht, Abgeordneter 169. Grundsteinlegung für das Nationalbentmal Raifer Wilhelm's I. 289. Bummersbach 210. (Bujtav Adolf 3. Gute Grabichrift 243. Gnmnafialbildung 153.

Saas, Marl, Silberarbeiter in Wien 13. Sagle, Dr. Oscar von, Buchhändler in Leipzig 226.

Sabermehl, Oberbürgermeister von Pforg-Beinrich IV. 223, 256. heim 243. Heinrichslinde 173. Habsburgische Monarchie 144. Habsburgischer Thron 132, 143. hadersleben 228. Banle, Commercienrath in München 117. Hartwig, Bürgermeister von Oschat 303. Sagen 194. Sahn, Dr., Mitglied bes Reichstages 76. Bahn, Ober-Regierungsrath 285. Hainberg bei Göttingen 44. Hainichen 27, 195. Hainleite 40. Salberftadt 1 Halberstädter Cüraffiere 58, 63, 87, 91, 101. Halberstädter Zeitung 1. Hallerstein, von, Corvettencapitain 210. Salm und Ar 10. Samburg 99, 172, 186. Samburg, Bismardfeier 115. hamburger Bürgerschaft 93. Hamburger Reichstagswahlverein 111. Hamburger Senat 119. Samburgischer Correspondent 264. 293, 294, 315, 343, 358, 359, 378. Bammeldiebe 279. Sammerstein, Freiherr von, preußischer Landwirthschaftsminister, 70, 320. Sammerstein, Freiherr von, ehemaliger Chefredacteur der Kreug-Beitung 314 ff., Bildesheim 16. 335 f. Hanau, Bismardfeier 115. Sandelsverträge 10, 24, 255, 344. Sannover 188, 227, 229. Hannover, Bismarcfeier 115. Hannovera, Göttinger Corps 110. hingveter 308. hannoveraner 110. Hannoverscher Courier 7, 32, 80, 296, 304. Hannoversch-Münden 188, 318. Hannoversches Husarenregiment Nr. 15 87. Banseaten 113, 129. Hanseatisches Inf. Rgt. (2.) Nr. 76 87. Sanjestädte 229. Harden 276, 344 ff. Hardt, G., aus Buenos Aires 309. Hof 252. Hartort 202 Harnack, Professor der Theologie in Berlin 305.Hartberg 133. hartmener, Dr., aus hamburg 147. Barz 50. Harzburg 307. Baije, Dr. Professor in Leipzig 79, 296. haisia, heisischer Landes-Kriegerverband 49. Sat der Bauer Geld, hat's die gange Belt 179. Baus der Abgeordneten, preußisches 70. Havelberg 261 Heidelberg 243, 244. Beilbronn 275. Beiliges römisches Reich 136. Heinrich I. 50.

Beinrich, Brinz von Preußen 92. Heinrich XXII., Fürst von Reuß ä. L. 97. Helgoland 187. Helldorff 308. Hennide, Dr., in Gera 287. Hennig, von, Abgeordneter 169. Henser, Stadtverordneter in Köln 171. Berabsetzung der Getreidezölle 348. Hernaliging och Setretolzone 312. Hermann, Anna, in Abelaide 384. Hermann, August, Turninspector in Braunschweig 173. Hermann der Cheruster 201. hermes, Brasident bes preußischen Ober-firchenrathes 330. Bernig, Abgeordneter 169. Herrenhaus 55. Herzegowina 281 Herzogswaldau 205. Henden-Cadow, von, preußischer Land-wirthschaftsminister 36. Hendt, von der, preußischer Finanzminister Bener, Dr., in Deffau 158. Bense, Baul 45. Hildburghausen 51. Hilden 210. Silbesheim, Bismardfeier 115. hinrichs, Abgeordneter 169. hinterpommern 174, 186. Bintertreppenfdleicher 325. Sing, Oberförster 167. Hirschberg (Schlesien) 46. Hochberg, Graf von, Generalintendant der preußischen Hoftheater 181. Hoche, französisches Kriegsschiff 262. Hochschulen 106. hobenberg, Freiherr von, Mitglied bes Reichstages (Welfe) 75. Sönida, Frau von, in Serzogswaldau 205, 209. Soffmann, Abgeordneter 169. Soffmann, Brofessor, Maler 200. Hofgeismar, hessischer Kreis 234. hofmann, von, Staatsminister 328, 370, Hohenfriedberger Marich 91, 185. Hohenlimburg 201. Sobenlobe, Fürft, Reichstanzler 1, 7, 32, 92, 93, 252, 320, 326, 358. Sobenfohe, Bring Allerander 7, 92. Sobenftaufen 108, 266. Sobenftein 195. Sohenzollern, Fürst von 22f. hobengollern, Pring, preußischer Minister-präsident 376.

Bold, Bürgermeifter in 3mergen 234. Hollander 146. Holland 68, 165. Solstein 186. Holsteinisches Feldartillerie-Regt. Nr. 24 87. Holzvapierdiplomaten 279. Homburg v. d. H. 373. Homburg v. d. S., Bismardfeier 115. Honnpefch, Mitglied bes Reichstages (C.) 70, 74. Sopfen, Dr. Sans von 176, 234. Sopos, Gräfin 111. Hückeswagen 210. Bühneseld, Oberbürgermeister in Zerbst 158. Bülfen 333. huhn, Kreisdirector in Deffau 158. Humbert, König von Italien 97. Humbertjahrfeier Kaiser Wilhelm's I. 80. hundertmarticheine in Aleingeld umwechseln Hungernde Soldaten 194. **3**hering, Rudolf von 83. Ihle 329. Ilmenau 50. Innenau 50. Imhof, Rath in München 117. Inneniotnorträge 329, 376 Immediatvorträge 329, 376. Imperialisten 156. Inactive Admirale 210. Inactive Generale 119. Indien 218. Industrie 122. Infallibilität 5. Inn: und Anpphausen, Graf zu, Mitglied des Reichstages (Hosp. d. Cons.) 75. Innsbruck 60, 304, 387. Junungen 150. Interessenvertretung 240. Interregnum 80. Jierlohn 213. )slam 2×1. Rifelburg 210. Ralien 137.

Jacob, Frl., aus Leipzig 224, 226.
Jadebusen 189.
Jäger, Geheimer Regierungsrath, Eberbürgermeister von Elberselb 69.
Jäger, Proseisor Dr., Gymnasialdirector in Köln 52, 120.
Jäger, Or., Abgeordneter 169.
Jachns, Dr. M., Borsisender des allgemeinen beutschen Sprachwereins 276.
Jahn 288.
Japan 16, 190, 217.
Jena 110, 185.
Jerichower Kreis 70 Unm.
Jesse, Frant, in Bersailles 184.
Jesuiten 68.
Jever 125.
Joachim I., Kurfürst von Brandenburg 35.

Johann, König von Sachsen 226. Joln, Castellan in Friedrichsruh 126. ludenburg 133. Judenfrage 305. Judentum 330. dugenheim 45. Junge 173. dunker 35. Runkerthum 255. Kähler, Beigeordneter in Darmftadt 145. Kählert, Stadtverordneter in Darmftadt 145. Raiferslautern 316. Kaijer Wilhelm II. (Schiff) 263. Kaiserliche Botschaft vom November 1890 13. Kaiserlich-deutsche Bolitik 86. Kaiserlich-national 156. Raiferslautern 63, 307 Kaifer-Wilhelm-Canal 291. Kalbiy, Beteran aus Chicago 299. Kalditein, von, Oberft, Flügeladjutant 387. Ralf 210. Kaltstellung des Herrn Stöcker 313. Kamenz 195. Kampf der Engel wider Belial 298. Rampf gegen ben Raifer 343. Kanig, von, Schul- und Jugendfreund des Fürsten Bismarck 145. Kanzeljocialisten 36. Ranglerautofrat 15 Rarborff, von, Mitglied bes Reichstages (Rchsp.) 74, 78, 371. Karl ber Große 136. Karl V. 271. Karlsruhe 243. Karlsruhe, Bismarcfeier 115. Karolinger 108. Rathederfocialiften 36. Ratholifentag in München 311. Ratholische Abtheilung im preuß. Cultusministerium 5 Ratholische Ehe 145. Raufbeuren 250. Kauffahrer 231. Kaulbars, Baron, ruffischer Bevollmächtigter in Bulgarien 282. Raunitisische Coalition 182. Kanser, Dr., Colonial-Director 55. Kelbra 53. Rempten 250. Renter. Officier des Nordbeutschen Llond 126. Reratri 368. Keffel, Better bes Fürsten Bismard 178. Ketteler, von, Bischof von Mainz 102. Rettwig 210. Kibig 125. Rickelhahn 50. Riel 186. Riel, Bismarcfeier 115.

Rieler Canalfeier 322.

Rienzl, Hermann, Rechtsanwalt und Gemeinderath in Graz 142.

Kirchbera 195, 210. Rirchenstaat 310. Rirn 210. Kissingen 50, 113. Kissingen, Bismartseier 115. Kladderabatsch 204. Rlebegejey 148, 160, 372. Rleber 252, 326, 345. Rleber 262. Kleber als Minister 240. Rleber und Streber 248. Rlebrigfeit 328. Kleine Sülfen 237. Kleines Journal 277. Kleine Töffel 199. Klincowstroem, Graf von, Commandeur ber Salberftabter Curaffiere 58, 92. Anapp, Abgeordneter 169. Anittelfeld 133. Knivsberg 286. Knochen des pommerschen Grenadiers 279. Knyphausen-Lytetsburg, Graf 187. Rober, Dr., Sanitätsrath in Sonbers hausen 256. Roburg 69. Rohl, Horft 97, 151, 303, 318. Köller, von, preußischer Minister bes In-nern 26, 70, 370. Köller, von, Präsident des preußischen Haufes der Abgeordneten 52, 83. Rölling, Stadtrath in Zerbst 158. Röln 3, 51, 64. Köln, Bismardfeier 115. Kölnijche Bolfs-Zeitung 42f., 291, 360, 388. Rölnigke Beitung 34, 51, 247, 251, 300, 388. Rölnigke Zeitung 34, 51, 247, 251, 259, 265, 267, 359, 368, 388. Rönig, Dr., Abgeordneter 169. Rönigsberg, Bismardfeier 115. Rönigstein 27, 195. Röppe, Abgeordneter 169. Rösener S. C. 374. Röslin 16. Röthen 48. Molmar 18. Stouftanz 243. Ronftanz, Bismarcffeier 115. Rorea 207. Rorum, Bischof von Trier 260. Roffel, von, Oberförfter 168. Roffenhasche, Gymnafiallehrer in Jever 125. Roge, Frau von, Nichte des Fürsten Bismarct 300. Rogebue 156. Rozierowsky, von, Landrath in Lauenburg Rrabbes, Dr., in Odeffa 126 f. Kranichstein 146. Arantentassen 14. Arautiunker 35. Arefeld 46. Rretidmer, Rechtsanwalt in Leipzig 27. Areuzer 231.

Rreugiach 58, 210. Kreugizeitung 69, 78 f., 305, 315, 316, 335 f. Krieg gegen Rußland 276. Kriegerkameradichaft in Kaiserslautern 307. Kriegskostenentschädigungen der deutschen Bundesstaaten 1866 385. Kriegsveteranen aus Nordamerika 299. Rrongüter 242. Rronpring bes Deutschen Reichs und von Preußen 89. Aronrath in Charlottenburg 306, 313. Krofigt, von, Kreisdirector in Bernburg 159. Krufe, Br., Bilbhauer 69. Krufpi, Bürgermeister in Burg a. d. Jhle 829. Ruhnert, Wilhelm, Runftmaler 295. Ruhn, Ernft, Commercienrath in Stuttgart Rufuteei 315. Rulemann, Landgerichtsrath in Braun-schweig 373. Kummer, Dr. G., in Graz 142. Kunst 147. Ruvfermühle 168. Kurbrandenburgische Unternehmungen 185. Anffhäuser 40, 50, 53. Lacher, Rarl, Brofessor, Director bes Steiermärtischen Runftgewerbemuseums in Graz 13, 134. Lahr 243. Lahufen, S., aus Buenos Aires 309. Landau 290. Landesvertheidigungscomité 258. Landrath 239. Landstuhl 63. Landtage 245. Landtage und Reichspolitik 152. Landwehren 213. Landwirthe 148. Landwirthichaft 10, 34, 179. Landwirthschaft, das erstgeborne Gewerbe Landwirthschaft, das Urgewerbe 150. Landwirthschaftliche Betriebe 343. Lange, Peter, Oberförster in Friedrichsruh 167, Langenberg 210. Langensalza 197. La Plata 309. La Prusse cane 269. Laster 21. Laster, Abgeordneter 21, 169. Lassalle 331. Laudator sui temporis 177. Lauenburg 174, 315. Lauenburg, Bergogthum 206. Lauenburger Gebiet 159. Lauff 52. Leberer, cand. med. aus Brag 134, 142. Leflo, französischer Diplomat 337ff., 368ff. Lehmann, penf. Lehrer in Brud bei Belgig

Leichlingen 210. Leinau, F., aus Buenos Aires 309. Leipzig 18, 26 ff., 47, 59, 81, 220 ff., 275 f. Leipzig, Bismardfeier 115. Leipziger, von, Abgeordneter 169. Leipziger 220. Reipsiger Neueste Nachrichten 27, 37, 42, 48, 60, 79, 81, 225, 307, 328, 358. Leipziger Siegesdenkmal 276. Leipziger Tageblatt 43, 275, 360. Leienig 195, 303. Lenbady, Professor 111. Lengenseld 27, 195. Lennen 210. Lent, Dr., Geheimer Sanitätsrath in Köln 171. Leo XIII. 65. Leoben 133. Leopold, König ber Belgier 18f. Lerchenfeld, Graf 234. Lette, Dr., Abgeordneter 169. Leumundszeugniß, ministerielles, für herrn von Boetticher 351. Leute ohne Halm und ohne Ar 239. Leuthold, Dr., Generalarzt, faiferlicher Leibarat 387. Levegow, von, Bräfident bes Reichstages 38, 70, 76, 83 f. Levuta 318. Lewn, Generalmusikbirector in München 45. Liaotong, Halbinjel 190. Liberalismus 72. Lichtenstein 195. Liebe, Professor, Hofrath 2×7. Liebe jum Baterlande 121. Lieber 64. Lieber = Bebel = Richter, fcmarg = rothes Tri= folium 80. Liebermann von Sonnenberg, Mitglied bes Reichstages (Mip.) 75. Liebmann, B., in Obeffa 126. Lievolt, Borfigender des Bereins deutscher Studenten in Berlin 81. Lieutenant Bronfart von Schellendorf 92. Liman, Dr. Paul, volitischer Redacteur ber Leipziger Neuesten Radbrichten in Berlin 225 ff. Limbach 195. Limburg Stirum, Graf 52. Lindan, Paul, Schriftsteller 333. Lindan im Bodenjee 26. Lingg, Hermann 225. Ling 136. Linger Bolfsblatt 10f. Lippe, Graf Ernst zur 318. Lippe'iche Thronfolgefrage 318. Lipoldes aus Braunichweig 178. Lifchte, (Beheimer Regierungsrath, ehe-maliger Cherburgermeister von Elberfeld 69. Livland 201.

Lobanow, Fürst, ruffischer Minister bes Muswärtigen 334. Localpatriotismus 85. Locomotiviührer 290. Löbau 195. Löffelmann, Rarl, Beamter aus Grag 142. Lohnier, Oberbergrath in Deffau 158. Lommanich 195. London, Bismardfeier 115. Londoner Tractat 230. Londoner Bertrag 230. Löhnin 195. Lothringen 172. Lucanus, Dr. von, Chef bes kaiferlichen Civilcabinets 387. Ludwig III., Großherzog von Heffen 145. Ludwig XIV. 122, 223. Lübben, Landwirth aus Sielwürden 179. Lübeck 99, 223. Lübed, Bismardfeier 115. Lüneburger 129. Lütetsburg 187. Lüttringhausen 210. Lügower 288. Lugano 60. Lugano, Bismarcfeier 115. Luitpold, Pring-Regent von Banern 17, 97. Luxemburg 165ff. Luremburg, Bismarcfeier 115. Lyncker, Frhr. von, Hofmarschall 387. Machens, C., in Levula 318. Macke, Dr., Oberlehrer in Habersleben 228. Macaulan, englischer Geschichtschreiber 311. Mac Mahon 337. Madagaskar 361. Made in Germany 122. Madrid 67. Magdeburg 26, 58. Magdeburgische Zeitung 26, 42, 80. Mägdesprung 48. Magistrat in Halle 216. Magnuffen, Barro, Bilbhauer in Schleswig 17. Mahla, Hofrath, Bürgermeifter von Landau 290 Mailand, Bismarcfeier 115. Maingrenze 244. Mainlinie 6. Mainz, Bismardfeier 115. Mainzer Journal 62. Malchus 307. Mallindrodt, von, Mitglied bes Reichstags (Ctr.) 388. Malftatt=Mirbach 210. Malgahn, Frhr. von, Oberft 105. Mannhardt, Brediger in Danzig 58. Mannheim 170, 243. Mannheim, Bismardfeier 115. Mansfelber Geefreis 47. Manteuffel, von, preußischer Minifterprafident 376 ff.

Miquel, preußischer Finanzminister 320; Ugrarierknecht 349. Mirbach, Graf von, Mitglied bes Reichstages 355. Manteuffel, von, Feldmarichall, Statthalter von Elfaß-Lothringen 260. Manteuffel, Frhr. von, Mitglied des Reichs-tages (Conf.) 72. Mantua 262. Mitintereffenten 239. Mittagftein (Riefengebirge) = Bismard-Marburg 133. Margarine 179. stein 46. Marienberg 27, 195. Mark Brandenburg 261. Mittelmäßigkeit 256. Mittelparteien 313. Markenkleber 252 Mittelstände 236. Mitterwurzer, Friedrich, Schauspieler 59. Mittnacht, Freih. von, württembergischer Ministerpräsident 60. Markneukirchen 195. Martranstädt 195. Marmarameer 280. Marquard, Director des Norddeutschen Llond Mitweida 195. Mobilmachung gegen Frankreich 277. Moderne Quigows 35. Marschall, Frhr. von, Staatssecretair bes Meußeren 253, 263, 320, 334, 364, 344. Mölln (Lauenburg) 174 Moltfe, Feldmarschall, Graf 22, 226. Moltfe, Graf, Flügeladjutant des Kaisers 88, 258, 387. Marseille, Bismarckfeier 115. Marsela-Tour 88. Martineum 305. Monarchisches Brincip 184. Märzrevolution 128. Matthias, Schlefier 9. Matuschta, Graf Valer 82. Maulwurfsarbeit 325. Mönchstlofter 139. Montenegro 281. Monte Salvator 60. Max Piccolomini 249. Montagørevue 2. Manen-Uhrweiler, Wahlfreis 3. Mecklenburg 201, 229. Moore 187. Mornentag, Oberbürgermeister von Darm= Medlenburg = Schwerin, stadt 145 Großherzog und Großherzogin von, 242. Meding, Regierungsrath a. D. in Han-nover 166. Morphiumsucht Bismarc's 308. Moers 210. Mösien 280 Meerane 46, 195. Meefa der Civilisation (Paris) 293. Mottl, Felix, Capellmeister in Karlsruhe 49. Mottl, Frau 49. Meiderich 210. Mühler, von, preuß. Cultusminister 298. Mulbe 199. Meiningen 63. Meißen 195. Mülheim:Ruhr 210. Meistbegunstigung 41. Melchers, Erzbischof von Köln 3. Mülheim Rhein 210. Müller, Hans, Mitglied der Afademie der Künste 384. Memmingen 44. Menge, Bürgermeister in Lauenburg 174. Müller, Abgeordneter 169. Menten, Familie 221. Mensur 156. München 21, 31, 64, 222, 253. München, Bismardfeier 45, 115. München, Chrenbürgerrecht an Fürst Bis-marct 117ff. Münch:Ferber, Commercienrath in Hof 252. München-Glabbach 210. Meppen 270. Mergelstetten 61. Merzig 210 Mettmann 210. Münchener Reueste Nachrichten 8, 16, 17, 295, 315. Meg 172. Merito 67. Mener, Dr., Abgeordneter (f. Thorn) 169. Mener, Dr. Alexander, Mitglied des Reichs-Münftereifel 210. Münster, Bismarcfeier 115. Murab 280. tages (f. Halle) 349. Michaelis, Abgeordneter 169. Murau 133. Mifrotosmus 201. Murect, Bismarcfeier 115. Militairmacht 84. Myslowik 61. Militairvereine des Bundesbezirks Leipzig **N**achruf für die Fürstin Bismarck 383 f. Nährstand 150. Militarismus 153. Mi manca Bismarck 83. Nagel, Stadtrath in Leipzig 226. Rahe am silbernen Löffel her 200. Napoleon III. 22, 190, 258. Napoleon III. in Salzburg 182. Ministerwahl 248. Minden 204. Ministerbeleidigung 325. Ministerwohnung 239, 255. Napoleonische Bapiere 327. Bengler, Gurft Bismard. VI.

Nationaldenkmal Kaiser Wilhelm's I. 289. Nationale Stärfe 244. Nationale Zusammengehörigkeit 93. Nationalinteresse 85. Nationalität 138 Nationalliberale Correspondenz 13, 64. Nationalpolitik 223. National Beitung 41, 43, 59, 78, 333. Native country 289. Naturalleistungen 24. Nemo me impune lacessit 138. Nessun maggiore dolore 176. Nepfchau 286. Reubrück, Oberförsterei im Kr. Lebus 44. Reuburg a. Donau 250. Neue Bayerijche Landeszeitung 220. Reue Freie Presse 143. Neue Wiener Tageblatt 144. Neuenhain bei Wiesbaden 25. Neuer Cours 359. Neuguinea 55. Neunhöffer, Hoftunftfärber in Mergelftetten 61. Neuralgie 187. Neurath 173. Meuftadt 195. Menstädtel 27, 195. Meuwied 210. Newnort, Bismardfeier 115. New Pork Herald 124. Nicht8:al8:Consumenten 148. Niebuhr, Cabinetsrath 376. Miedersachien 197. Niederwald 50. Niederwald, deutscher Berein in Wien 275. Niederwaldbenkmal 32. Niegidje 277. Noblesse oblige 129. Mördlingen 250. Nohn, Weingutsbesitzer in Waldhilbers-heim 276. Nordamerita 39. Nordamerika, Bereinigte Staaten von 68. Norddeutsche Allgemeine Zeitung 12, 32, 36, 54, 334, 337, 369. Norddeuticher Bund 21, 118, 244. Yorddeuticher Cloyd 126. Morden 188. Mordernen 187. Nord-Cftiee-Canal 162, 216, 250, 257, 258, 274. Nordichleswig 286. Mordice 136. Mordweit 49. Norwegen 85 Yloffen 27, 195. Ploftiz, Graf, 303. Rotenbanken 355. Nothlage der Landwirthschaft 23 f. Rürnberg 52, 63.

Hürnberg, Bismarcfeier 115.

D alte Burschenherrlichkeit 110. Obercaffel 210. Dberconsistorium, großh. hessisches 99. Oberförster, Bismard'sche 167. Oberhausen 44, 210. Dberkindenrath, preußischer 54, 305, 881. Cberlippe Serrichsucht 178. Obersachsen 197. Oberschlesien 206. Oberwesel 210 Ober-Wölz 133. Octavio Biccolomini 249. D'Danne, Hauptmann, ehemaliger Lehrer des Kaijers, 310, 314. Obenfirchen 210. Odeffa, Bismardfeier 32. Obessaer Zeitung 32. Deberan 195. Deffentliche Meinungen 277. Delknig 195.
Certel, Borsigender des Bereins Nieders wald in Wien 275.
Desterreich 19. Defterreichischer Krieg 101. Desterreich-ungarischer Handelsvertrag 39. Desterreich-ungarischer Kaiserstaat 138. Officiercorps 121.
Officiöse Entstellungen 358. Ohne Rampf fein Leben 139. Chrdruf 69. Oldenburg 229. Oldenburger 178ff. Olenburg bei Sondershausen 40, 256. Oncen 166. Opberbed, Frig, Deutscher in St. Berters-burg 53. Ordnungerufe 245. Drientfrisis 281. Orson 210. Ortstrankenkassen 14. Ofchay 195, 303. Ostar, König von Schweden und Normegen 97. Ditafrita 55. Ditasiatische Frage 190. Oftasiatische Politit 217. Dite:Mündung 189. Ditelbische Ritterschaft 85. Diten-Saden, Graf von, russischer Botschafter in Berlin 334.
Oftfriesen 47, 185, 216.
Oftfriesland 186, 228. Ditindien 113. Oftpreußische Zeitung 54. Oftpreußischer Provinziallandtag 32, 92. Oftrumelien 280. Ottweiler 210. Dudinot 297. Paderborn 201. Pagodenhaftigteit 358. Ball Mall Gazette 124.

Panholzer, Dr. Arthur, Rechtsanwalt in Graz 142. Politische Barteien 198. Bolnische Anmakung 388. Papftthum 67 Bolonismus 279. Polomomus 213.
Polynesian Gazette 318.
Polzer, Aurelius, Professor in Graz 142.
Polzin (Kreis Belgard) 284.
Pommern 92, 201.
Pommerscher Provinziallandtag 48.
Posadowsky, Gras, Reichsschapsecretair 70. Paracelfus 298. Parade: und Panzerschiffe 231. Paris 118, 200, 292. Paris, Bismardfeier 115. Parifer Kriegscontribution 1871 385. Parifer Preffe 337. Bojdinger, Heinrich von 69, 235, 385. Bojen 26, 49, 61, 103, 139. Bojen, Bismarcfeier 115. Bojen, Proving 58. Barifius, Ludolf, fortschrittliches Mitglied bes Abgeordnetenhauses 361. Parlamentarier in Friedrichsruh 83 ff. Parlamentarische Routine 252. Posener in Barzin 382. Post 12, 78. Parteifanatismus 249. Parteiführer 198. Parteihader 225. Post und Telegraphenverkehr in Friedrichs-Parteileben 245. ruh 115. Postenfleber 252. Partenfirchen, Bismarcfeier 115. Barticularregierungen 86. Postl, Raimund, Apotheker in Graz 142. Particularismus 160, 196. Praeceptor Germaniae 278, Barticularistische Liebe gur Tradition 118. Brafidium des deutschen Reichstages 170, Baffives Bahlrecht 227 193. Brag 9. Patrimonium pauperis 160, 163. Braktische Colonialpolitik 55. Baulsen 305. Begau 27, 195. Prefigefen 326. Preußen 229. Benig 195. Berleberg 87. Breußen und Sachsen 196. Pefendorfer, Dr., in Innsbruck 304. Breußische Urmee 157. Beter, Großherzog von Oldenburg 97. Breugische Inmnafiallehrer 120ff. Beter, Burgermeifter in Bederhagen 284. Breußischer Officier in Bismard 90. Petersburg 18. Preußisches Staatsministerium 93. Breugisches Staatsrecht 379. Pettau 133 Pfälzische Städte 290. Breffel, Dr., Oberftudienrath in Beilbronn Pfarrverein der Provinz Schlesien 371. Bileiderer, Professor Dr., Rector der Uni-versität Berlin 101. Priefterliche Politik 313. Prima facie 161. Private Faulheiten 277. Brosch, Dr., Abgeordneter 169. Brotestantisches Centrum 334. Petrus 307. Pfordten, von der, banrischer Ministerprajident 253. Pforzheim 243 Proviantamter 23. Pfregichner, Bildhauer in Charlottenburg Prussiens 289. 178, 374. Psychische Depression 268, 293. Bulanig 27, 195. Buttfamer, von, Regierungspräfident in Frankfurt a. O. 18. Bietscher, Geheimer Regierungsrath, Oberburgermeifter von Bernburg 158. Pirna 195. Planer, Dr. Ritter von, aus Graz 132, Buttfamer, preußischer Minister des Innern 143.353, 362. Plank, F., Kammerfänger in München 49. Planken 300. Buttkamer, von, Abgeordneter (f. Fraustadt) Plattdeutscher Berein in Braunschweig 173. Buttkamer, von, Abgeordneter (f. Sorau) Plauen i. Bogtl. 27, 195. Plebiscit 294. 169. Pyrenäengrenze 23. Bleiße 222. Plener, von, österreichischer Finanzminister 2. Duertreibereien 377. Pleß, Fürst 206. Ples, juritliches Haus 378. **M**aczynsti, Graf 170. Radeberg 195. Blessen, Freiherr von, Generaladjutant 387. Blog, von, Rittergutsbefiger, Borfigender des Bundes der Landwirthe 235. Radevormwald 210. Plötzensce 350. Bolen 102, 128, 171, 388. Radtersburg 184. Radolinsty, Fürst, beutscher Botschafter in Politische Haarspaltereien 239. Betersburg 170. 26\*

Radowig, von, preußischer Specialgesandter nach St. Betersburg 336, 368. Radziwill, Fürst, Mitglied des Reichstages (Pole) 5, 74. Rangclasse der Feldmarschälle 254. Rangau, Graf 7, 28, 53, 92. Rangau, Graf und Grafin 132, 300. Rankau, Gräfin 209. Rath, vom, Commercienrath in Köln 171. Rateburger Jäger 185. Rauch, Sberburgermeister von Wandsbeck 100. Rauchen 233. Reaction (30 er Jahre) 29. Reaction der öffentlichen Meinung 381. Reactionär 34, 214. Rebbert, Fraulein Helene, aus Hohenlim-burg 201. Rechberg war ein Junker keck 29. Reckoren 29 deutscher Universitäten und Technischer Hochschulen 100. Reform des Bantwesens 320. Regensburg 64, 262. Regentschaft 260. Reich 109. Reichardt, Redacteur der Dresdener Neuesten Nachrichten 386. Reichenbach 195. Reichenheim, Abgeordneter 169. Reichert, C. H., Fabrikant in Leipzig 226. Reiche Anzeiger 20, 65, 246 ff., 251, 259, 267, 302, 319, 321, 325, 365, 380. Reichsbank Zuratorium 354. Reichsbank Euratorium 354. Reichstreunde 101. Reichsgedanke 86, 149. Reichsglocke 321, 330. Reichstuteressen 317. Reichsland 18. Reichsministerien 152. Reichstuderteit 12. Reichstag 103, 149, 245. Reichstag – Bismarck 38, 43f., 69ff. Reichstagswahl im sechsten Wahlkreise 805. Reich&-Beitung 3. Reinbet 114. Religionsfämpje 104. Religionsfriege 109. Remagen 210. Reminiscenzen 307. Remscheid 210, 213. Renthe-Fint, von, General d. Inf. 3. D. 58. Republikaner 156. Reffortminifter für bie ländlichen Behörben 40. Restitution des Kirchenstaates 311. Reuige Teufel 184. Reuß ä. L. 97, 296. Reventlow-Prees, Graf 228. Revolution 224. Rheinischer Courier 259. Rheinische Frauen 215.

Rheinisch-Weitfälische Zeitung 257f., 315, 372, 388, Rheinländer 210. Rheinland 32. Rhendt 210, 213. Rhodes, Cecil 219. Richter, Eugen 15, 72, 74, 77, 209, 249, 270, 360. Richter und Bebel, die besseren Menschen im Bergleich jum Fürsten Bismaref 238. Rickert, Heinrich, Mitglied des Reichstags (frs. Brgg.) 26, 74, 251. Ried 45. Riebel, Dr. med. in Berlin 155. Riesa 27, 195. Riefengebirgeverein 46. Riga, Bismarcfeier 115. Rippe 173. Ritichl'iche Theologie 305. Nitter, Georg 385. Nobolsky, Dr. 293. Kochlig 195. Roesicke, Dr., Mitglied bes Borstandes bes Bundes der Landwirthe 242. Roggenernte 24. Rohrhurst, Dr. in Heibelberg 49. Rom 66, 297. Rom, Bismardfeier 115. Römer, Abgeordneter 169. Ronsdorf 210. Roon, Graf, Kriegsminister 8, 22, 293, 386. Rosebern, Lord, e Auswärtigen 124 englischer Minister des Rosegger, B. R., Dichter 9. Robla 53. Roßlau 159. Rogwein 195. Roft, Architett in Leipzig 226. Rostock, Bismarckseier 115. Roth, Barthel, Dichter in Köln 52. Rothan, französischer Generalconful 165. Rotte von Menichen 316. Rottenburg, Dr. von, Geheimer Ober-regierungsrath und Chef ber Reichsfanglei 346. Rottenmann (Stadt) 133. Royal Irish Academy 297. Rüdert, Dr., Abgeordneter 169. Rudelsburg 12, 175, 234, 874. Rudolstadt 60. Rüdesheim. Bismardfeier 115. Rümelin, Oberbürgermeister von Stuttgart 152, Rümelin, G Köthen 158. Geheimer Regierungsrath in Rüppel, Bürgermeister in Calben 284. Ruhrgebiet 25. Ruhrort 15 f., 25, 210. Ruffen 281. Russischer Handelsvertrag 38f Ruffisch-französische Allianz 291.

Ruffisch-türkischer Krieg 361. Schmidt, A., Commercienrath in Beilbronn Rugland 128, 201. Schmölling, Steinsekermeister in Leipzig 27. Sachsen (Provinz) 48. Sachsen (Kgr.) 84, 108, 195. Sachsen-Polen 196. Schneckenberg 161. Schneeberg 195. Schneider 148. Schneider Jacob, Beteran aus Chicago 299. chneiber, Landgerichtsdirector in Magde-burg 58. Sachsenherr 202. Sadsenwald 220. Schneider, Sächsischer Gymnasiallehrerverein 153 f. Sächsischer Landtag 386, Sächsische Städte 194. Schnegler, Oberburgermeister von Karlsruhe 243. Säulenheilige 198. Schnock, Gemeindevorsteher in Schöne-Sagebiel'iche Sale in hamburg 114. berg bei Berlin 151. St. Brivat 158. Schober, Josef aus Mahrenberg 142. Scholz, von, preußischer Finanzminister 294. Schön, Josef, cand. med. aus Wien Salisburn, Lord, englischer Ministerpräsi= Schön, Jo 134, 142. dent 291. Salzburg 141. Samoa 68. Samoa-Infeln 107. Sammer'iches Ministerium 217. Schönebeck 49. Schöneberg bei Berlin 151. Schönhaufen 95, 178, 242, 261. San Remo 260. Schönhaufer Stiftung 288. Sang vom Kleber 262. St. Goar 210. Schönfledt, preußischer Justigminister 370. Schorlemer-Alft, Irhr. von 65, 82, 202. Schrödter, Ingenieur in Duffelborf 257. Schuhmacher 148. St. Johann 210.
St. Johann 210.
St. Petersburg 53, 334, 337ff., 368ff.
St. Betersburg, Bismarckfeier 115.
St Petersburger Zeitung 53.
Savignn, von, Witglied des Reichstags (Cir.) 388. Schulhefte 122. Schulz, Bürgermeister in Köthen 158.
Schulz, Justizrath Dr., in Hagen 194.
Schulz, E., aus Hagen 201.
Schußsölle 34, 263, 344.
Schußsöllner 255. Sanda 195. Schalberg, Sanitätsrath Dr. in Hagen 194. Schall, Dr. in Stuttgart 266. Schandau 27, 195. Schwaben 197, 201. Schwäbischer Mertur 304. Schaper, Mitglied der Afademie der Rünfte Schwanis, Justizrath in Ilmenau 51. Schwarzes Meer 218, 280. chatte, stellvertretender Bezirksvorsteher ber tgl. sächlischen Militarvereine bes Sd)atte, Schwarzenbet 87. Schwarzenberg im Erzgebirge 27. Bundesbezirts Leipzig 81. Schwarzenberg 195. Scheiterhaufen anzunden 305. Schwarzwald 49. Schweden 68, 85, 222, 319. Schimmelmann, Graf, auf Ahrensburg 100. Schlacht bei Leipzig 223. Schweinhagen, Schriftsteller 352. Schleiermacher 30. Schweinig 56. Schweiz 302. Schleinig, von, preußischer Minister bes Schweninger 92, 110, 113, 117, 153, 227, föniglichen Sauses 22. Schlenfer, Joseph, aus Chicago 299ff. Schleffen 182. 309, 386. Schwurgerichte 42. Schlesien, Herzogthum 206. Schlesier 9, 242. Schlesische Frauen und Jungfrauen 205ff. Schlesische Kriege 232. Sebnig 195. Seckendorff, Freih. von, Capitain jur See Seban 118, 303. Schlessiche Zeitung 9, 372. Schleswig (Stabt) 17. Schleswig-Hotstein 182, 186, 203, 274. Seber, Director ber Runftgewerbeschule in Straßburg 18. Seehausen 261. Schleswig-holftein meerumichlungen 360. Seeverbindung zwischen Emben u. Danzig Schleswig-holfteiner 228ff. 186 Schleswig-Solfteinische Frage 216f. Schloffer-Gbe 350. Selbständigkeit Sachsens 226. Selbstüberichätzung 122. Semler, Dr., aus hamburg 111. Schluffer, Oberbürgermeifter von Lahr 243. Schmiede 148. Senden-Bibran, Freih. von, Contreadmiral, Schmieben, S., 109. Schmidt-Elberfeld, erster Bicepräsibent bes Reichstages 114, 170. 387.

Seniler Alkoholist 352. Serbien 281.

Cherman, amerikanischer General 204. Siebengulden 159. Siebenjähriger Rrieg 104, 182. Siegesbenkmäler 276. Siemens, Werner, Geheimer Commercien-rath 323, 351. Siemering, Professor, Bildhauer, Mitglied der Akademie der Künste 275, 384. Sial 56. Simmern 59, 210. Sina ira et studio 248. Singer, Mitglieb bes Reichstages (Socb.) 73, 74, 318; erster Vicepräsident bes deutschen Reichstages 192. Sigenborf 288. Slawen 139. Slowenen 280. Sobernheim 210. Socialdemotratie 29, 102, 219, 273. Socialistengeset 161, 306, 348. Socialistische Utopien 317. Socialreform 14. Sofia 282. Solingen 210. Sondershausen 40. Sonntagsruhe 328, 340, 380. Sophienbad 114. Spahi 297. Spahn, zweiter Bicepräsident des Reichs-tages 170. Svanien 23, 66, 137, 222. Spanische Throncandidatur 271. Spankeren, von, Abgeordneter 169. Spatenburg 256. Specht'sche Billa in Friedrichsruh 114. Spectemur agendo 90. Spencer 263. Spielbant 159. Sportvereine 12. Staatliche Grundwahrheiten 317. Staatsrath 36, 341. Staatssocialismus 36. Städle, Sofrath Dr., erster Bürgermeister von Würzburg 60. Städte Sachsens mit nicht revidirter Städte-ordnung 286. Städteverfassung 104. States Fladibaumeister in Graz 135, 142. Stärf, Frau Elly 135, 142. Stambulow, bulgarischer Ministerpräsibent 97, 276. Stambard 288ff., 291f. Stegmüller, Baumeister in Berlin 94. Steiermart 13 Steiermärker 37, 131 ff. Steinkrantheit 242. Steinwender, Prof., Oberlehrer am Gym-nafium in Danzig 155. Stellmacher 148.

Stellvertretungegeset 364. Stengel, Schlefier 9. Stephan, von, Staatssecretair 98, 115, 362. Stieler, Professor von, 146. Stockholm, Bismarckfeier 115. Stöcker, Hofprediger a. D. 251, 304ff., 312ff., 329ff., 381f. Stolberg Wernigerode, des Herrenhauses 83. Fürst, Prafident Stollberg 195. Stolp 336. Stralfund 53. Stralsunder Zeitung 53. Straßburg, Bismarckfeier 115. Straßburger Post 18, 293. Streber 240. Stromberg 210. Studentenschaft 105. Stuhlmann 56. Stumm, Freih. von 36f. Stuttgart 21, 145, 151. Stuttgart, Bismarcffeier 115. Sinlitische Herrschergebiete 198. Südamerita 113, 200, 220. Süddeutschland 21. Suhl 385. Sund 223. Suur, Director ber Realschule in Emben 185. Sybel, Beinrich von, Professor in Berlin 165, 286, 351. Symeon, Bar 281. Zaaffe, Graf, öfterreichischer Ministerprä= fident 144. <u> Tabaksmonovol 8, 160, 163.</u> Table de la paix 184. Tacitus 150. Tägliche Rundschau 32, 256. Talisman der deutschen Herrlichkeit 363. Taschenberg, Dr., Professor in Halle 287. Taichendiebe 234. Technifer 250. Technische Hochschulen 100ff. Leichmann, Stadtverordnetenvorfteher von Ulm 243. Temps 361. Tettenborn, Dr., Bürgermeister von Hom-burg v. b. H. 373. Teutoburger Wald 201. Tewfik Effendi, türkischer Botschafter in Berlin 105 Thielen, preußischer Minister ber öffentlichen Urbeiten 70, 320. Thiers 184, 297. Thile, von, preußischer Unterstaatsjecretair 22. Thum 27, 195. Thun, Divisionspfarrer in Nienstedten a. Elbe 155. Thünen, von, Abgeordneter 169. Thüringen 197.

Thuringerwald-Verein 288.

Tiefenbach, Stadtverordneter in Darmstadt Times 289. Timmel 189. Tinz 205. Tirol 387. Tjarfs, F., aus Buenos Aires 309. Tofio 190. Lontinen-Bertrag 120. Trarbach 210. Trebbin 48, 55. Treckfahrts-Canal 199. Treitschte 351. Tremeffen 58. Treptow 63. Treue 225. Treuen 195. Trier 260. Trier, Bismarcffeier 115. Tuberculin 263. Tunis 218.

Merdingen 210. Ufer: Souveraine 231. Ulanen=Regiment von Schmidt (1. Pom= mersches) Nr. 4 63. Ulbricht, Kreisdirector in Ballenstedt 158. Ulm 243. Ultra posse nemo obligatur 167 Um den Abend wird es Licht sein 382. Umsturzvorlage 208. Unbeschränfter Absolutismus 379. Ungarn 139, 183. Universitäten 100 ff. Unlauterer Wettbewerb der Fractionen 238. Unruh, von, Mitglied des constituirenden Reichstages 169, 253. Unterlippe—Beharrlichkeit 178, 374. Unterofficiercorps 121, 153. Unverleylichkeit des Privateigenthums zur See 298.

Baerft, Baron von, Abgeordneter 169. Ballier, St., Graf, französischer Diplomat 293.Valparaiso 199. Barnbüler, von, württembergischer Ministerpräsident 293. Barzin 1, 174, 258, 315, 336. Baterland 289. Baterländischer Berein in Leipzig 27. Vaterlandsliebe 93. Bäter Jesu 282. Baterunfer 104. Beckerhagen an der Weser 234. Behmaerichte 202. Belbert 210. Berbal- und Realinjurien 84. Berdn, von, preußischer Kriegsminister 292. Berein beutscher Gifenhüttenleute 257. Berein deutscher Studenten in Berlin 81. Berein ehemaliger Sendlig-Curaffiere 1.

Vereinigter Landtag 212. Berein jur Förderung des Deutschthums in den Oftmarten 66. Bering, H., Ingenieur in Hamburg 250. Bertauf der angeblichen beutschen Flotte 231. Versailles 184, 386. Berficherungegesete 14. Bersmann, Dr., Burgermeifter von Samburg 99 Versorgungsgeset 148. Bictor Emanuel 182. Vierthaler 159. Binde, Georg 202. Birchow, Dr. Rudolf, Professor, Mitglied des Reichstages 361. Bigthum, Graf, Dberhofmarfchall bes Rönigs von Sachien 105 Bogel, Dr., Affistent des städtischen Museums in Leipzig 275f. Bogefen 50. Bogt, Emil, aus Hamburg 114. Bohien 56. Boigt, Carl, Fabritbesiger in Sigendorf 288. Boigt, Dr. Hans, Gymnasialoberlehrer in Leipzig 27, 226. Boitsberg 133. Bolbehr, Dr. Th., in Magdeburg 383. Bolt 219. Bölkerschlacht von 1813 222. Volksrecht 298. Volksrundschau (Hagen) 194. Bolfsichulbilbung 122. Bolfs-Zeitung 34, 234, 265. Borderer Odenwald 45. Borwärts 62, 304, 321, 323, 336. Bossische Zeitung 34, 80, 181, 216, 253, 277, 305, 313, 325.

Wabniz, Gut des Abgeordneten von Karborff 371.

Bachenhusen, Abgeordneter 169.

Bachler, Abgeordneter 169.

Bacht am Rhein 116, 185.

Baffenhandel 298.

Bagner, Abgeordneter (f. Altenburg) 169.

Bagner, Abolf, Professor der Nationalsösonomie in Berlin 37, 163.

Bagner, Oberbürgermeister von Ulm 243.

Bahlen 239.

Bahlgesigebung 149.

Bahrheit 122.

Bährungsfrage 40.

Balbot, Bremer Rheder 129.

Bald (Stadt), 210.

Baldemar, Prinz von Preußen 92.

Baldemar, Markgraf von Brandenburg 159.

Baldenburg 195.

Balderse-Bersammlungen 305, 306, 312.

Baldheim 27, 195.

Baldhilbersheim (Kr. Kreuznach) 276.

Wales, Prinz von, 97.

Wildens,

Dr.,

Oberbürgermeister von

Wallenberg, von 209. Wallenstein 147. Wallot 263. Waltershausen 69. Balther, Königl. Musikbirector in Leipzig Königs von Bürttemberg 105. Baltner, Dr. Georg, Rechtsanwalt in Graf 142. Walther, Oberst von, Flügeladjutant des Wandsbeck 100. Bangelin, von, Regierungsrath in Merfe-burg 287. Warthe 61. Wasserbaufunst 259. Wastian, Gemeinderath in Graz 133, 142. Waterfant 129, 186. Waterloo 256. Weber, Abgeordneter 169. Weber, Cherbürgermeifter von Ronftang 243. Wedell, von, ehemal. Präsident bes Reichs-tages 73. Wehrstand 150. Weichsel 61, 186. Weichselgebiet 102. Beimar, Bismarcfeier 115. Weinkeller Bismarcfs 245. Weinwurm, Rudolf, Componist 225. Weißenburg 145. Weißmüller, Besiger in Schöneberg 151. Welfen 227. Welfenbewegung 321. Welfenfonds 254, 321, 347. Wellington 158. Wendisch 199. Wendisch-Graz 133. Werdau 195 Werder'iche Mühlen 212. Wermelstirchen 210. Befel 210. Wefer-Zeitung 266, 309, 334, 338. Weffel, Commercienrath in Bernburg 159. Wesselint, Abgeordneter 169. Weitarita 55. Weitfalen 46, 201 ff. Weitpreußen 26, 44, 61, 139. Weitpreußen in Barzin 362. Weitpreußischer Provinziallandtag 48. Wettbewerb, lauterer ober unlauterer 85. Weglar 210. Wenraud, von, preußischer Unterstaats secretair 54 Wichmann, Prof. Dr., Oberlehrer am Ly-ceum in Meg 155. Wiederherstellung des Königreichs hannover 321. Wiegand, Director des Nordbeutschen Lloyd 126. Mien 60, 131, 136, 147, 275. Wien, Bismarcfeier 115. Wiggers, 3., Abgeordneter (f. Roftock) 169.

wittens, Dr., Oberbürgermeister von Heibelberg 243. Wilde, D., Portraitmaler 1. Wilhelm I., beutscher Kaiser 8, 21, 30, 67, 84, 91, 106, 120, 141, 145, 208, 246, 254, 260, 269, 272, 276, 289 ff., 292, 300, 308, 326, 330, 331, 379, 382. Wilhelm II., deuticher Raifer: Entrustunas: sihelm II., deutscher Katjer: Entrujtungsbepesche an Fürst Bismarck 77; erhält Dankbepeschen 81; Besuch bei dem Fürsten Bismarck 87si-; telegraphischer Glück-wunsch an Fürst Bismarck 96si; Trink-spruch auf Fürst Bismarck 114; Bis-marck Soch auf ihn 203; Fürst Bis-marck seiert ihn als "berechtigten und parpflickten Schubbarry der Landwirthe verpflichteten Schutherrn der Landwirthschaft und aller productiven Gewerbe" 241; handschreiben an Staatsminister von Boetticher 246; Depeschenwechsel mit bem Fürsten Bismarct 302; Rebe gegen die Socialdemotratie beim Baradefestmahl in Berlin 316; Widmung eines Kranzes für das Bild der Fürstin Bismarck am Jahrestag ihres Todes 383; Besuch beim Fürsten Bismarck 386 f. Bilhelm III., König von Holland 165. Wilhelm II., König von Württemberg 97, Wilhelmstraße 255. Wimpffen, von, französischer General 303. Windisch-Feistrig 133. Windthorft 65, 149, 308. Windthorst-Dentmal 270. Winterer, Dr., Oberbürgermeister von Freisburg i. B. 243. Binterfeldzüge von 1870/71 232. Wirthschaftspolitik 286. Wislicenus, Dr., Professor an der Uni-versität Leipzig 221, 226. Wismar 319. Wigmann, von, Major, Gouverneur von Deutsch-Ostafrika 56, 251. Witboi, Bendrif 219. Witten, Bismarcfeier 115. Witting, Kreisdirector in Zerbst 158. Wörth 118, 289. Wohlwollende Neutralität 191. Wolff's Telegraphen-Bureau 268. Bolfsfehl, Stadtverordneter in Darmftadt 145. Wolaa 280. Wülfrath 210. Württemberg 21. Württemberger 202. Würzburg 60, 63, 290. Würzburg, Bismarcfeier 115. Wulff, Abgeordneter 169. Wurm 173. Wurmfer 262. Wurzen 27, 195. Xanten 64, 210.

## Potobama 16.

Sahnschmerzen 242.
Zanzibar, Bismarckseier 115.
Zedlitz Freiherr von, Mitglied des preußisichen Landtages 52.
Zedlitz-Trützschler, Graf von, preußischer Cultusminister 36.
Zeitbetrachtung 270 sf.
Zelle, Eberdürgermeister von Berlin 119.
Zerbst 48.
Zintgraff 56.
Zirzow, Contreadmiral 26.
Zittau 27, 195.
Zollgesetzgedung 34.
Zollgesetzgen 160.

Boll: und Steuerpolitif des Fürsten Bismard 73.

Bopf und Buder 246.
Bichopau 195.
Butunit 36f., 255, 262ff., 277ff., 319, 321, 344ff., 362ff.
Bünste 104.
Bürich, Bismardseier 115.
Bwergen (Rgb. Kassel) 234.
Bwistau 27, 46, 195.
Bwietracht säen 305.
Bwingenberg 44.
Bwing-Uri 212.
Bwischenahn 188.
Bwischenschiebungen 308.